







13.13

## INDOGERMANISCHE BIBLIOTHEK

HERAUSGEGEBEN VON

H. HIRT UND W. STREITBERG

ERSTE ABTEILUNG

SAMMLUNG INDOGERMANISCHER LEHR- UND HANDBÜCHER

I. REIHE: GRAMMATIKEN

SECHSTER BAND
HANDBUCH DES ALT-IRISCHEN

VON

RUDOLF THURNEYSEN

I. GRAMMATIK

HEIDELBERG 1909
CARL WINTER'S UNIVERSITÄTSBUCHHANDLUNG

# HANDBUCH DES ALT-IRISCHEN

## GRAMMATIK, TEXTE UND WÖRTERBUCH

VON

### RUDOLF THURNEYSEN

I. TEIL: GRAMMATIK



HEIDELBERG 1909
CARL WINTER'S UNIVERSITÄTSBUCHHANDLUNG



Alle Rechte, besonders das Recht der Übersetzung in fremde  ${\tt Sprachen}_{\tt b}$  werden vorbehalten.

PB 1220 T5 Teil1



Dem Andenken

## John Strachan's

gewidmet



### Vorrede.

Es mögen etwa sieben Jahre her sein, daß mein Freund Strachan und ich, da wir beide vorhatten, eine Gesamtdarstellung der altirischen Grammatik auf Grund der neueren Forschungen zu versuchen, den folgenden Plan verabredeten. Er wollte, sich rein auf das Gebiet des Irischen beschränkend, in einem umfangreicheren Werke das Altirische und das Mittelirische zusammen behandeln. Ich plante von Anfang an, mich bei knapperer Fassung streng ans Altirische zu halten und nur in der Richtung darüber hinauszugehen, daß ich solchen, die vom Studium anderer indogermanischer Sprachen her an das des Irischen heranträten, die verbindenden Fäden bloßlegte. Unsere Arbeit sollte jedoch gewissermaßen eine gemeinsame sein und einer den andern nach Kräften unterstützen und ergänzen. Das ist leider - sehr zum Schaden dieses Handbuchs — unmöglich geworden. Ein vorzeitiger Tod entriß ihm die Feder, bevor er sie zur Ausführung seines Vorwurfs angesetzt hatte.

So erhob sich für mich Hinterbliebenen die Frage, ob ich nicht beide Pläne verschmelzen, meine schon ziemlich weit fortgeschrittene altirische Grammatik nach dem Mittelirischen hin erweitern sollte. Doch bin ich davon abgestanden, weil ich erst viel umfassendere Sammlungen für die spätere Zeit hätte anlegen müssen — für die Sprache sicher datierter mittelirischer Texte sind ja die Vorarbeiten noch sehr dürftig —; und das Hinscheiden des Genossen mahnte ernst, daß wir mit ungezählten

VIII Vorrede.

Arbeitstagen nicht rechnen dürfen. Eine einheitliche Darstellung von Alt- und Mittelirisch ohne streng chronologische Gliederung halte ich aber eher für hinderlich als förderlich für den, der die Sprache neu zu erlernen hat; es wird ihm sehr erschwert, ein sicheres Gefühl für die irische Formenbildung zu gewinnen. Hat er aber einmal das Altirische klar erfaßt, so fällt es ihm — das lehrt mich eine langjährige Praxis — nicht schwer, sich die Veränderungen zu eigen zu machen, die der Sprachbau oder auch nur die Schreibweise in der späteren Zeit erfahren hat. Bei dem Charakter so vieler Texte der späteren Handschriften — alte Sprache in mehr oder weniger modernisiertem Gewande — ist eine intime Kenntnis des Altirischen zu ihrem Verständnis und ihrer Beurteilung ja ohnehin unerläßlich. Und nur eine möglichst genaue Umgrenzung des sicher altirischen Sprachgebrauchs ist geeignet, eine Grundlage für die zeitliche Bestimmung solcher Litteraturdenkmäler zu bilden, die uns mehr oder weniger verändert überliefert sind: eine der wichtigsten Aufgaben der irischen Literaturgeschichte für die nächste Zeit.

So hab ich mich denn im Wesentlichen auf die Sprache der altirischen Handschriften beschränkt. Aber es wäre pedantisch gewesen, Lücken, die die auf sie basierte Grammatik aufweist, nicht aus den Texten zu ergänzen, die ungefähr noch der gleichen Zeit angehören, aber erst in weit späterer Überlieferung vorliegen. Immerhin haben die Untersuchungen der letzten Jahrzehnte gezeigt, daß man hierin sehr vorsichtig sein muß, da die Sprache sich ungemein rasch verändert hat, auch später scheinbar altertümliche Formen falsch gebildet worden sind. Deshalb war ich bestrebt, lieber zu häufig als zu selten es anzumerken, wenn ein Beispiel jüngeren Handschriften entnommen ist.

Was die Verknüpfung des Altirischen mit andern indogermanischen Sprachen betrifft, so schien mir hier die größte Knappheit der Angaben geboten. Denn der Vorrede. IX

Stoff der altirischen Grammatik ist an sich so reich, die Sprache — ich möchte sagen — so widerwillig, sich in grammatische Regeln einschnüren zu lassen, daß durch längere Erörterungen der Umfang des Buches allzu sehr angeschwollen wäre. Polemik ist daher in der Regel ausgeschlossen worden. Ich gebe die Erklärung, die mir sicher oder wahrscheinlich scheint: in andern Fällen begnüge ich mich lieber, nur die Schwierigkeiten der Erklärung hervorzuheben oder anzugeben, wie weit man vom irischen Standpunkt aus sehen kann, als zahlreiche Möglichkeiten aufzuzählen und zu diskutieren. Das Buch ist also nicht bestimmt, in die vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen einzuführen, möchte aber solchen, die darin zu Hause sind, die Erfassung des Altirischen erleichtern. Auch die britannischen Dialekte des Keltischen habe ich nur da beigezogen, wo sie unmittelbar zur Aufhellung der Vorgeschichte des Irischen beitragen. Aus der wissenschaftlichen Litteratur war ich bemüht alle Arbeiten aufzuzählen, in denen reicheres Material gesammelt ist, als ich in mein Handbuch aufnehmen konnte. Anderseits habe ich auf alle Zitate verzichtet, durch die dem Leser nicht mehr Stoff erschlossen würde, als das Handbuch enthält. In der Anordnung haben mich mehr praktische Rücksichten als solche auf die Systematik geleitet. Die Verben in der dritten Person statt in der ersten aufzuführen, war bereits mit Strachan verabredet, und er hat es in seinen Selections schon durchgeführt. Bei gar zu vielen Verben sind wir nicht imstande sicher zu bestimmen, wie die erste Person gebildet war; die bisherigen Wörterbücher und Grammatiken sind daher voll von Unformen. Bei der dritten sind die möglichen Irrungen viel unbedeutender.

Die Grammaire du Vieil Irlandais von Vendryes (1908) kam mir zwar erst zu, als mein Manuskript bis auf die drei letzten Abschnitte und zwei Kapitel der Lautlehre abgeschlossen war. Aber ich konnte noch vor Beginn des Drucks das Buch durchgehen und ihm hie

X Vorrede.

und da ein treffenderes Beispiel oder die präzisere Fassung einer Regel entnehmen. Wo ich von seiner Darstellung abweiche, geschicht es also mit Absicht. Es behandelt syntaktische Erscheinungen etwas ausführlicher als mein Handbuch, handelt auch von der Bedeutung der Präposizionen, was ich ausgeschlossen habe, so weit sie nicht zu rein syntaktischen Partikeln verblaßt sind.

Dagegen Holger Pedersens Vergleichende Grammatik der Keltischen Sprachen I, 1 (1908) erschien erst, als die die Lautlehre enthaltenden Kapitel meines Handbuchs schon gedruckt waren. So stehen unsere Darstellungen unvermittelt nebeneinander; ich hoffe aber, daß auch die in unserer Auffassung bestehenden Differenzen zur Förderung der wissenschaftlichen Erkenntnis beitragen werden. Das Buch ergänzt jedenfalls insofern das meinige aufs Beste, als es gerade die schwierigeren Probleme der Vorgeschichte, die ich möglichst zur Seite zu schieben trachtete, eingehend erörtert.

Ein zweites, kleineres Bändchen, das sich schon im Druck befindet, soll ein par Texte mit Wörterbuch bringen. Für solche, die sich auf Grund meines Handbuchs selbständig ins Altirische einarbeiten wollen, habe ich zu einem kürzeren Textabschnitt einen ausführlichen Kommentar hinzugefügt, der Wort um Wort erklärt. Ich hoffe damit die Schwierigkeit zu mindern, die die ersten Übersetzungen aus dem Altirischen trotz allen grammatischen Analysen zu machen pflegen.

Ferdinand Sommer habe ich dafür zu danken, daß er eine Korrektur mitgelesen hat. Zum Schlusse noch die Bitte, die Ergänzungen und Berichtigungen auf Seite 525 nicht zu übersehen.

März 1909.

R. Thurneysen.

## Inhalt.

| Varrada                    |          |        |      |                     |       |      |        |        |         |     | VII |
|----------------------------|----------|--------|------|---------------------|-------|------|--------|--------|---------|-----|-----|
| Vorrede .<br>Abkürzungen   |          | •      | •    | •                   | •     | •    | •      | •      | •       | • , | VVI |
| Einleitungen               | •        | •      | ٠    | •                   | •     | •    | •      | •      | •       | • • | 4   |
| Einleitung .               | e e      | hon    | 1 0  | ·<br>vollo          | · 1   | Diel | اماناه | 10     | Wiebs   | •   | 1   |
|                            | ne Sprac |        |      | uene                | H 4.  | Dia  | leate  | 12.    | WICH    | 1-  |     |
| 0                          |          |        |      |                     |       |      |        |        |         |     | 4.0 |
| Zur Schreibung             |          |        |      |                     | •     | •    |        | ٠      | •       | ۰   | 16  |
| Lautlehre .                |          |        |      |                     |       | ٠    |        |        |         |     | 25  |
| Betonung .<br>Die Vokale . |          |        |      |                     | 10    | -    |        |        |         | ٠   | 25  |
| Die Vokale.                |          |        | ٠    |                     |       | ٠    |        |        |         | ٠   | 29  |
| Quantität der Vok          | ale .    | ٠      |      |                     |       |      |        |        |         |     | 29  |
| Qualität der Voka          | ale .    |        |      |                     |       |      |        |        |         | ٠   | 32  |
| Die Vokale d               |          |        |      |                     |       |      |        |        |         |     | 32  |
| Die Herku                  |          |        |      |                     |       |      |        |        |         |     |     |
| Wörtern<br>Die ein         |          | •      |      |                     |       |      |        |        |         | *   | 32  |
| Die ein                    | nfachen  | Vok    | ale  | $\bar{a}$ $\bar{e}$ | īŏ    | ū 3  | 32.    | Die    | echte   | n   |     |
|                            | nge aí   |        |      |                     |       |      |        |        |         |     |     |
|                            | ing hau  |        |      |                     |       |      |        |        |         |     |     |
|                            | ; i und  |        |      |                     |       |      |        |        |         |     |     |
|                            | 48; ve   |        |      |                     |       |      |        | Ube    | rgang   | S-  |     |
|                            | le nach  |        |      |                     |       |      |        |        |         |     |     |
| Die Vokale                 |          |        |      |                     |       | en   | •      |        |         |     | 52  |
| Die Voka                   |          |        |      |                     |       |      |        |        |         |     |     |
| auslaute                   | nden Vo  | okalei | n 56 | . S                 | chwa  | chbe | tont   | e Vol  | rale in | n   |     |
| Wortinn                    | ern 57.  | . Sy   | ynko | pe (                | 51,   | Ent  | wick   | lung   | neue    | er  |     |
| Vokale 6                   |          |        |      | zion                | 65.   | Zum  | Vol    | talisn | ius de  | er  |     |
| proklitis                  |          |        |      |                     |       |      |        |        |         |     |     |
| Die Konsonant              | en .     |        |      |                     |       |      |        |        |         |     | 68  |
| Lenierung de               | er Konse | onant  | en   |                     | •     |      |        |        |         | ٠   | 68  |
| I. Lenieru                 |          |        |      |                     |       |      |        |        |         |     |     |
| Dauerlaı                   |          |        |      |                     |       |      |        |        | Kons    | )-  |     |
| nanten                     |          |        |      |                     |       |      |        |        |         |     |     |
| Doppelkonson               |          |        |      |                     |       |      |        |        |         |     | 85  |
| A. Vereint                 |          |        |      |                     |       |      | en 8   | 85. I  | 3. En   | t-  |     |
| stehung                    |          |        |      |                     |       |      |        |        |         |     |     |
| Färbung der                | Konsoi   | nante  | n    |                     |       |      |        |        |         | 4   | 92  |
| I. Ausgleic                |          |        |      |                     |       |      |        |        |         |     |     |
| gruppen                    | vor hel  | len V  | okal | en u                | nd vo | rn   | 95.    | III.   | Depala  | a-  |     |

XII Inhalt.

|                                                                |        |       |        |         |                      |       |                |       | Seit  |
|----------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|---------|----------------------|-------|----------------|-------|-------|
| talisierung 100.                                               | IV.    | Veri  | misch  | ung     | $\operatorname{der}$ | u-Fä  | rbun           | g mi  | it    |
| der dunklen 103.                                               |        |       |        |         |                      |       |                |       |       |
| Die ursprünglichen E                                           | ndko   | nson  | anten  |         |                      |       |                |       | . 106 |
| Konsonantenschwund Metathesis                                  | ut p   | rokli | tische | r W     | örte                 | r     |                |       | . 108 |
| Konsonantenschwund                                             |        |       |        |         |                      |       |                |       | . 108 |
| Metathesis                                                     |        |       |        |         |                      |       |                |       | . 110 |
| Herkunft der einzelne                                          | en K   | onso  | nante  | n       |                      |       |                |       | . 110 |
| Überblick über die reg                                         | elm    | äßig  | re En  | twi     | eklı                 | ing   | der            | indo  | ) -   |
| germanischen Laute                                             | im     | Alt   | irisc  | her     | 1                    |       |                |       | . 116 |
| I. Rein vokalische                                             | La     | ute   | 116.   | II      | . L                  | aute. | die            | teil  | ls    |
| vokalisch, teils ke                                            |        |       |        |         |                      |       |                |       |       |
| III. Laute, die in                                             |        |       |        |         |                      |       |                |       |       |
| Verschlußlaute 13                                              |        |       |        |         |                      | ,     |                | ,     |       |
| Anlautswechsel .                                               |        |       |        |         |                      |       |                |       | . 138 |
| I. Lenierung .                                                 |        |       |        |         |                      |       |                |       |       |
| II. Nasalierung .                                              |        |       |        |         |                      |       |                |       | . 146 |
| <ul><li>II. Nasalierung .</li><li>III. Geminierung .</li></ul> | •      |       | •      | •       | •                    | •     | •              | *     | 149   |
|                                                                |        |       |        |         |                      |       |                |       |       |
| Flexion und Stammbild                                          | ıng    | des   | Nome   | ens     |                      | •     |                | ٠     | . 154 |
| Allgemeines zur Deklinazi                                      | on     |       | •      |         |                      | •     |                |       | . 154 |
| Genus 154. Numer                                               |        |       |        |         |                      |       |                |       |       |
| Deklinazion und Stammbil                                       |        | g der | Sub    | stan    | tive                 |       |                |       | . 160 |
| Flexionsklassen 160                                            |        |       |        |         |                      |       |                |       |       |
| Stammbildung der Su                                            | bsta   | ntive |        |         |                      |       |                |       | . 161 |
| Bildung von Abstral                                            |        |       |        |         |                      |       |                |       |       |
| tive 165. Nomina                                               | . acto | ris u | nd Ve  | erwa    | ndte                 | s 166 | 5. De          | minu  | 1-    |
| tive 167.                                                      |        |       |        |         |                      |       |                |       |       |
| Flexionsparadigmen                                             |        |       |        |         |                      |       |                |       | . 170 |
| A. Vokalische Stämm                                            |        |       |        |         |                      |       |                |       |       |
| 172. III. $\bar{a}$ -Stämr                                     |        |       |        |         |                      |       |                |       |       |
| und V. įā- (oder                                               |        |       |        |         |                      |       |                |       |       |
| <i>-ī</i> 178. VI. <i>ųā</i> -Stä                              |        |       |        | -ū?     | 182.                 | VII   | . <i>i</i> -St | ämm   | e     |
| 183. VIII. <i>u</i> -Stär                                      |        |       |        |         |                      |       |                |       |       |
| B. Konsonantische                                              |        |       |        |         |                      |       |                |       |       |
| me auf einen leni                                              |        |       |        |         |                      |       |                |       |       |
| auf einen leniert                                              | en l   | Denta | al (th | , d)    | 197                  | . X   | I. St          | ämm   | e     |
| auf - $t$ (= - $dd$ aus                                        | s -nt  | 199   | . XI   | I. St   | ämn                  | ie ar | ıf ler         | ierte | S     |
| -n 201. XIII.                                                  | Stäm   | me    | auf t  | ınler   | ierte                | es -n | (-nn)          | ) 203 | 3.    |
| XIV. r-Stämme 20                                               | 06.    | XV. I | Neutra | ale $s$ | -Stän                | nme   | 207.           | XV    | I.    |
| Einzelnes 208.                                                 |        |       |        |         |                      |       |                |       |       |
| Deklinazion und Stammbil                                       | ldung  | g dei | r Adje | ktiv    | е                    |       |                |       | . 209 |
| Flexionsklassen 209                                            | ).     |       |        |         |                      |       |                |       |       |
| Stammbildung der Ad                                            | ljekti | ve    |        |         |                      |       |                |       | . 209 |
| A. Suffixlose Bildur                                           | ng d   | urch  | Kom    | posi    | zion                 | 210.  | В.             | u. (  | đ.    |
| Die Sufixe -de ur                                              |        |       |        |         |                      |       |                |       |       |

Inhalt. XIII

|                                                                             | Selle |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Flexion der Adjektive                                                       | 214   |
| I o-ā-Stämme 214. II. io-iā-Stämme 216. III. i-Stämme                       |       |
| 217. IV. u-Stämme 218. V. Konsonantische Stämme 219.                        |       |
| Gebrauch des flektierten und des unflektierten Adjektivs                    | 220   |
| Vergleichungsformen der Adjektive                                           |       |
| 1. Der Aquativ 224. 2. und 3. Der Komparativ und der                        |       |
| Superlativ 224.                                                             |       |
| Bildung von Adverbien aus Adjektiven                                        | 998   |
|                                                                             |       |
| Zahlwörter                                                                  | 231   |
|                                                                             |       |
| 238. IV. Multiplikativa 238.                                                |       |
| Pronomen and Verwandtes                                                     | 939   |
| Pronomen und Verwandtes                                                     | 939   |
| Verstärkungspartikeln 240. Vollbetonte Nominative der                       | 200   |
| Personalpronomen (Pronomina absoluta) 242. Infigierte                       |       |
| Pronomen (Pronomina infixa) 244. Suffigierte Personal-                      |       |
|                                                                             |       |
| pronomen (Pronomina suffixa) 257. Possessivpronomen                         |       |
| und Genitive der Personalpronomen 262. Zur Gestalt                          |       |
| der Personalpronomen 266.                                                   |       |
| Fragewörter                                                                 | 273   |
| Fragewörter                                                                 |       |
| tivische Fragewörter 275. Fragepartikeln 276. Zur Form                      |       |
| der Fragepronomen 277.                                                      |       |
| Der Artikel, die Demonstrative und die Ortsadverbien                        | 979   |
| Der Artikel                                                                 |       |
| Die Demonstrativnronomen                                                    | 989   |
| Die Demonstrativpronomen Der Artikel mit i 282. Der Artikel mit so, sa, se, | 202   |
| sin, tall, ucut, isiu, isin usw. 283. Substantivische                       |       |
| Formen 284.                                                                 |       |
|                                                                             | 007   |
| Ortsadverbien                                                               | 201   |
| Thorophology (Callet) 200 with a latter to delicate 200                     | 200   |
| 'Derselbe' 288. 'Selbst' 288. aile, alaile, indala usw. 289.                |       |
| nech, ní, nach, na, nechtar 291. cách, cach, cech,                          |       |
| cechtar 292. Zur Form von cách, nech usw. 293.                              | 001   |
| Relativsätze und Relativpartikeln                                           | 294   |
| Relativpartikel hinter Präposizionen 294. Lenierende                        |       |
| Relativsätze 296. Nasalierende Relativsätze 298.                            |       |
| Schwankungen im Gebrauch der Relativsätze 302.                              |       |
| Genitivische Beziehung 303. Zur Erklärung der relati-                       |       |
| vischen Ausdrucksweise 304.                                                 |       |
| Das Verb                                                                    | 308   |
| Allgemeines                                                                 | 308   |
| Das Verb                                                                    |       |

XIV Inhalt.

| S                                                                      | eite         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 310. Tempusstämme. Starke und schwache Verbal-                         | CICO         |
| flexion 312. Bildung der Denominative 314. Die                         |              |
| Verbalpartikel ro und andere Präposizionen von gleicher                |              |
| Verwendung 316. Numeri und Personen 325. Absolute                      |              |
| und konjunkte Flexion 326. Die Verbalpartikel no 328.                  |              |
| Zur Verbalbetonung 329. Das Verbum infinitum 329.                      |              |
| Der Präsensstamm und seine Formen                                      | 330          |
| Bildung der Präsensstämme (Präsensklassen) 330. I. Flexion             |              |
| des Praesens Indicativi: A. Aktiv 335. B. Deponens                     |              |
| 341. C. Passiv 343. II. Das Imperfectum Indicativi                     |              |
| 346. III. Der Imperativ 349. Bemerkungen zu den                        |              |
| Präsensformen einzelner Stammklassen: A III 351.                       |              |
| B I 352. B III 354. B IV 354. B V 355.                                 | 055          |
| Der Subjunktivstamm und seine Formen                                   | 399          |
| I. Der a-Subjunktiv 356. 1. Das Präsens des a-Subjunktivs              |              |
| 357. 2. Das Präteritum des a-Subjunktivs 359. Be-                      |              |
| merkungen zum a-Subjunktiv einzelner Verbal-                           |              |
| klassen 360.<br>II. Der s-Subjunktiv 362. 1. Das Präsens des s-Sub-    |              |
| junktivs 364. 2. Das Präteritum des s-Subjunktivs 369.                 |              |
|                                                                        | 370          |
| I. Das f-Futurum 370. Flexion des f-Futurums und                       | 010          |
| seines Präteritums 372.                                                |              |
| II. Das asigmatische Futurum starker Verben 374. 1. Die                |              |
| gewölmliche reduplizierte Bildung 375. 2. Das ē-Futurum                |              |
| 376. 3. Das Futurum zur Präsensklasse B IV 377.                        |              |
| 4. Einzelnes 378.                                                      |              |
| III. Das s-Futurum 379. Flexion des reduplizierten                     |              |
| s-Futurums 383.                                                        |              |
| Zur Erklärung der starken Futurstämme 385.                             |              |
| Der Stamm des aktiven und deponenzialen Präteritums und                |              |
| seine Formen                                                           | 386          |
|                                                                        |              |
| II. Das t-Präteritum 391.                                              |              |
| III. Das suffixlose Präteritum: A. Das reduplizierte                   |              |
| Präteritum 393. B. Formen ohne Reduplikazion: 1. Das                   |              |
| ā-Präteritum 396. 2. ī-Präterita 397 (403). 3. Vereinzelte             |              |
| unreduplizierte Formen 398. Flexion des suffixlosen                    |              |
| Präteritums 399.                                                       | 403          |
|                                                                        | 400          |
| Flexion des passiven Präteritums 405.                                  | 406          |
| Das Verbum infinitum                                                   | 406<br>406   |
| Das passive rartizip der Vergangenner     Das Participium necessitatis | $400 \\ 407$ |
| 2. Das l'articipium necessitatis                                       | 409          |

| Seite                                                            |
|------------------------------------------------------------------|
| Bei primären Verben: A. Endungen ohne Konsonanten                |
| 411. B. Endungen mit altem t 412. G. Endungen                    |
| mit $m$ 414. D. Endungen mit $n$ 415. E. Vereinzelte             |
| Bildungen 415.                                                   |
| Vollständige Paradigmen der schwachen Verben 416                 |
| Beispiele der Flexion starker Verben                             |
| Suppletiverben                                                   |
| 433. Zur Syntax der Kopula 442. Andere Suppletiv-                |
| verben 443.                                                      |
|                                                                  |
| Die Präposizionen                                                |
| 454. cét- 455. co 455. com 456. dí, de 458. echtar               |
| (sechtar) 459. ess 460. etar, eter 462. fiad 463. fo             |
| 463. for 465. frith 466. iar, iarm- 467. imb, imm                |
| 468. in, ind, en 469. (h)is 473. la 474. ó, úa, od,              |
| ud, úad 474. oc 476. ós 477. rem-, re 477. ro 478.               |
| sech 480. tairm-, tar, dar 480. to, do 481. trem-,               |
| tri, tre 483. amal 484. Überblick über den Wandel                |
| der Präposizionen vor einem Verb 484. Nominale                   |
| , Präposizionen 486.                                             |
| Negazionen                                                       |
| ní, nícon 488. ná, na, nach, nád, nacon usw. 489.                |
| sech ni. ni 491. nacc, naic(c) 491. náte, nathó 492.             |
| Zur Erklärung 492. Komposizionsformen der Negazion 493. cen 496. |
|                                                                  |
| Konjunkzionen und Konjunkzionalsätze                             |
| disjunktive 499. II. Temporale, konsekutive und                  |
| finale 501. III, Kondizionale 507. IV. Kausale 509.              |
| V. Adversative und einräumende 510. VI. Ver-                     |
| gleichende 514.                                                  |
| Stellung der Nebensätze                                          |
| Anhang: Zur Form und Flexion der Lehnwörter 516                  |
| Lautsubstituzion 520. Zur Deklinazion 523. Zur Kon-              |
| jugazion 524.                                                    |
| Ergänzungen und Berichtigungen                                   |
| Sachliches Verzeichnis                                           |
| Verzeichnis der keltischen Wörter                                |

### Verzeichnis der Abkürzungen.

A = Ackusativ. absol. = absolute Flexion. Abstr. = Abstraktum. Adj. = Adjektiv. Adv. = Adverb.aga. = angelsächsisch. ahd. = althochdeutsch. Akt. = Aktiv. $\operatorname{arch.} = \operatorname{archaisch} (\S 10 \, \text{ff.}).$ Arm. = Buch von Armagh (§ 7, 3).Brugmann, Grundriß, s. § 19. Cam. = Handschrift zu Cambrai § 10, 2. D = Dativ.Dep. = Deponens. du = Dual. f. = feminin. Fél., Félire s. § 8. Fut. = Futurum. G = Genitiv. Gloss. Hib. = Zimmer, Glossae Hibernicae, s. § 4. Holder = Holder, Alt-Celtischer Sprachschatz, s. § 3. Hs = Handschrift. Imperat. = Imperativ. Imperf. = Imperfekt. Ind. = Indikativ. IT = Irische Texte, s. § 18, 2. Komp. = Komparativ. KZ = (Kuhns) Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung. lit. = litauisch. LL = Leabhar Laighneach, s. § 9. LU = Leabhar na h-Uidhre, s. § 9.

m. = maskulin.

Macal. = Macalister, Studies in Irish Epigraphy, s. § 14.

Präs. = Präsens Prät. = Präteritum. rel. = relativ(isch). Rev. Celt. = Revue Celtique, s. § 20. Rhys = Rhys, The Celtic inscriptions of France a. Italy, s. § 3. sg = Singular. Sg = Glossen zu St. Gallen, \$ 7, 4. SP = Handschrift zu St. Paul, \$ 7, 6. St. = Stamm. Subj. = Subjunktiv. Subst. = Substantiv. Thes. = Thesaurus palaeohibernicus (§ 4). Tur. = Turiner Glossen, s. § 7, 5. V = Vokativ. W. = Wurzel. Wb, Wb I, Wb II = Würzburger Glossen; s. § 5. vgl. § 10, 1. ZfCP. = Zeitschrift für Celtische Philologie, s. § 20.

Ml = Mailänder Glossen, s. § 6.

MSL = Mémoires de la Société

de Linguistique de Paris.

n. = neutral.

N = Nominativ.Part. = Partizip.

Pass. = Passiv.

poss. = possessivum.

Präp. = Präposizion.

Pron. = Pronomen.

pl = Plural.

## Einleitung.

### Keltische Sprachen.

1. Das Altirische ist die älteste für uns erreichbare Gestalt eines Gliedes der keltischen Sprachgruppe.

Die keltischen Sprachen gehören zur indogermanischen Sprachfamilie. Sie trennen sich geographisch in zwei größere Abteilungen, Inselkeltisch und Festländisch-Keltisch:

- I. Inselkeltisch umfaßt die Sprachen, die auf den großbritannischen Inseln gesprochen werden oder von dort ausgegangen sind. Es zerfällt in
- 1. Irisch, auch Gälisch oder Goidelisch genannt. Jener Name nach dem Hauptgebiet Irland, dieser davon, daß sich der Eingeborene als Goidel, seine Sprache als goidelg bezeichnete. Der modernen Aussprache des letztern Wortes (neuir. gaedhilge oder gaoidhilge geschrieben) entspricht das englische gaelie, dem unser 'gälisch' nachgebildet ist. Im Mittellateinischen sagte man dafür seottice, scotice nach dem Namen Scotti, womit die Römer seit dem 4. Jh. n. Chr. die Stämme Irlands bezeichnen. Im Englischen früher auch erse, eigentlich 'irisch'.

Landschaftlich scheidet es sich heute in

- a) Irisch, auf Irland selber. Man nennt die Sprache der ältesten Denkmäler altirisch, die seit dem 10. Jh. mittelirisch, seit Anfang des 17. Jhs. neuirisch.
- b) Gälisch oder Schottisch-Gälisch im Norden der englischen Insel, dem schottischen Hochland, und auf

den westlich vorgelagerten Inseln. Es ist durch irische Eroberer seit Ende des 5. Jhs. n. Chr. importiert worden.

- c) Manx oder Manks, die Mundart der Insel Man. Von b) und c) sind sehr alte Denkmäler nicht vorhanden.
- 2. 2. Britannisch, genannt nach der römischen Provinz Britannia. Es zerfällt in
- a) Kymrisch (englisch Welsh, französ. gallois), die Sprache von Wales, genannt nach der einheimischen Bezeichnung der Bewohner als Cymry (Sprache cymraeg). Man unterscheidet die älteste Periode als altkymrisch von mittelkymrisch (seit dem 12. Jh.) und neukymrisch oder kymrisch schlechthin, der modernen Sprache, etwa seit den ältesten Drucken des 16. Jhs.
- b) Kornisch, im Mittelalter Sprache der Halbinsel Cornwall, jetzt ausgestorben.
- c) Bretonisch (französ. bas-breton) oder aremorisch, Mundarten der bretonischen Halbinsel Frankreichs, der sog. Basse-Bretagne, die im Altertum Aremorica hieß. Durch britannische Einwanderer seit dem 5. Jh. eingeführt. Altbretonisch heißt die Sprache der alten Glossen und Urkunden, mittelbretonisch die der Literaturdenkmäler seit dem 15. Jh., neubretonisch oder einfach bretonisch die heutigen Dialekte seit Anfang des 19. Jhs.

Die ältesten Denkmäler des Britannischen sind zwar nicht wesentlich jünger, aber lange nicht so reichhaltig wie die des Irischen. Außerdem ist die Sprache grammatikalisch schon weit mehr verändert, auch das Sprachgut durch das Eindringen des Lateinischen viel gemischter, eine Folge der Römerherrschaft in England. Aber gerade die ältesten Denkmäler lassen erkennen, daß das Britannische früher, etwa zu Beginn der Römerherrschaft, dem Irischen außerordentlich gleichartig war. Die große Verschiedenheit der Wortformen, wie sie in der historischen Periode auftritt, beruht, außer auf ein par Lautunterschieden wie britann. p für ir. q, in erster Linie auf der

abweichenden Lage des Hauptakzents. Während er im Irischen immer die erste Silbe des Wortes traf (§ 34), ruhte er im Britannischen vor dem Schwund der Endsilben stets auf der vorletzten. Infolgedessen ist der Vokalismus der alten Mittelsilben im Britannischen oft besser erkennbar als im Irischen.

Britannisch nenne ich in dieser Grammatik Wortformen, die allen britannischen Dialekten zu Grunde liegen; dagegen altbritannisch Namen, die aus der Römerzeit überliefert sind.

3. Vom Piktischen, der einstigen Sprache der Picti im Norden der englischen Insel, besitzen wir außer ein par Eigennamen fast nichts. Sie lassen eben nur erkennen, daß dort gleichfalls eine dem Irischen und Britannischen nahestehende keltische Sprache geherrscht hat.

Sammlung der Reste bei Stokes, Transactions of the Philological Society 1888—1890, p.390 ff. = Bezzenbergers Beitr. 18, 84 ff. — Über Inschriften aus jenen Gegenden s. Rhys, Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland 26, 263 ff.

3. II. Festländisch-Keltisch, oft kurzweg gallisch genannt, die Sprachen der keltischen Stämme in beiden Gallien, auf der pyrenäischen Halbinsel, im mittleren Europa bis zum schwarzen Meer hin, endlich in Galatien in Kleinasien seit der Ansiedlung der keltischen Galater. Alle schon am Ende des Altertums ausgestorben. Ihre Denkmäler, für die Geschichte des Keltischen von großer Wichtigkeit, sind daher sehr spärlich.

Keltische Inschriften in geringer Zahl sind in Frankreich, ein par auch im nördlichen Italien gefunden worden. Die beste Zusammenstellung (außer den Münzaufschriften) bei

John Rhys, The Celtic inscriptions of France and Italy. Proceedings of the British Academy, Vol. II (1907).

Nach dieser Sammlung zitiere ich gewöhnlich. Dazu die Fragmente eines bei Coligny (Ain) gefundenen Kalenders, hgg. von Dissard, Comptes-Rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 1897—1898, und von Espérandieu, Supplément à la Revue Épigraphique, No. 90.

Ein par gallische Wörter erklärt ein zuerst von Endlicher veröffentlichtes Glossar aus dem 5. Jahrhundert (beste Ausgabe von Zimmer, KZ. 32, 230 ff.).

[§ 3. 4.

Sonst kennen wir außer vereinzelten Zitaten gallischer Wörter, worunter namentlich Pflanzennamen, nur eine große Anzahl von Personen- und Ortsnamen aus den oben genannten Gebieten. Eine alfabetische Sammlung solcher Wörter, die sicher oder möglicherweise keltisch sind, bringt

Holder, Alt-Celtischer Sprachschatz. Bd. I II (A bis T) 1896—1904, Bd. III im Erscheinen (Lieferung 17, 1907).

Nach diesem Werke, dessen Deutungen oft etwas kühn sind, zitiere ich altkeltische Formen, wo nichts anderes bemerkt ist.

### Quellen.

4. Unter den Denkmälern des Altirischen kommen für die Grammatik vor allem die in ungefähr gleichzeitigen Handschriften überlieferten in Betracht. Es sind größtenteils Glossen, d. h. irische Erklärungen, mit lateinischen vermischt, die zwischen die Zeilen und an den Rand lateinischer Handschriften geschrieben sind. Die meisten sind auf dem Festland erhalten, wo sie früh nicht mehr verstanden wurden und unbenützt liegen blieben, während im irischen Mutterland die alten Handschriften zerlesen wurden und die Texte daher meist nur in späteren Abschriften auf uns gekommen sind, wobei die Sprache manche Veränderungen erlitten hat.

Die vollständigste Sammlung jener altüberlieferten Denkmäler bieten

Thes. Stokes and Strachan, Thesaurus palaeohibernicus. 2 Bde. 1901—03.

Die Texte sind mit einer englischen Übersetzung versehen; sie sind emendiert, die handschriftliche Lesung in die Noten verwiesen. In der Vorrede sind die früheren Ausgaben aufgeführt. Nach der Zählung dieser Sammlung zitiere ich.

Eine ältere Sammlung ist

Zimmer, Glossae Hibernicae 1881; dazu: Glossarum Hibernicarum supplementum 1886. Sie gibt die Texte genau nach der Handschrift, ohne Übersetzung.

5

- **5.** Die hauptsächlichsten dieser Denkmäler sind die folgenden:
- 1. Wb. Die Würzburger Glossen zum lateinischen Text der paulinischen Episteln. Der Hauptglossator (Wb) hat die Erklärungen auf fol. 1—32 geschrieben, ein zweiter (Wb II) hat sein Werk auf fol. 33 und 34a in etwas jüngerer Sprache fortgesetzt. Schon vor dem Hauptglossator waren, vielleicht vom Schreiber des lateinischen Textes selber, wenige, meist nur aus einem Wort bestehende Glossen beigeschrieben worden (Wb I). Die Glossen des Hauptglossators zeichnen sich, obschon sie aus einer anderen Handschrift kopiert scheinen, durch außergewöhnliche Korrektheit aus; Fehler sind selten. Über ihr Alter s. § 8.

Erste vollständige Ausgabe von Zimmer, Gloss. Hib. 1 ff., vgl. Supplem. 6 ff.

Dann: Stokes, The Old-Irish glosses at Würzburg and Carlsruhe 1887

und: Thes. I, 499 ff. Vgl. dazu Zimmer, ZfCP. 6, 454 ff.; Stern ebend. 531 ff. (neue Kollazionen).

6. 2. Ml. Die Mailänder Glossen, aus Bobbio stammend; Erklärungen zu der lateinischen Epitome eines Kommentars zu den Psalmen, die wohl von Columban herrührt, das umfangreichste dieser Denkmäler. Außerdem enthält die Handschrift zwei nur noch zum Teil lesbare irische Gedichte (Thes. II 291f.).

Die Sprache ist jünger als Wb, die Glossen wimmeln leider von Flüchtigkeitsfehlern, so daß auf vereinzelte Schreibungen kein Verlaß ist.

Zur Sprache vgl. Ascoli, Note Irlandesi 1883; Strachan, ZfCP. 4, 48 ff. Erste Ausgabe von

Ascoli, Il Codice Irlandese dell'Ambrosiana. Vol. I, 1878 (= Archivio Glottologico Italiano, Vol. V). Abdruck genau nach der Handschrift.

Dann: Thes. I, 7 ff.

- 7. Diese Denkmäler werden durch eine Reihe von kleineren ergänzt; darunter sind namentlich zu nennen:
- 3. Arm. Das Buch von Armagh in Irland, zum Teil im Jahr 807 geschrieben, jedenfalls vor 846, wo der Schreiber der Handschrift gestorben ist. Von Irischem enthält es:
- a) Kurze Glossen zum lateinischen Text der Evangelien und der Apostelgeschichte (Thes. I, 494 ff.).
- b) Irische Nachträge zu Tirechans lateinischen Notizen zum Leben des heiligen Patricius (Thes. II, 238 ff., vgl. 364 f.). Sie sind offenbar aus älteren Quellen ausgezogen; daher schwankt die Schreibung zwischen altertümlicher und späterer Gestalt.
- 4. Sg u. a. Eine Reihe von Handschriften mit Glossen zum Grammatiker Priscianus in Karlsruhe, Leyden, Mailand (Thes. II, 225 ff.), weitaus die reichhaltigste aber in St. Gallen (Sg). Die St. Galler Glossen, die häufig Abkürzungen zeigen, aber lexikalisch sehr wertvoll sind, sind bis auf vereinzelte, später beigefügte, von zwei Schreibern geschrieben, die aber dieselbe Vorlage kopierten. Die Handschrift scheint um 848 aufs Festland gekommen zu sein und war vielleicht 845 geschrieben (s. Traube, O Roma nobilis; Güterbock, KZ 33, 92). Die Glossen waren aus verschiedenen Quellen kompiliert, einzelne finden sich in den anderen Priscianhandschriften wieder; daher neben Sprachformen, die jünger sind als die von MI, auch manches Altertümliche.

Vgl. Nigra, Reliquie Celtiche 1872; zur Sprache Strachan ZfCP. 4, 470 ff. Erste vollständige Ausgabe von

Ascoli, Il Codice Irlandese dell'Ambrosiana. Vol. II, 1879 (= Archivio Glottologico Italiano, Vol. VI)

mit einer italienischen Übersetzung des Anfangs bis fol. 75a. Dann: Thes. II, 49 ff.; die Randnoten II, XX f. u. 290.

5. Tur. Turiner Glossen zu zwei Fragmenten eines lateinischen Kommentars zum Markus-Evangelium, etwa aus dem Anfang des 9. Jhs.

7

Zuerst herausgegeben von

Nigra, Glossae Hibernicae ueteres codicis Taurinensis 1869 mit ausführlichem Kommentar. Dann mehrfach veröffentlicht, zuletzt Thes. I. 484 ff.

6. SP. Handschrift (aus Reichenau) zu St. Paul in Kärnten, auf dem Festland von einem Iren nach der Mitte des 9. Jhs. geschrieben. Sie enthält einen Zauberspruch und vier irische Gedichte in ziemlich später Sprachform.

Vgl. Stern, ZfCP. 6, 546 ff. Letzte Ausgabe Thes. II, 293 ff.

Dazu kommen ein par Glossen zu Augustins Soliloquia und zu Bedas Schrift De rerum natura in Karlsruhe (Thes. II, 1ff., 10ff.), zu Beda De temporum ratione in Wien (Thes. II, 31ff.) und einige andere.

8. Aus diesem Material ist unsere Grammatik hauptsächlich aufgebaut. Von Denkmälern, die derselben Periode oder der unmittelbar folgenden angehören, die aber erst in späteren Handschriften überliefert sind, kommen namentlich solche in Betracht, die sicher zu datieren sind und die poetische Form haben, weil Silbenzahl und Reim hier das Alte besser sehützen oder leichter wiederherstellen lassen. Hier steht in erster Linie der

Félire (Heiligenkalender) von Oengus (Fél.), eine Aufzählung der Heiligen jedes Tages in Versen mit Epilog und Prolog, gedichtet zwischen 797-808.

Zur Form der Reime s. Strachan, Rev. Celt. 20, 191 ff., 295 ff. Er ist zweimal von Stokes herausgegeben, zuerst in

The Transactions of the Royal Irish Academy, Irish manuscript series, Vol. I 1880.

Dann: The martyrology of Oengus the Culdee (Henry Bradshaw Society, Vol. XXIX) 1905.

Die erste Ausgabe gibt die Lesart der Handschriften, die zweite sucht die Sprache des Originals herzustellen. Beide mit englischer Übersetzung und vollständigem Glossar.

Die Gestalt der Sprache erinnert an die der Mailänder Glossen, die wir also, wenigstens die uns vorliegende Kopie, auch rund um 800 ansetzen dürfen. Ihr

Original wird etwas älter gewesen sein. Die Würzburger Glossen würden dann etwa in die Mitte des 8. Jhs. gehören.

Dagegen der Saltair na Rann (Strophenpsalter), die biblische Geschichte in 150 Gedichten, im Jahr 987 verfaßt, zeigt schon einen ganz anderen Sprachcharakter und wird besser dem Mittelirischen zugerechnet.

Herausgegeben von Stokes in den Anecdota Oxoniensia, Mediaeval and modern series, Vol. I, Part. III (1883). Dazu Strachan, The verbal system of the Saltair na Rann (Transactions of the Philological Society 1895—1898 p. 1 ff.).

Unsere Grammatik behandelt also im wesentlichen die Sprache des achten und der ersten Hälfte des neunten Jahrhunderts.

- **9.** Von den späteren großen Sammelhandschriften, die unter anderem die Texte der irischen Heldensage enthalten, werden namentlich die beiden ältesten in dieser Grammatik öfters zitiert:
- LU. Leabhar na h-Uidhre, 'das Buch der dunkelgrauen [Kuh]', rund um 1100 geschrieben, im Faksimile publiziert von der R. Irish Academy 1870.
- LL. Leabhar Laighneach, 'das Buch von Leinster', großenteils um die Mitte des 12. Jhs. geschrieben. Faksimile der R. Ir. Academy 1880.

Andere sind mit vollem Titel angeführt.

#### Archaische Denkmäler.

- 10. Es gibt einige Sprachquellen, die älter sind als die Würzburger Glossen. Sie fließen aber zu spärlich, als daß sie den damaligen grammatischen Bau der Sprache rekonstruieren ließen, und gestatten nur in Einzelheiten die ältere Gestalt zu erkennen. Ich zitiere solche Formen als archaisch (arch.). Es sind
- 1. **Wb** I, die erste Hand der Würzburger Glossen, s. § 5 (zusammengestellt bei Zimmer, Gloss. Hib. p. XIII u. Supplem. p. 6; Thes. I, p. XXIV).

- 2. Cam. Eine Handschrift zu Cambrai, zwischen 763—790 geschrieben. Einige zwischen lateinische eingestreute irische Sätze einer Homilie, von einem festländischen, des Irischen unkundigen Schreiber mit allen Lesefehlern kopiert, zu denen die irische Schrift Anlaß gibt (Thes. II, 244 ff.).
- 3. Drei Handschriften zu Paris und Florenz mit ein par irischen Glossen zu Exzerpten aus den Scholien des Philargyrius zu Vergils Bucolica, alle von festländischen Schreibern mit vielen Versehen kopiert (Thes. II, 46 ff., 360 ff.).
- 4. Ein Turiner Blatt (Palimpsest) mit einzelnen Glossen zum zweiten Petrus-Brief (Thes. I, 713 f.).
- 5. Dazu die irischen Namen in älteren lateinischen Schriften (Thes. II, 259 ff.), namentlich in den Notizen zum Leben des heil. Patricius von Muirchu maccu Machtheni und Tirechan, die im Buch von Armagh (§ 7,3) erhalten sind, ursprünglich am Ende des 7. Jhs. niedergeschrieben; ferner in der Vita Columbae, die Adamnan zwischen 692—697 verfaßt hat, erhalten in einer vor 713 geschriebenen Handschrift.

Diese archaischen Denkmäler gruppieren sich rund um 700 n. Chr.

Über ihre Sprache s. ZfCP. 1, 347 ff.; 3, 1 ff.

#### Inschriften.

11. Größtenteils älter als die archaischen Denkmäler sind eine Anzahl Grabinschriften in einem besonderen Alfabet, das im Mittelirischen ogom oder ogum, neuir. ogham genannt wird. Sie finden sich, etwa 300 an der Zahl, besonders in der südlichen Hälfte von Irland, vereinzelt auch weiter verbreitet; besonders wichtig sind einige zwanzig, die auf der englischen Insel, namentlich in Wales und angrenzenden Gebieten gefunden sind, wo im 3. Jh. n. Chr. Süd-Iren festen Fuß gefaßt hatten. Denn unter ihnen sind die meisten Bilinguen, indem hier, auf römischem Gebiet, neben die Ogominschrift eine

lateinische gesetzt zu werden pflegte. Einige reichen sicher in die Zeit der Römerherrschaft hinauf (s. Academy 1896, p. 35), werden also etwa dem 4. Jh. angehören. Unter den irischen sind manche jünger, wie der Abfall der Endsilben zeigt.

12. Das Ogom-Alfabet war auch im Mittelalter noch bekannt und wurde gelegentlich zu Randbemerkungen (z. B. in Sg) verwendet. Es besteht in 1-5 Kerben (wenn geschrieben, in kurzen Strichen) auf einer Mittellinie für die fünf lateinischen Vokale und in 1-5 Strichen, die links oder rechts von der Mittellinie stehen oder sie kreuzen, für die Konsonanten. Die Geltung ist nach mittelalterlichen Quellen folgende:



Das Zeichen f bedeutet auf den alten Inschriften noch u oder v; es gibt anlautend und inlautend immer latein. V, nie F wieder. Das Zeichen für h ist bis jetzt erst auf jüngeren Inschriften gelesen, z überhaupt noch nicht sicher belegt.

Dazu kommen später Zusatzzeichen für Diftonge, schon in alter Zeit eines für lat. p, vielleicht noch ein anderes, dessen Wert streitig ist.

13. Die Verwertung dieses an sich für die Sprachgeschichte wichtigen Materials wird aber durch dreierlei Umstände erschwert.

1. Als Mittellinie wurde bei den Grabinschriften in der Regel eine Kante des Grabpfeilers benützt, also der Teil, der der Verwitterung am meisten ausgesetzt ist. So ist die Lesung, namentlich der Vokale, meist sehr unsicher, und es ist eine große Seltenheit, daß zwei von einander unabhängige Kopisten übereinstimmen.

2. Ein so praktisches Hilfsmittel ohne Zweifel der Erfinder des Ogom für des Schreibens ungewohnte Hände zu bieten dachte, so schwer war es tatsächlich zu handhaben. Denn jede Verzählung, jeder Strich zu wenig oder zu viel, jede Verwechslung von rechts und links ergibt sofort einen anderen Buchstaben. So wimmeln die Ogom-Notizen in den Handschriften von Verschreibungen. Und waren sie hier leicht nachträglich zu korrigieren, so war dies auf den Steinen nicht so einfach, und namentlich ist es nach Jahrhunderten schwer zu erkennen.

3. Die Korrektur ist für uns um so schwieriger, als es sich fast ausschließlich um Namen handelt. Denn die gewöhnliche Fassung besteht im Namen des Begrabenen und seines Vaters im Genitiv, verbunden durch maqqi, maqi 'des Sohns' (gelegentlich avi, avvi 'des Großsohns'), z. B. Dalagni maqi Dali. In jüngeren irischen Inschriften steht manchmal davor anm, gleich späterem ainm 'Name'. Es fehlt aber einstweilen noch eine Sammlung des irischen Namenmaterials, das die späteren Handschriften in großer Fülle bieten, und damit die Grundlage für Ogom-Lesungen. Auch haben sich die Sammler meist nicht genügend mit der altirischen Sprachgeschichte vertraut gemacht, um über Mögliches und Unmögliches sicher urteilen zu können.

Aus diesen Gründen ist in unserer Grammatik diese Quelle wenig benutzt. Doch ist nicht zu zweifeln, daß sie sich einmal noch ergiebig erweisen wird, namentlich für die Frage nach der Zeit der Umfärbung der Vokale (§ 69 ff.) und des sukzessiven Vokalschwunds (§ 87 f., 102).

14. Eine vollständige Zusammenstellung des zu seiner Zeit bekannten Materials gibt

Brash, The Ogam inscribed monuments of the Gaedhil, 1879.

Eine neue Sammlung hat begonnen

Macalister, Studies in Irish epigraphy, Part I—III, 1897—1907 (bis jetzt über 248 Inschriften).

Die Inschriften von Wales usw. sind immer noch am besten zusammengestellt bei John Rhys, Lectures on Welsh Philology, 2d ed. (1879), p. 272 ff.

15. Irische Inschriften im römischen Alfabet sind im Ganzen später. Doch reichen einige christliche Grabinschriften in frühe Zeit zurück.

Sie sind gesammelt von

Petrie, Christian Inscriptions in the Irish Language, edited by M. Stokes. 2 Bde. 1872—1878.

Auch Thes, II 286 ff.

#### Dialekte.

16. Die sprachlichen Unterschiede der altirischen Denkmäler sind fast alle rein zeitliche, in der Weiterentwicklung der Sprache begründete. Gleichzeitige Abweichungen, die also dialektische Besonderheiten erschließen ließen, treten kaum zutage. Vgl. etwa den Superlativ auf -imem (§ 372), der auf die Mailänder Glossen beschränkt ist, oder die Verteilung der Formen der Präposizion air- er- ir- aur- (§ 817), die jedoch keineswegs streng durchgeführt ist. Es beruht das wohl nicht nur auf der Spärlichkeit der Quellen, sondern namentlich darauf, daß in der literarischen Sprache eine Ausgleichung und Mischung der Mundarten stattfand. Dazu haben gewiß schon in alter Zeit die von Ort zu Ort ziehenden Dichter, Sänger und Erzähler beigetragen, die überall verstanden sein wollten. Auch in den seit dem 6. Jh. aufblühenden Klöstern, auf deren Insassen unsere Denkmäler zurückgehen, stammten die Studienmeister aus verschiedenen Gegenden Irlands.

### Wichtigere Hilfsmittel.

#### I. Grammatiken.

17. 1. John O'Donovan, A grammar of the Irish language, 1845.

Eine neuirische Grammatik mit Rückblicken auf ältere Sprachdenkmäler.

2. Joh. Casp. Zeuss, Grammatica Celtica, 1853.

Das grundlegende Werk, in dem zuerst die älteste erreichbare Gestalt aller keltischen Sprachen wissenschaftlich dargestellt wurde. Durchgehend verbessert und ergänzt in der

Editio altera, curavit H. Ebel, 1871.

Noch jetzt die reichste Materialsammlung. Dazu:

Güterbock u. Thurneysen, Indices glossarum et uocabulorum Hibernicorum quae in Grammaticae Celticae editione altera explanantur, 1881.

Im zweiten Teil Verzeichnis der in den irischen Teilen der Gr. C. erklärten Wörter. Ergänzt durch

Hogan, R. Irish Academy. Todd Lecture Series, Vol. IV (1892), 267ff.

Irische Wörter, die in den andern Teilen der Gr. C. erwähnt oder in den irischen Teilen nur nebenbei zitiert werden.

Tourneur, Indices omnium vocabulorum linguae priscae Gallicae et vetustae Britannicae quae in Grammaticae Celticae editione altera explanantur (Archiv f. Celt. Lexicographie III, 109 ff.).

3. Windisch, Kurzgefaßte irische Grammatik mit Lesestücken, 1879.

Praktische Einführung in die altirische Grammatik, ohne Scheidung der erst in späteren Handschriften auftauchenden Formen.

4. Strachan, Selections from the Old Irish glosses with notes and vocabulary, 1904.

Sätze aus den Glossen, nach den Verbalformen geordnet, sehr praktisch zur Erlernung der altirischen Konjugazion.

5. Strachan, Old Irish paradigms, 1905.

Streng altirische Paradigmen der Nominal- und Verbalflexion.

6. Vendryes, Grammaire du Vieil-Irlandais (Phonétique — Morphologie — Syntaxe), 1908.

Vollständige altirische Grammatik.

#### II. Wörterbücher.

18. 1. Ein vollständiges Verzeichnis der in den oben genannten altirischen Denkmälern vorkommenden Wörter mit sämtlichen Belegen unternahm

Ascoli, Glossario dell'antico Irlandese.

Das Werk, 1907 abgeschlossen, ist unvollendet geblieben. Es ist nach Wurzeln angeordnet und enthält die Anlautsbuchstaben a e i o u l r s f n m g ganz, von c nur ein par Artikel.

Zur Kenntnis des älteren irischen Wortschatzes dienen — außer Spezialglossarien zu kleineren Textausgaben — vornehmlich noch:

2. IT. Windisch, Irische Texte mit Wörterbuch, 1880.

Das Wörterbuch bringt außer den vollständigen Belegen der Wörter der dort veröffentlichten Texte eine reiche Auswahl aus dem älteren irischen Sprachgut. Vgl. die Kritik von Zimmer, Keltische Studien I (1881).

Ferner Windischs Wörterverzeichnis in

Irische Texte, hgg. v. Stokes und Windisch, 3. Serie, 2. Heft (1897), p. 565 ff. und in

Die altirische Heldensage Táin Bó Cúalnge, hgg. v. Windisch, 1905.

3. Atkinson, The passions and the homilies from Leabhar Breac: Text, translation a. glossary 1887 (R. Irish Academy. Todd Lecture Series, Vol. II)

und: Ancient Laws of Ireland, Vol. VI (1901): Glossary to Volumes I—V.

Vollständige Wörterbücher zu den im Titel genannten Texten. Dazu Stokes, Transactions of the Philological Society 1888—1890 p. 203 ff., und A Criticism to Dr. Atkinson's Glossary to Vol. I—V of the Ancient Laws of Ireland, 1903.

4. Kuno Meyer, Contributions to Irish Lexicography (A—DNO), erschienen im Archiv für Celtische Lexicographie I—III (1900—07); A—C auch selbständig als: Vol. I, Part. I (1906).

Reiche Ergänzungen zu Windisch und Atkinson. Sie werden so nicht fortgesetzt, sondern verschmolzen mit einem großen irischen Wörterbuch, das die K. Irische Akademie herausgeben will.

5. Für das heutige Irisch sei genannt

Dinneen, Foclóir Gaedhilge agus Béarla. An Irish-English Dictionary, 1904.

#### III. Etymologisches.

19. Erste wissenschaftliche Versuche einer etymologischen Behandlung keltischer Sprachen stellen dar:

Stokes, Urkeltischer Sprachschatz, übersetzt, überarbeitet u. hgg. von Bezzenberger, 1894 (= Fick, Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen, 4. Aufl., 2. Teil).

Macbain, An etymological dictionary of the Gaelic language, 1896.

Vgl. dazu K. Meyer, ZfCP. 1, 357 ff.

V. Henry, Lexique étymologique des termes les plus usuels du breton moderne, 1900 (Bibliothèque bretonne armoricaine, Fasc. III).

Über das Verhältnis der irischen Laute und Wortformen zu denen der anderen indogermanischen Sprachen handelt eingehend

Brug mann, Grundriß der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. 2 Bde. u. Indices 1886 —93; 2. Aufl. Bd. I u. II, 1, 1897—1906.

#### IV. Hauptsächliche Zeitschriften.

20. Rev. Celt. Revue Celtique, seit 1870, jetzt hgg. von d'Arbois de Jubainville.

ZfCP. Zeitschrift für celtische Philologie, hgg. von K. Meyer u. Stern, seit 1897.

Ériu, The Journal of the School of Irish Learning, Dublin, hgg. von K. Meyer (u. Strachan), seit 1904.

## Zur Schreibung.

**21.** Die altirischen Sprachdenkmäler sind — mit Ausnahme der Ogom-Inschriften (§ 12) — im römischen Alfabet geschrieben. Doch werden die Buchstaben k, y und z nur vereinzelt in Fremdwörtern gebraucht, z. B. prid kalde, Glosse zu pridie kalendas Sg 220a1, oinsyllabche 'Einsilbigkeit' Sg 207a10 neben gewöhnlichem sillab 'syllabe'; baitzis-i 'er taufte ihn' Arm. 18a2, gewöhnlich baitsim 'baptizo'. Auch q kommt selten vor, z. B. aequinocht 'aequinoctium' Karlsr. Beda 25c1; in irischen Wörtern vereinzelt: uisque 'Wasser' Wb 11a17, Ml 93b12 für gewöhnliches uisce, im Anschluß an lat. usque.

#### 22. Im übrigen ist zu bemerken:

1. Die Ligatur æ wird, wie im Spätlatein, als gleichbedeutend mit e gebraucht, auch als Kürze, z. B. æclis Wb 28d24 'Kirche' neben eclis 16d6, foirggæ 'Meer' Sg 124a1 neben foirree 67b9.

Dagegen ae wird von den meisten Schreibern streng davon unterschieden; es wechselt mit ai und bezeichnet einen wirklichen Diftong (§ 62). Ziemlich selten sind Schreibungen wie aesca Karlsr. Beda 33 b1 für ésca 'Mond', dáe Ml 111 c3 für dé, dá 'Gottes', bencheillae 'eines Sinnes' Sg 27 b3 für -chéille.

- 2. c ist auch vor e und i ein k-Laut, nie ein Zischoder Quetschlaut wie in den romanischen Sprachen. Über ct für cht s. § 26.
- 3. Der Buchstabe n kann wie im Lateinischen außer dem dentalen auch den gutturalen Nasal (n) bezeichnen, aber nur vor g. Doch hat er auch hier dentale Geltung,

wenn er erst durch Vokalausfall vor g zu stehen gekommen ist. So hat z. B. das Wort ingen zweierlei Aussprache je nach seiner Bedeutung: ingen 'Nagel' (lat. unguis neuir. ionga) hat ng, aber ingen 'Tochter' (Ogom inigena neuir. inghean, nighean) ist ingen mit dentalem n und darauf folgendem Reibelaut zu sprechen.

4. u ist stets Vokal, nie konsonantisch (u oder v).

5. x vertritt die Buchstabengruppe chs, z. B. foxol foxal 'Wegnahme', foxlid 'Ablativ', forróxul 'hat weggenommen' Wb 27a19 neben fochsul Ml 93d5, forrochsalsat 'sie haben weggenommen' 18d11; oxalib Tur. 35, mittelir. ochsal 'axilla'; ähnlich 'dixnigedar' ist, existiert' § 762 b, airdixa 'productus, gedehnt'.

Die Lautgruppe ks wird dagegen durch cs bezeichnet, z. B. aicsiu 'Sehen'.

23. h ist nur als stummer Buchstabe aus dem Spätlateinischen übernommen (außer in der Verbindung ch, th, ph § 26). Es hat keine lautliche Bedeutung, sondern wird vokalisch anlautenden Wörtern beliebig als Schmuck vorgesetzt. Besonders häufig schreibt man es in Wörtchen, die sonst allzu kurz würden, etwa nur aus einem Vokal beständen, z. B. hí neben í, deiktische Partikel § 467 (vgl. spätlat. hi his für ii iis); hi neben i 'in', hó neben ó 'von', hé neben é 'er', pl. 'sie', auch hed neben ed 'es'. In längeren Wörtern erscheint es oft vor ui ua, wohl um die lateinische Aussprache vi va zu verhindern, z. B. huisse neben uisse 'gerecht', huile neben uile 'ganz', húasal neben úasal 'hoch'; oder in solchen, die irgend einem lateinischen mit h geschriebenen ähnlich sehen, wie hie hiec neben ie iec 'Heil' (vgl. lat. hie 'hier'). hómon hómun neben ómun 'Furcht' (vgl. homo), hires neben ires iress 'Glaube' (vgl. heres). Doch begegnet es gelegentlich in beliebigen anderen Wörtern, z. B. hesseirge neben esséirge 'Auferstehung', manchmal auch im Anlaut des zweiten Gliedes eines Kompositums, z. B. amhires 'Unglaube' neben gewöhnlichem amires (vgl. oben hires), da hucci 'er versteht es' neben da'ucci.

Nur vereinzelt trifft man es im Wortinnern als Hiatuszeichen. So außer im Fremdwort *Israhel* (so wird auch im Lateinischen geschrieben) im Gsg rehe 'des Zeitraums' Wb 4c11 neben dem Dpl réib 22a8.

Auch lateinische Lehnwörter zeigen es keineswegs konsequent, vgl. umaldóit omaldóit neben humaldóit 'humilitas, Demut', úair neben hóir DAsg 'Stunde, hora'. Es war eben auch hier stumm.

Bestand dieser Buchstabe h also nur fürs Auge, nicht fürs Ohr, so gab es daneben im Altirischen ein wirklich gesprochen es h (§ 251). Für dieses fehlte aber ein Zeichen, lat. h wird erst im Mittelirischen dafür verwendet. Ein erstes Beispiel ist vielleicht na haill 'etwas anderes' in der Randnote Sg 217.

**24.** Die Länge der Vokale wird oft, aber ohne Konsequenz durch einen über die Silbe gesetzten Akut bezeichnet, der wohl an den römischen Apex anknüpft. Er steht auch über den Diftongen ai ae, oi oe, au, ia, ua, ui, eu eo, iu, beliebig über dem ersten oder zweiten Element. In dieser Grammatik wird stets ai oi ui für die Diftonge geschrieben, um sie von langem a o u mit dem Übergangslaut i (§ 82) zu unterscheiden. Also baith 'töricht', oin 'einer', drui 'Zauberer' mit echten Diftongen, dagegen läim DAsg von läm 'Hand', höir Asg 'Stunde' G höre, rüin DAsg zu rün 'Geheimnis'. In den übrigen Diftongen setzen wir ihn über das erste Element: åe óe äu éu éo ia iu úa.

Die Längezeichen sind überhaupt da ergänzt, wo sie in den Handschriften fehlen, mit Ausnahme der § 46 genannten Fälle.

**25.** Archaisch und noch in Arm. können lange Vokale durch Doppelsetzung bezeichnet werden, z.B. baan 'weiß', ee 'er' Cam., cuúrsagad 'Tadel' Arm. 18b1, sonst cúrsagad cúrsachad.

In Wb ist Doppelsetzung gleichfalls häufig, aber — außer beim Ersatzdehnungs-ē (§ 52) — auf lange Endsilben beschränkt, z. B. fáas faás neben fás 'leer', indocbáal neben indocbál 'Ruhm', dée neben dé 'Gottes', ríi neben rí 'König', móor neben mór 'groß', rúun ruún

neben rún Geheimnis. Dagegen ist hier eine Schreibung wie iicthe 'erlöst' 5 c4 ganz vereinzelt. Diese Beschränkung zeigt, daß mit der Doppelsetzung etwas anderes gemeint ist als bloße Länge, wahrscheinlich eine an Zweisilbigkeit streifende Aussprache der Vokale, die sich bei gewissen Stellungen des Wortes im Satze oder bei langsamem Sprechtempo einstellte. Dasselbe Schwanken der Schreibung zeigt sich denn auch in Wörtern, in denen erst durch Kontrakzion zweier Vokale bisweilen zwei Silben zu einer werden, z.B. tintuúth 'Übersetzung' 12a10 neben tintúth 19d17 (aus \*tint-south \*tint-suuth), aisidíis Erklärung' 5c16 neben aisndis (als as-in-di- aufgefaßt § 721). Nur im letzteren Fall findet sich auch in späteren Quellen Doppelschreibung: impuud 'Wendung' Sg 202b8 neben impúd 106b10 (aus \*imp-south) s. § 110.

In der Poesie zählen einsilbige Wörter mit langem Vokal oder Diftong bisweilen für zwei Silben.

26. Für Spiranten oder Engelaute bot das Lateinische nur fünf Zeichen: s, f und in griechischen Wörtern ch, th, ph, die auch das Irische sämtlich verwendet. Von den gleichlautenden Zeichen f und ph gebraucht es ph gewöhnlich im Silbenauslaut, ferner da, wo der Spirant durch 'Lenierung' aus p hervorgegangen ist (§ 231, 5); dagegen f im sonstigen Silbenanlaut. Z. B. oiph 'Aussehen', neph-riagolde 'unregelmäßig', in phreceptóri 'praeceptores', aber fer 'Mann', léicfidir 'wird gelassen werden' usw. Ist der Spirant Lenierung von altem sy (§129), so schwankt die Schreibung: tinfed und tinphed 'Aspirazion' Sg (für -sved). Vereinzelt sind cammaif 'dennoch' Wb 10b1, das in Sg immer camaiph geschrieben ist; graif 'Gravis' (Akzent) Sg 213a2.

Sg sowie mittelirische Handschriften setzen gelegentlich für ch th (ph) einfaches c t (p) mit dem Zeichen des griechischen Spiritus asper (+) darüber.

Für die Lautgruppe cht findet sich nicht selten bloßes ct, z. B. act neben acht 'sondern' (vgl. lat. cth für gr. x9).

- 27. Für die stimmhaften Spiranten hat das Lateinische keine unzweideutige Bezeichnung. Im Irischen werden die Buchstaben für Mediae zugleich für die homorganen Spiranten gebraucht, also der (neugriechische) Spirant  $\gamma$  durch g,  $\delta$  durch d,  $\beta$  durch b bezeichnet. Ferner war im Irischen ein spirantisches m vorhanden, d. h. ein Nasal, bei dessen Aussprache statt eines Lippenverschlusses nur eine Lippenenge gebildet wurde, ein nasaliertes  $\beta$ ; auch dieses wird vom rein nasalen m in der Schrift nicht unterschieden. Ich gebe diesen Laut, wo ausdrücklich auf seine Aussprache hingewiesen werden soll, mit  $\mu$  wieder.
- 28. Somit werden folgende Zeichen für Spiranten gebraucht:

|               | stimmlos                   | stimmhaf |
|---------------|----------------------------|----------|
| guttural:     | $ch \ (x = chs \ \S \ 22)$ | g        |
| dental:       | S                          |          |
| interdental:  | th                         | d        |
| labial:       | f, ph                      | b        |
| labial-nasal: | · —                        | m        |

Über Schwankungen in der Schreibung s. § 120ff.

Gleichwie m, so drücken auch n r l je zwei verschiedene Laute aus, lenierte und unlenierte (§ 132); ich bezeichne die lenierten gegebenen Falls mit  $\mathbf{v}$   $\rho$   $\lambda$ .

- **29.** Als Bezeichnung der stimmhaften Verschlußlaute treten im In- und Auslaut der Wörter außer g d b auch die Zeichen der Tenues c t p auf, und zwar
  - 1. regelmäßig nach Vokalen,
  - 2. beliebig nach Konsonanten.

Anlautend haben sie nur in gewissen Wortverbindungen stimmhafte Geltung (nach nasalierendem Auslaut § 237).

Über die Herkunft dieser Schreibweise s. § 906.

So wird für neuir. éag éug 'Tod' altirisch éc geschrieben, für neuir. céad céud 'hundert' altir. cét, für neuir. ab 'Abt' (lat. abbas) altir. ap, pl apid.

Dagegen wechselt beliebig condelg und condelc 'Vergleichung', 'cumgat und 'cumcat 'sie können', ord und ort 'Rang, Stand' (lat. ordo), scribend und scribent 'Schreiben' (lat. scribendum), burbe und burpe 'Torheit', edbart und edpart 'Opfer' usw., wo überall g d b zu sprechen ist.

## Abweichungen:

- a) Nur ganz ausnahmsweise wird bei zusammengeschriebenen Wörtern der Anlaut des zweiten nach Art des Inlauts bezeichnet, z. B. natiubrad Wb 9d20 für na diubrad 'er betrüge nicht!', atoiri Ml 46a17 für a doiri 'aus der Knechtschaft'.
- b) Sehr vereinzelt und als etymologische Schreibung oder als Schreibversehen zu betrachten sind anderseits einfache g d b im Inlaut hinter Vokalen für Verschlußlaute, z. B. ad obarar 'wird geopfert' Wb 10c3, 11b12, vgl. Ml 60b17, 14a16 neben ad oparar Wb 11b15, beeinflußt durch edbart idbart 'Opfer'; togad 'Glück' Ml 39c16, gewöhnlich tocad.
- c) Viele Handschriften kennen sowohl hinter Vokalen als hinter Konsonanten auch die Schreibung gg dd bb, was wohl darauf beruht, daß ursprünglich in allen diesen Stellungen die stimmhaften Verschlußlaute gedehnt (geminiert) wurden, s. § 133. So arggit 'des Silbers' Arm. 17b1 neben argit, condeilgg 'der Vergleichung' Sg 42a4, con'n-delggaddar 'sie werden verglichen' Sg 39a11 neben con'delgatar, sacardd 'sacerdos' Sg 54a11, Tur. 49 neben sacart sacard, abbaith Asg 'Abt' Arm. 18b1. In Wb nur einmal claindde 'der Kinder' 28b17.
- d) Gelegentlich wird aus etymologischen Rücksichten nach Vokalen cg td geschrieben, z. B. ecguisti 'des Gewünschten' Ml 65b2 für ecuisti (eg-guisti) zu ad-gúisi 'wünscht'; cotdicc 'er kann es' Wb 5b40 für cot-icc, weil das infigierte Pronomen meist d lautet.
- **30.** Für die Buchstaben c t p, g d b ergeben sich folgende Leseregeln:
- 1. c t p bedeuten stimmlose Verschlußlaute im absoluten Anlaut und hinter s; hinter andern Konsonanten

und hinter Vokalen können sie sowohl stimmlose als stimmhafte Verschlußlaute bezeichnen.

2. g d b bedeuten stimmhafte Verschlußlaute im absoluten Anlaut, bei Geminazion und in den Gruppen nd ld mb, aber stimmhafte Spiranten hinter Vokalen. Hinter den meisten Konsonanten können sie sowohl stimmhafte Verschlußlaute als Spiranten darstellen.

Über die Geltung in zweifelhaften Fällen entscheidet die moderne Aussprache; wo diese versagt, die Etymologie oder das Schwanken der Schreibung zwischen g und c, d und t, h und p.

- **31.** Das *punctum delens* über einem Konsonanten ist in einigen Fällen zu einem üblichen Schreibzeichen geworden:
- 1. Es wird häufig über Nasale gesetzt, die vor den Anlaut eines Wortes treten nach nasalierendem Auslaut (§ 237), z. B. anal in guidess 'wie er bittet' Wb 24d19, fri rainn naili (n-aili) 'gegen einen andern Teil' Sg 212a6, dered inbetho (m-betho) 'Ende der Welt' Wb 10b3.
- 2. Ebenso über Nasale, die im Inlaut zwischen Konsonanten stehen, z. B. forngaire 'Befehl', frechdire frechdaire 'gegenwärtig'.
- 3. Über f und s bedeutet der Punkt in Sg und in späteren Handschriften die 'Lenierung' dieser Konsonanten. Über ihre Aussprache s. §§ 128. 130.

Anders wendet Arm. 18 a  $2 \dot{f}$  an in *morfeser* 'Siebenzahl'; es deutet an, daß hier f für s (sesser 'Sechszahl') eingetreten ist, s. \$ 129.

**32.** Worttrennung. In den Handschriften werden meist alle die Wörter, die sich um einen Hauptakzent gruppieren, als eins geschrieben, also z. B. Konjunkzionen nebst angehängten Pronomen mit dem folgenden Verb, ebenso der Artikel nebst Possessivpronomen mit dem folgenden Substantiv, die Kopula mit dem folgenden Prädikat, Präposizionen mit dem angehängten Pronomen oder Artikel und einem folgenden Verb oder Nomen,

alle enklitischen Wörtchen mit den vorausgehenden haupttonigen usw. Z. B. actmachotchela Wb 5a9 für act ma cho-t chela 'außer daß es es verbirgt', innádcualaidsi 5a21 für in nád cúalaid si 'habt ihr nicht gehört?', istrissandedesin 4d33 für is tri-ssan déde sin es ist durch diese zwei Dinge, diarfirianugudni 4b17 für di ar firiánugud ni 'zu unserer Rechtfertigung', nímcharatsa 5c6 für ní-m charat sa 'sie lieben mich nicht'. Oft werden aber einige dieser Bestandteile getrennt, in Ml mehrfach auch vortonige Präposizionen von ihren Verben, z. B. as beir som 'er sagt' 54a7; zuweilen selbst die Glieder der nominalen Komposita, z. B. neph dudrachtach 'unwillig' 49c1.

In dieser Grammatik ist die Worttrennung, soweit es die Schreibung erlaubt, durchgeführt, abgesehen von der festen Komposizion. Zusammengeschrieben werden sonst nur eng verwachsene Wörter, wie etwa die Präposizionen mit dem folgenden Artikel oder Pronomen, die Konjunktpartikeln (§ 36, 2) mit dem angehängten Pronomen. Ferner sind die vortonigen Präposizionen und Konjunktpartikeln, ob sich ein Pronomen hinter sie schiebt oder nicht, von dem folgenden haupttonigen Bestandteil des Verbs nur durch einen hochgestellten Punkt getrennt. Also die obigen Beispiele erscheinen hier als act ma chot chela, in-nád cúalaid si, ním charat sa, as beir som, is trissa n-déde sin, díar fíriánugud ni usw.

Der hochgestellte Punkt vor einer Verbalform wie 'cumgat § 29 zeigt an, daß ich die vortonigen Bestandteile weggelassen habe.

33. Abkürzungen. Der enge Raum, der den Glossatoren zu Gebote stand, hat sie oft zu beliebigen Abkürzungen geführt. Für einige Wörter sind aber stehende Kompendien im Gebrauch, zum Teil römischen Ursprungs:

7 für lat. et und für ir. ocus acus 'und' (§ 870).

t für lat. uel und für ir. no nó nu 'oder' (§ 873).

am für amal (arch. amail) 'wie' (§ 846.902).

dă für danau dano 'also, auch' (§ 888).

dī für didiu didu 'also' (§ 889).

im oder imr. für immurgu 'jedoch' (§ 896).

't' für trá 'eben, also' (§ 889).

i. für lat. id est. Wie es auf irisch gelesen wurde, ist nicht für alle Texte sicher. In Ml steht dahinter oft noch sech is, noch is, das irische Äquivalent von id est, so daß hier .i. wohl mehr ein Satzzeichen als ein Lesezeichen war. Auch in anderen Texten wie Sg wird oft im folgenden Satze noch das erklärende son oder on (§ 403) eingeschoben. In Arm. wird .i. dagegen durch idon wiedergegeben, eine Vermischung von ir. ed on 'es, das' mit lat. id est. In mittelirischen Handschriften wird .i. manchmal als Abkürzung für edon gebraucht, z. B. inm.i.ach für inmedonach 'innerlich'; also damals wurde einfach ir. ed-on dafür eingesetzt.

cs. für ir. ceist = lat. quaestio, bisweilen Fragesätzen als Satzzeichen vorgesetzt.

nī für ni ans(a)e, wörtlich 'es ist nicht schwer', häufige Einleitung der Antwort auf eine Frage.

\*>×<\* --

# Lautlehre.

## Betonung.

Zimmer, Keltische Studien II, 1884; Thurneysen, Rev. Celt. 6, 129 ff.; 309 ff.

**34.** I. Die Wörter, die eines Hauptakzents im Satze fähig sind, tragen ihn auf der ersten Silbe, z. B. fairsingmenmnaige 'Großmut'. Die Betonung ist exspiratorisch-energisch und von großer Gewalt, was sich namentlich in der Redukzion der nicht haupttonigen Silben zeigt (s. § 41. 102). Gerade diese Erscheinungen sind es, die uns den Sitz des Hauptakzents im Altirischen verraten; dazu tritt die Betonung der heutigen Dialekte.

Die Regel gilt für alle einfachen Wörter und für die nominalen Komposita, zu denen auch die Partizipien zählen.

**35.** II. Deuterotonierte und prototonierte Verbalkomposita. Verbinden sich mit einem Verbum finitum eine oder mehrere Präposizionen, so trägt in der Regel das zweite Element den Hauptakzent, also im einfachen Kompositum das Verb selbst (auf der ersten Silbe), im mehrfachen die zweite Präposizion. Die erste Präposizion bildet überhaupt kein festes Kompositum mit dem Folgenden; sie kann durch ein Personalpronomen (§ 408 ff.), in der Poesie selbst durch andere Wörter von ihm getrennt werden.

Also z. B. do moiniur 'ich meine', ad rími 'er zählt', ar égi 'er klagt', con rig 'er bindet', tremi tíagat 'sie über treten', cita bíat 'sie empfinden'.

Bei zwei Präposizionen: do for-magar 'wird vermehrt', do ad-bat 'er zeigt', as in-gaib 'er überragt', for con-gur 'ich befehle'.

Bei dreien: con'to-chm-airt ('to-chom-) 'du hast zerschmettert', dw'air-n-gerat ('air-in-garat) 'sie versprechen' usw.

- **36.** Dagegen tritt der Hauptakzent auf die erste Präposizion in folgenden Fällen (prototonierte Formen):
- 1. Im Imperativ, wenn sich an die erste Präposizion kein Personalpronomen anschließt, z. B. to-mil 'iss!', com-id 'bewahrt!', dénad (\*de-gnad) 'er tue!' Aber mit infigiertem Pronomen du-m'em se 'schütze mich!', atom'ro-choil 'bestimme mich!', atab'gabed 'es treffe euch!', do-s'n-gnith 'macht sie!'
- 2. Nach gewissen Konjunkzionen und Partikeln, die wir, weil sie 'konjunkte Flexion' des Verbs verlangen (§ 535), unter dem Namen Konjunktpartikeln zusammenfassen. Es sind:
- a) Die Negazionspartikeln ní, nícon, ná, nád (nach-), nacon (§ 850 ff.) und ihre Verbindungen wie ca-ni 'nicht?', ma-ni 'wenn nicht', ce-ni 'obgleich nicht', co-ni, cona (conná) 'daß nicht', arná 'damit nicht'.
- Z. B. ní fo-dmat 'sie dulden nicht', ní de-r-scaigi ('de-ro-) 'er zeichnet sich nicht aus', nícon cho-scram 'wir zerstören nicht', an-nad com-air-léciub 'indem ich nicht zulassen werde', ma-ni taibred ('ta-berad) 'wenn er nicht brächte', arna to-mnammar 'damit wir nicht meinen'.
- b) Die Fragepartikel in (§ 458): in co-scram 'zerstören wir?'
- c) Die Verbindung einer Präposizion mit der Relativpartikel  $(s)a^n$  (§ 486), wie ar-a, co-sa, di-a (auch für do-a), fu-a, for-a und for-sa, fri-sa, la-sa, tri-sa, auch nach  $i^n$  hin 'in welchem'.
- Z. B. fu-a'ta-barr 'unter dem es gebracht wird', di-a'n-dí-lgid 'dem ihr verzeiht', i'n-ais-nd-ethat 'in welchem sie erklären'.

- d) Die Konjunkzionen aran 'damit' (§ 886), dian 'wenn' (\$ 877, 891), con conn 'so daß' (\$ 884f.), húan 'seit' (§ 881), z. B. arafu-lsam 'damit wir aushalten', dia n-acomoltar (\*ad-com-) 'wenn hinzugefügt wird', con'tor-cm-at 'daß sie bewahren'.
- 37. Diese Regeln erleiden kaum je eine Ausnahme. Vereinzelte Fälle in Ml. wo zwei erste Präposizionen schwachtonig bleiben, oder wo die Präposizion hinter einer Konjunktpartikel den Hauptton nicht erhält, sind wohl Augenblicksbildungen, in denen der Glossator etwa ein lateinisches Kompositum nachahmt, z.B. ol ad-con'rótaig, Glosse zu 'quod adstrueret' 35b13, wo der Übersetzer das irische con votaig er baute einfach um ad vermehrt hat, ohne den Akzent zu verschieben; ní-fo'indarpaide er würde nicht unterworfen werden' 26a1 (im lateinischen Text subject).

Über thórnther Sg 59 b 18, s. § 489 b.

38. III. Die Verbalpartikeln no nu (§ 538) und ro ru (§ 519 ff.) an erster Stelle sind ebenso schwachbetont wie Präposizionen, z. B. no gaibed er pflegte zu nehmen', ro'gab 'er hat genommen'.

Steht ro ru hinter einer vortonigen Präposizion, so trägt es den Hauptton, z. B. as ru-bart 'er hat gesagt'. Steht es aber hinter einer Konjunktpartikel, so erhalt es den Hauptakzent in der Regel nur, wo sich an jene ein Personalpronomen anschließt, und hinter nad; sonst bleibt es an dieser Stelle meist schwachtonig.

Z. B. ni-s'ro-thechtus ich habe sie nicht gehabt Ml 44b11, nad ro-gnatha 'die nicht getan worden sind' 115b4; aber: ni-ru tho-gaitsam 'wir haben nicht getäuscht' Wb 16a22, nicon-ru'ac-cobrus 'ich habe nicht verlangt' Ml 136b7, na-ro pridchissem das wir nicht gepredigt haben' Wb 17b31, cona-ru'aigsetar so daß sie nicht gefürchtet haben Ml 35c4, in-ru etar-scar ob es sich getrennt hat 91c1, di-a-ru chretsid dem ihr geglaubt habt Wb 8c11, con-ru fai-lnither 'daß es ausgefüllt werde' 1a9. Doch ist diese Regel nicht fest. Manchmal trägt auch in den letzteren Fällen ro den Hauptton, z. B. ni ro-lsat 'sie haben nicht gelegt' Ml 16d2, cani ra-lsid 'habt ihr nicht gelegt?' Wb 15a1, ar-a ro-gbad 'weshalb gesungen worden ist' Ml 74b11, hi ro-gbath 'wo gesungen worden ist' 24d10, con ro-chra 'daß er liebe' Wb 6d1.

Umgekehrt findet man namentlich in MI nicht selten schwachbetontes ro auch hinter einer vortonigen Präposizion, z. B. for-ru chon-grad 'es ist befohlen worden' MI 34d4, etar-ru suidige[d] 'es ist dazwischengesetzt worden' 27 d 23. Vgl. auch § 487, 4.

Manchmal ist die Akzentstelle nicht sicher bestimmbar; s. das Einzelne bei Strachan, Transactions of the Philological Society 1895—1898, p. 77 ff.

- **39.** IV. Wörter außerhalb des Verbalsystems, die den Hauptakzent nicht auf der ersten Silbe tragen, sind wohl alle erst durch Verschmelzung mehrerer Wörter entstanden. So deutlich alaile araile 'anderer' (§ 480) aus ala aile, ähnlich immallei immalle 'zugleich' (imm-a<sup>n</sup>-le § 836). Darnach sind zu beurteilen innunn 'dorthin, hinüber', amin amein anne 'so', calléic calléice 'indessen', fadéin fadessin 'selbst' (§ 479).
- 40. Schwachtonige Wörter. Manche Wörter besitzen überhaupt keinen Hauptakzent, sondern heften sich eng an das folgende Wort an. Es sind der Artikel, die Possessivpronomen und die Präposizionen vor ihrem Bezugswort, Präposizionen (§ 35) und die infigierten Personalpronomen vor dem Verb, die Formen des Verbs 'sein', die als Kopula dienen (§ 771 ff.), oft auch die Konjunkzionen vor dem Verb.

An ein vorhergehendes Wort schließen sich enklitisch an: manche Demonstrativpartikeln (§ 468ff.) und die Verstärkungspartikeln (§ 401ff.); ferner Konjunkzionen des Hauptsatzes wie dano, didiu, trå (§ 888f.).

Den allerschwächsten Ton haben namentlich Artikel oder Possessivpronomen zwischen einer Präposizion und

dem Bezugswort, infigierte Pronomen und ro zwischen Präverbien und dem Verb, die Kopula zwischen Konjunkzionen und dem Prädikatswort.

## Die Vokale. Quantität der Vokale.

41. 1. Die alten Quantitätsunterschiede der Vokale sind in den ersten (den haupttonigen) Silben der Wörter im allgemeinen bewahrt. In nachtonigen Silben sind alle alten Längen gekürzt.

Wo in solchen Silben lange Vokale erscheinen, sind sie entweder sekundär entstanden (§ 42.43.110), oder sie sind durch Anlehnung an den Vokalismus haupttoniger Silben eingedrungen, oder sie stehen in Komposita, die erst nach Ablauf des Verkürzungsgesetzes entstanden sind, z. B. erégem airégem 'Klage' neben erigem im Anschluß an Verbalformen wie ar égi 'er klagt', wo é haupttonig ist; comlán 'vollständig', forlán 'übervoll' im Anschluß an das Simplex lán 'voll'. Dazu kommen einige Lehnwörter, die die lateinische Quantität bewahrt haben, wie achtáil 'actuālis'.

- **42.** 2. Lange Vokale an Stelle ursprünglich kurzer erscheinen
- a) bei Ersatzdehnung (§ 122. 207. 209. 213), z. B. én 'Vogel' altbreton. etn, vgl. lat. penna aus \*petnā; sét 'Weg' breton. heāt, vgl. ahd. sind 'Reise'.

In den § 122 besprochenen Fällen auch in schwachbetonter Silbe, z. B. anál 'Atem' kymr. anadl, cenél 'Geschlecht' kymr. cenedl.

b) In einsilbigen haupttonigen Wörtern wird ein auslautender Vokal gedehnt, z. B. sé 'sechs' neben sëssed 'sechster'; mé 'ich', aber mit Verstärkungspartikel mësse; 'gé III sg Subj. neben I pl 'gessam zu gu(i)did 'er bittet'; tó 'ja' idg. \*tod; trú 'dem Tod verfallen' (aus \*trŭk-s) G troch.

Einige Wörter, die meist schwachbetont vorkommen, unterlassen auch unter dem Hauptakzent die Dehnung, z. B. co-se 'bis jetzt' (se als deiktische Partikel häufig enklitisch § 468); immalle 'zugleich', ille 'hieher' (le war als Präposizion meist proklitisch); de 'davon, von ihm'. Auch amne 'so' scheint kurzes e zu haben.

- **43.** c) Über ursprünglich kurzen Vokalen, auf die in derselben Silbe unleniertes n, m, l, r (§ 131. 132. 137) folgt, steht nicht selten das Längezeichen. Sie klangen also jedenfalls länger als die gewöhnlichen Kürzen. Auch die modernen Dialekte zeigen meist, doch nicht in allen Fällen, die Länge.
- Z. B. rán 'Teil' Wb 12c13, A ráin Ml 16b15, gewöhnlich rann rainn; ad gréinn 'er verfolgt' Ml 54b23, 73c1, pl 'grennat; lóndas 'Zorn' Ml 18a10, sonst londas; téntide 'feurig' Ml 96b17 zu těne 'Feuer'; tróm 'schwer' Wb 17c2, sonst tromm trom; índae 'zahlreich' Ml 62b23, sonst ind(a)e; báll 'Glied' Wb 12a18, pl bóill 11d11, sonst ball; mílsi Wb 6c7, Plural zu milis 'süß'; árt-phersine 'einer hohen Person' Wb 24d9, sonst ard art 'hoch'.

Auch in nicht haupttonigen Silben: du'sesáinn (zu lesen 'sésáinn) I sg Prät. Subj. 'ich verfolgte' Ml 41c5, do'rogbáinn 'ich beginge' 39a18, sonst Endung -ainn -inn; errindem 'höchste' Ml 56b22 zu rind 'Spitze', ingraimmim Ml 87c1 Dsg zu ingraimm 'Verfolgung'; ubúll 'Apfel' Ml 100c21; 'acáldad 'er pflegte anzureden' Ml 108b9 zu accaldam 'Anrede'; 'epéltais 'epíltis Ml 99b2, 121d16 III pl Prät. Subj. zu at'bela, 'er sterbe'; hon dedárntui (l. dedárntu), Glosse zu taciturnitate Ml 48a11.

**44.** 3. Gelegentlich findet sich, hauptsächlich in Wb, ein Längezeichen über beliebigen silbenschließenden Vokalen vor lenierten Konsonanten in der haupttonigen Silbe; solche Vokale müssen also ebenfalls etwas länger geklungen haben als andere Kürzen. Z. B. as rübart 'hat gesagt' Wb 10a 26, dliged 'Schuld' 10d 16.19, rochläinetar 'das sie hören' 11b6, nine 'des Himmels' Ml 106a 3.

Anderes wie  $m\acute{a}g$  'Feld' Wb 12 a 25 ist kaum mehr als Schreibfehler.

45. 4. Es sind Anzeichen vorhanden, daß haupttonige lange Vokale im Hiatus gekürzt worden waren. So lautet der Plural zu at tå 'ist' immer 'taam 'taaith 'taat und der relative Singular fast immer ol'daas in daas, nur einmal in dáas Ml 85b11. Ebenso ist die III sg biid biith 'pflegt zu sein' unter 37 Belegen nur zweimal und zwar in Sg biid geschrieben. Vgl. auch den Apl deu deo zu dia 'Gott', ebenso deacht 'Gottheit'.

Allein schon in Wb finden sich hie und da Längezeichen, nicht nur über ursprünglich langen Vokalen wie do gniam 'wir tun' 15d9, sondern auch über alten Kürzen wie téit Npl 'heiß' 29a1. Und in den jüngeren Denkmälern ist das häufig, auch in Neubildungen wie déainmmnichdechaib 'denominatiuis' Sg 2b1, vgl. den Dpl deib Sg 39a24, 39b14. Es sind also die Hiatusvokale in unserer Sprachperiode unter dem Hauptakzent gedehnt worden; ob zur vollen Länge der anderen langen Vokale, ist freilich zweifelhaft.

**46.** 5. Ähnliche Kürzungen wie in nachtonigen Silben zeigt im allgemeinen der Vokalismus der vortonigen Wörter, z. B. ceta: cita: neben haupttonigem cet- § 821.

Doch findet sich öfters über einem auslautenden a, i, u, seltener (meist nur im Hiatus) über e und o das Längezeichen geschrieben, gleichgiltig ob der Vokal ursprünglich kurz oder lang war; z. B. á bíad 'seine Speise' Wb 6b24, á n-áram 'ihre Zahl' Ml 18d3, á cenéle 'das Geschlecht' Wb 5c16, á súan 'aus dem Schlaf' Ml 61b28, bá sainred 'es sollte etwas Besonderes sein' Sg 69a20, ará roét 'der angenommen hat' Ml 25d10, atá n-ili 'daß viele sind' Wb 12a11, i nim 'im Himmel' Wb 10d21, trí drochgnímu 'durch böse Werke' Ml 14c16, triní berar 'es wird übertragen' 31b22, remí n-etarcnaigedar 'daß es vorher bezeichnet' 18c12, robú mór 'es war groß' 96a10, ni fú indidit, acht is fo imchomarc 'nicht als Aussage, son-

dern als Frage 20b13, dú dígail 'zur Strafe' 72d12, remé érbart 'das er vorhergesagt hat 15b3, có Iadomdu 'zu den Edomitern' M152, ró oirdned 'er ist eingesetzt worden' 14a3; ähnlich áréli 'des andern' Wb 13a5, álaili 13a9.

Es ist also keine Frage, daß solche Vokale gelegentlich länger gesprochen wurden als andere. Ob das rein
lautliche Entwicklung war, ist dagegen unsicher. Es
könnten Wörter, die ursprünglich langen Vokal hatten,
vortonig ihre Quantität bald bewahrt, bald gekürzt haben,
wie das deutlich bei der Konjunkzion cia neben ce 'obgleich' zutage tritt. So wird auch ni und ni 'nicht', mani und ma-ni 'wenn nicht' usw. geschwankt haben, und
nach solchen Mustern mögen auch ursprünglich kurze
Vokale gelegentlich gedehnt worden sein.

In dieser Grammatik sind Längezeichen in den Fällen § 43—46 nur da gesetzt, wo die Handschriften sie bieten. Inkonsequenter Weise sind jedoch nach bisherigem Brauch das Zahlwort  $d\acute{a}$  'zwei' (§ 384) und die Präposizion  $\acute{o}$  'von, durch' auch da als lang bezeichnet, wo das Längezeichen in der Handschrift fehlt.

## Qualität der Vokale.

47. Die Färbung der Vokale ist in den keltischen Sprachen annähernd dieselbe, die sich im Griechischen, Italischen und Armenischen findet. Da aber im Irischen in schwachbetonten Silben große Veränderungen eingetreten sind, empfiehlt es sich, die haupttonigen Vokale von den schwachbetonten getrennt zu besprechen.

Die Vokale der haupttonigen Silben. Die Herkunft der Vokale und Diftonge in einheimischen Wörtern.

Die einfachen Vokale ă ĕ ĭ ŏ ŭ.

48. ă entspricht

a) idg. ă, z. B.

ad aig 'er treibt, bewegt' pl 'agat (über die Übergangsvokale wie i in 'aig s. § 80 ff.) lat. agere gr. ἄγειν altind. ájati altnord. aka.

an(a)id 'bleibt', altind. ániti 'atmet', got. us-anan 'ausatmen'.

b) europ. a (altind. i), das als Schwächungsprodukt im Ablaut mit ā steht ('Schwa indogermanicum'), z. B. athir 'Vater' lat. pater gr. πατήρ got. fadar altind. pitā. maith 'gut' pl mathi, wohl zu lat. mātūrus und Verwandten.

Deutliche Beispiele für a als Kürzungsstufe zu ē sind im Irischen selten (vgl. kymr. had 'Saat' zu sē- 'säen'). Doch vgl. ir. anál 'Atem' kymr. anadl mit gr. ἄνεμος. Auch dorrat 'hat gegeben' (§ 801, II b) setzt einen Stamm (to-ro-ad-)dă- voraus neben Präs. dorrati, wohl den alten Ablaut dhə- zu dhē- (gr. θε-θη-) widerspiegelnd.

Über a in der Verbindung ar al am an, auch ra la s. § 212. 214. Über a aus o s. § 77 f.

- **49.**  $\acute{a}$  (soweit es nicht auf sekundärer Dehnung von  $\check{a}$  beruht) entspricht
  - a) idg. ā, z. B. máthir 'Mutter' lat. māter dor. μάτηρ. fás(s) 'leer' lat. uāstus ahd. wuosti.
    - b) idg. ō, z. B.

dán (m. u-Stamm) 'Gabe, Begabung' lat. dōnum gr. δῶρον. bláth 'Blüte', vgl. lat. flōs got. blōma.

rám(a)e 'Ruder', vgl. ags. ródor ahd. ruodar (ō im Ablaut zu ē, lat. rēmus).

Auch in den britannischen Dialekten sind altes ā und ō zusammengefallen (auch mit ā in lateinischen Lehnwörtern). Ob auch im Gallischen, ist nicht sicher. Man hat gall. -mārus, Māroin Eigennamen (= ir. már kymr. mawr 'groß') griechischem (ἐγχεσί-)μωρος direkt gleichgesetzt; das ist aber zweifelhaft. Ebenso, ob ·gnātus manchmal nicht 'geboren' (z. B. Cintu-gnatus 'Erstgeborener'), sondern 'gewohnt' bezeichnet (= ir. gnāth 'gewohnt' lat. (g)nōtus gr. γνωτός), z. B. Κατου-γνατος 'kampfgewohnt'; aber 'Sohn des Kampfes' gibt auch einen guten Sinn. Ob Blāto-magus 'Blumenfeld' heißt, ist auch fraglich. Anderseits liegt es nahe, das häufige -boqio- z. B. in Τολιστοβώγιοι (auch -βογιοι) mit air. bág 'Streit mit Worten oder Taten' zu verbinden, das, wie ags. bóʒian 'sich rühmen', die Ablautsform bhōgh- zu bhēgh- in ahd, bāqa 'Zank, Streit' darstellt.

**50.** e (manchmal æ geschrieben § 21) = idg. ĕ, z.B. deich 'zehn' lat. decem gr. δέκα ahd. zehan.

berid 'trägt, gebiert' lat. ferre gr. φέρειν, altkirchenslav. berets 'sammelt'.

ech 'Pferd' lat. equos.

Über e aus i s. § 69f. 75, aus ïa § 102.

- **51.** Der Buchstabe é (é § 21) bezeichnet zwei verschiedene Laute.
- a) Das eine  $\acute{e}$  ist meist aus dem alten Diftong ei hervorgegangen. Der Übergang mag ziemlich alt sein; auch die britannischen Dialekte behandeln altes ei wie  $\bar{e}$  in lateinischen Lehnwörtern. Auch das Gallische kennt  $\bar{e}$  für ei, z. B.  $D\bar{e}uo$ - $gn\bar{a}ta$  'Gottgeborene',  $Rh\bar{e}nus$  'Rhein' (ir. rian 'Meer').

In den archaischen Denkmälern ist dieses  $\ell$  in der Regel noch erhalten. Aber in Wb und den späteren Quellen ist durchgehend der Diftong ia dafür eingetreten, wenn ein dunkler oder ein u-farbiger Konsonant (§ 153 ff.) darauf folgt. Es wechseln daher in engverwandten Wörtern  $\ell$  und ia.

Z. B. 'téged 'er pflegte zu gehen', 'téig 'du gehst' neben tíagu 'ich gehe', 'tíagat 'sie gehen' (arch. 'tēgot Cam. 38b), zu gr. στείχειν 'schreiten', got. steigan 'steigen'.

ad féded 'er pflegte zu erzählen' neben ad fíadar 'wird erzählt', fíad 'in Gegenwart von' zu W. μeid-, gr. είδος 'Aussehen', lit. véidas 'Angesicht', ags. wītan ahd. wīzan 'verweisen'.

réid 'fahrbar, eben, leicht', G f. réde, neben riad 'Fahrt', 'riadat 'sie fahren', zu ahd. rītan ags. rīdan 'fahren, reiten'.

Dasselbe é, ía entspricht lat. ē (auch oe) in Lehnwörtern, z. B. fíal 'uēlum', síans 'sēnsus' (neben séns, in Ml sés), scíam 'schēma', ríagol 'rēgula', pían G péne 'poena'.

Als Übergangsstufe von é zu ia erscheint archaisch bisweilen ea, z.B. Druim Leas Arm. 15 a 1 für späteres D. Lias, eine Schreibung, die beim Wort dea 'Gott' noch in Sg meist beibehalten ist. In Wb nur féal für fial 'züchtig' 13 a 29. Vereinzelt wird der Diftong ie geschrieben, z.B. grién 'Sonne' Karlsr. Beda 33 b 18 für gewöhnliches grian. In Ml findet sich mehrfach dafür bloßes i, z. B. pina 15 c 9 = piana 'Strafen'.

Die Flexion von dia 'Gott', zunächst aus \*dēwos, G dé aus \*dēwi, DA dia aus \*dēwu \*dēwon, V dé aus \*dēwe zeigt, daß der Ansatz zur Diftongierung begann, bevor w geschwunden war (§ 202); schon Cam. schreibt dea.

Auslautendes ē ist zu ia geworden in cia 'wer?' § 454. 461 und cia 'obgleich' § 899, zwei Wörtern, die sich eng an das folgende anzuschließen pflegen. Sonst scheint -é nicht diftongiert zu werden, vgl. III sg Subj. 'té (in Wb 'téi) zu I sg 'tias (Indik. tiagu) u. ähnl. (§ 624). Über die Komparative sia 'länger' (= kymr. hwy) und lia 'mehr' s. § 375.

**52.** b) In anderen Fällen ist é aus ě, manchmal aus à gedehnt, wenn folgende Konsonanten geschwunden sind (§ 122. 207. 209. 213). Dieses Ersatzdehnungs-é geht niemals in ia über, war also von dem unter a) besprochenen verschieden.

In Wb wird oft, auch vor dunkeln Konsonanten, ée oder éi dafür geschrieben, z. B. cenéel 'Geschlecht', nephchenéil (Asg) 'Nicht-Geschlecht' 5 a 14 neben cenél, bées béesad neben bés bésad 'Sitte', béelre neben bélre 'Sprache', do'rígéensat neben do'rígénsat 'sie haben getan', céetne neben cétne 'erster', éicndag 1 c 6, 29 a 7 neben écndach 'Schmähung', céitbuid 24 b 4 neben cétbuid 'Sinn'. Anderwärts trifft man ähnliches nur vereinzelt, wie cheitbada (Gsg) Ml 98 b 5, no déitnaigtis 'stridebant' 54 d 20.

53. Allgemein dagegen tritt dafür éu, éo oder íu ein, wenn es in der letzten Silbe vor u-farbigen oder palatalisierten l r n steht; im letzteren Fall findet sich auch die Schreibung éiu (vgl. oben éi). Z. B. zu cenél 'Geschlecht' Dativ cenéul cenéul, Gen. cenéul cenéul cenéul cenéul; fér 'Gras', Gen. féiuir; én 'Vogel', Dat. éun, Gen. éuin éoin éiuin; ad gén 'ich erkannte', III sg. ad géuin 'géiuin.

Nur in einzelnen Wörtern zeigt sich der gleiche Wandel vor t (s. § 208), z. B. ét 'Eifersucht', Dat. éut, Gen. éuit éoit; aber cét 'Hundert', Gen. céit, Dat. cét.

Im Inlaut findet in den gleichen Fällen dieselbe Erscheinung meist nur in haupttoniger offener Silbe statt, z. B. Apl éonu, triunu zu trén 'stark', béolu zu bél 'Lippe', niulu zu nél 'Wolke'; vor ursprünglicher i-Färbung: Npl séuti Wb 25d4 zu sét 'Kostbarkeit', do scéulaim (älter -lim) 'ich erkunde'. Dagegen schwachbetont: ni toscéli Karlsr. Beda 32b7, soscéle, D. soscélu 'Evangelium'; cenéle 'Geschlecht', D. cenélu Wb 2a(recte b)22, nur vereinzelt cenéolu 3b24 (wohl nach dem kürzern cenéul), dochenéulai Npl 'von geringem Geschlecht' Ml 122 d 1 (wohl nach dem Nsg dochenéuil).

Das u o ist der Rest des schwindenden Konsonanten.

 $\it Cele$  'Genosse', wo  $\it l$  gegen die Regel palatal bleibt (§ 159), zeigt nie Diftongierung.

54. i entspricht idg. 7, z. B.

fir 'des Manns' lat. uiri.

ibid 'trinkt' altind. pibati lat. bibere.

find 'weiß', gr. ἀνδάλλεσθαι 'erscheinen', altind. vindáti 'findet'.

Über i aus  $\check{e}$  s. § 71 ff. Über i in den Gruppen ri li in im § 213 f.

- ${\bf 55.}$  i (wenn es nicht sekundär aus  ${\it i}$  gedehnt ist) entspricht
  - a) idg.  $\bar{\imath}$ , z. B.

ro'bith 'ist erschlagen worden', altkirchenslav. biti 'schlagen'.

lí 'Farbe' kymr. lliw, wohl zu lat. līuor, līuēre.

rím 'Zahl', ahd. rīm 'Reihe, Zahl', lat. rītus 'Anordnung'.

b) häufiger idg. ē, z. B.

síl 'Same', lat. sēmen, altkirchenslav. sěti 'säen'.

rí G. ríg 'König' lat. rēx rēgis.

mí G. mís 'Monat' aus mēns-, lesb. G μῆννος, lat. mēnsis, got. mēna 'Mond'.

fir 'wahr' lat. uērus, altkirchenslav. věra 'Glaube'.

lín 'Anzahl', lín(a)id 'füllt', lat. plēnus.

míl 'Tier', gr. μῆλον 'Kleinvieh'.

Hierher vielleicht icc 'Heilung' gegen kymr, korn, iach bret, iac'h 'gesund', zu lit, jegiù 'ich vermag', gr. ήβη 'Jugendkraft', wenn die Grundform \*ieg-kā und ablautend iakko- aus \*isg-koist: doch wird letzteres von manchen zu gr. akoc 'Heilmittel', altind. vásah 'Herrlichkeit' gestellt.

Unerklärt ist ith 'Brei' Sg 70 a 5, altbreton, korn, iot neubret. iod ioud kymr, uwd mittellat, iutta, vgl. gr. Zō'un 'Sauerteig', Es ist nicht wahrscheinlich, daß iu- zu i geworden ist.

Auch tir (n. s-Stamm) 'Land' (britannisch gleichfalls tir) mit dem Adjektiv tírim 'trocken, dürr' ist nicht recht klar. Gab es ein Substantiv \*tēros, von dem die Verbalwurzel ters- (gr. τέρσεσθαι usw.) herstammt? Eher urspr. ters-r. mit r-Suffix, woraus tesrir. tír? Vgl. mír 'Bissen' (§ 215) aus idg. mēmsr-, lat. membrum, gr. unpóc 'Schenkel' zu altind. māh, māmsám 'Fleisch'.

56. o entspricht idg. ŏ, z. B.

ocht 'acht' lat. octo gr. ὀκτώ.

roth (m. o-Stamm) 'Rad' lat. rota.

orbe 'das Erbe' got. arbi, vgl. lat. orbus gr. ὀρφανός armen, orb 'Waise'.

Über o aus u s. § 69 ff., o aus a § 76, o für ou- (auch aus eu) § 204 und für au- § 202.

#### 57. 6 ist.

a) häufig zunächst aus ou entstanden. In diesem Diftong hatten sich idg. ou und eu vereinigt. Auch im Britannischen sind diese Diftonge wie ō in lateinischen Lehnwörtern behandelt.

Über ó aus op s. § 226 e.

- b) aus altem au vor erhaltenen Konsonanten.
- c) mehrfach beruht es auf ou, hinter dem ein Vokal geschwunden ist (§ 204), z. B. cró 'des Bluts' zunächst aus \*croyas, älter \*kruyos, cródae 'blutig' aus \*croy[a]de.
- d) oft ist es durch Ersatzdehnung aus ŏ hervorgegangen, auch aus solchem, das aus u gebrochen war
- e) durch Kontrakzion von ö mit einem folgenden Vokal § 110.
  - f) späte Redukzion von irisch áu § 65.

Sammlung bei Zupitza ZfCP. 3, 275 ff. 591 ff.

Während archaische Denkmäler das  $\bar{o}$  bewahrt zeigen, ist es zur Zeit von Wb unter dem Hauptton meist zu  $\hat{u}a$  diftongiert, außer wenn es vor Gutturalen (g, ch) steht. In Ml und Sg dringt  $\hat{u}a$  auch in diese Stellung ein (aber ohne Konsequenz). Auch breitet es sich auf schwachbetonte Wörter aus, z. B.  $h\hat{u}are$  'weil' Ml Sg für  $(h)\hat{o}re$  Wb;  $(h)\hat{u}a$  Präposizion vor ihrem Kasus neben  $(h)\hat{o}$  in Ml Sg, nur  $\hat{o}$  in Wb, aber betont auch hier  $\hat{u}ait$  'von dir',  $(h)\hat{u}ad$  'von ihm' usw.;  $\hat{u}as$  'über' Ml gegen  $\hat{o}s$  Wb, aber auch hier t- $\hat{u}as$  'droben' usw.

#### 58. Beispiele:

a) ursp. eu: túath 'Stamm, Volk' (kymr. tud) got. Jiuda oskisch touto, vgl. gall. Teutates (Gott), Marti Toutati, Totati-genus, Gen. Touto-divicis, Toutillus, Matribus Ollo-totis usw., archaisch ir. Töthal (Männername), später Túathal.

srúaim 'Schwall, Strom' gr. ρεῦμα.

ursp. ou: rúad 'rot' (kymr. rhudd) got. raups lat. rūfus umbr. Apl rofu, lit. raudù 'rote Farbe', vgl. gall. Roudius.

b) ursp. au: úaithed úathad 'Einzelheit, Vereinzelung' gr. αὐτός 'allein, selbst', altisländ. autr 'öde'. Es gehört zur Präp. ό, úa 'von, durch' lat. au-ferre altpreuß. Asg au-mūsnan 'Abwaschung'.

lúad 'Kunde, Gerede' lat. laus laudis.

c) Ersatzdehnung:  $\acute{u}ar$  'kalt' kymr. oer, gall. Ogron.. (Monatsname).

In  $\acute{o}cht$  'Külte' Wb  $\acute{h}\acute{u}acht$  Ml kann  $\ddot{o}$  aus dem Adjektiv verschleppt sein,

úan 'Lamm' kymr. oen, vgl. lat. agnus gr. ἀμνός. Das o- für a- vielleicht nach altem oui- 'Schaf'.

Zum Wechsel von ó und úa vergleiche noch:

tróg 'elend' Wb, tróg und trúag Ml, trógán neben trúag Sg, vgl. kymr. tru, gr. στρεύγεσθαι 'hinschmachten', gall. Trougillus, Trogus.

slóg G slóig 'Schar, Heer', seltener slúag Ml (slúag Sg), kymr. llu, gall. Caiu-slugi (Plin.), altkirchenslav. sluga 'Diener'. Die Diftongierung trifft oft auch  $\bar{v}$  in lateinischen Lehnwörtern, z. B.  $gl\acute{u}as(s)$  'glōssa',  $\acute{u}ar$  neben  $\acute{h}\acute{o}r$  'hōra' Wb, aber immer  $\acute{f}o$   $\acute{c}h\acute{e}t$ - $\acute{o}ir$  'sofort' (schwachbetont).

### 59. Die Diftongierung unterbleibt:

- 1. wenn  $\bar{o}$  auf später Kontrakzion beruht, z. B. lóthor neben loathar § 110.
- 2. im Auslaut: bó 'Kuh' zunächst aus \*bous (aber búachaill neben bóchaill 'Hirte', gr. βούκολος).

fo ló 'er ertrage', Subj. zu fo loing (darnach I sg. fo lós usw.? § 614).

Die Präp.  $\acute{o},~\acute{u}a$  nimmt als proklitisches Wort eine Sonderstellung ein.

- 3. Man könnte erwarten, daß, wie é vor palataler Konsonanz nicht diftongiert, so ó vor u-farbiger erhalten bliebe. Vielleicht beruht darauf der Dsg óthud 'Singular' Sg 41 a 8, 92 b 2, 198 b 3. Doch auch úathuth 71 b 3 und umgekehrt Nsg hóthad 198 a 22, G hódid 66 b 9, so daß wohl eher eine archaische Form des grammatischen Terminus vorliegt. Die u-Färbung war eben um diese Zeit schon im Schwinden begriffen § 172.
- 4. \( \) aus ou (\( \) 57c) diftongiert im allgemeinen nicht. \( \) Ähnlich stets \( \) or 'aurum', \( P\dot{ol} \) 'Paulus', zun\( \) chet aus britannisch (altkymr.) our \( Poul \) (latinisierend \( aur \) Thes. I 5, 10).

Die Präposizionen to-fo- (to-uo-) jedoch ergeben bald túa, z. B. túachil 'schlau' zu fochell 'Besorgung', bald tó, z. B. tób(a)e 'Kürzung' (vgl. fub(a)e 'Beschädigung), tól(a)e 'Flut' aus \*to-fu-le (vgl. tuile 'Flut'), wo also to-fu- zugrunde liegt. Doch steht tórand 'Zeichen' neben do foirndea 'bezeichnet' und umgekehrt túalang 'mächtig' neben fulang 'Aushalten'.

Ähnlich ró aus ro-u(d) neben túa aus to-o(d) in con rótacht 'ist gebaut worden' zu Präs. con ut(u)ing, túasulcud 'Öffnen, Lösen' neben oslucud § 837. Aber to-for wird tór § 844. So mag auch fót (neuir. fód) 'Erdscholle, Rasenstück' die Präp. fo enthalten.

5. Das konstante Fehlen der Diftongierung in einigen andern haupttonigen Wörtern ist noch unerklärt, z.B. srón f. 'Nase' kymr. ffroen, zunächst auf \*srogna weisend; brón

'Kummer' kymr. brwyn aus \*brugnos; tón f. 'Hinterteil' kymr. tin f. (Grundform?). Vgl. daneben búain 'Ernten' (aus \*bougn..?); 'cúal(a)e 'er hörte' wohl aus \*cucloue \*cochloue.

Zweifelhaft ist die Grundform von ir. móin f. 'Moor' kymr. mawn. Das Wort wird in einer Sprache Lehnwort sein, wahrscheinlich im Kymrischen. Etwa \*moudni-? Vgl. gr. μυδάν 'feucht sein, faulen', lett. mudas pl 'verfaultes Seegras'.

Langes o neben kurzem in  $\delta mun$  (später auch u amun) 'Angst' neben  $\delta mun$  (durch den Reim gesichert) kymr. ofn (mit  $\delta$ ) wird durch das sinnverwandte u ath (arch. u ofn) 'Schrecken' hervorgerufen sein.

60. u entspricht idg. u, z. B.

sruth 'Fluß, Bach' (altirisch wohl m. u-Stamm trotz späteren Spuren von neutralem Geschlecht) kymr. ffrud, vgl. gr. ρυτός altind. srutah 'fließend'.

luid 'er ging' gr. ἤλυθε.

dub 'schwarz' (u-St.) kymr. du, vgl. gr. τυφλός 'blind', got. dumbs 'stumm', gall. Dubis (Flußname).

Über u aus o s. § 71 ff.; aus a § 76; über ru aus ri § 222.

61. ú entspricht

a) idg.  $\bar{u}$ , z. B.

cúl 'Rücken' (kymr. cil) lat. cūlus.

rún f. 'Geheimnis' (kymr. rhin) got. rūna.

múr (poet.) 'Menge' gr. μύριοι.

b) entsteht aus uu' (das älteres ou- vertreten kann § 71. 73) vor synkopiertem Vokal, z. B. dúthracht 'Wunsch' aus \*duu(u)- \*de-uo- § 824.

Die echten Diftonge at áe of óe ut áu áo éu éo iu. Über ía s. § 51, úa § 57 f.

**62.** aí áe, oí óe. In der Schrift wechselt nicht nur aí und áe, oí und óe regellos (die Schreibung mit e ist vermutlich durch das Vorbild des Lateinischen veranlaßt), sondern auch der Diftong mit o und mit a wird häufig vertauscht, so daß man dasselbe Wort zum

Teil in denselben Quellen als als als ols ols ols (kollektiv 'Leute') geschrieben finden kann. Überwiegend wird freilich der etymologisch berechtigte Buchstabe gesetzt, so daß die Vermischung wohl nicht allzu alt ist (immerhin schon arch. maidem Wb I 17 c 14 für moidem 'Rühmen'). Als Unterscheidungsmittel kann das Britannische dienen, wo oi zu u, ai aber zunächst zu oi (kymr. oe) geworden ist.

Welches der altirische Laut war, wissen wir nicht. In den modernen Dialekten schwankt die Aussprache; am häufigsten ist ein ungerundetes  $\bar{u}$  (high-back-narrow oder -wide), dem russischen y vergleichbar. Schon früh wird er im Nordischen durch einen einzelnen Vokal wiedergegeben, z. B. auf Runeninschriften auf Man neben Mailbricti = ir. Måel Brigte auch Malmuru = Måel Muire, im Landnámabók: Melpatrekr, Meldun = Måel Påtric, Måel Dåin (Rev. Celt. 3, 186 ff.). Da er aber im Altirischen nie durch einen einzigen Buchstaben bezeichnet ist, wird er noch als Diftong gesprochen worden sein.

### 63. Der Diftong entspricht

a) idg. oder europ. ai, z. B.

gáe 'Speer', gaíde 'pilatus', gallolat. gaesum, vgl. gall. Γαισάται Γαιζάται, ahd. gēr 'Sper', gr. χαῖος 'Hirtenstab'.

cáech 'einäugig' (kymr. coeg 'leer, eitel, frivol'?) got. haihs 'einäugig', lat. caecus.

aís áes (n. o-St.) 'das Alter' kymr. oes.

b) idg. oi, z. B.

oin oen 'einer' (G f. aine Karlsr. Beda 31c4), kymr. un, altlat. oino 'unum', got. ains 'einer'.

cloin cloen 'schief, ungerecht', got. hlains 'Hügel', lit. szlaītas 'Abhang'.

moin main máen (f. i-St.) 'Kostbarkeit, Geschenk', lat. moenia munia 'Leistungen', lit. maînas 'Tausch'.

c) Kontrakzion von o und e,  $\acute{e}$  (i § 177), auch Redukzion von oue, z. B.

ar foimat ar foemat 'sie nehmen an' ('fo-emat), Prät. I pl ara roitmar ('ro-fo-étmar). toisech 'Anführer' aus \*to-uessach, inschriftlich (Wales) G touisaci, kymr. tywysog.

roida 'des großen Walds' für \*ro-feda.

Im letzteren Fall würde man eher ói, d. i. ō mit Übergangsvokal, erwarten, da der Vokal der zweiten Silbe der Synkope unterliegt (§ 102). Aber die spätere Schreibung toesech, raed läßt keinen Zweifel zu, daß derselbe Laut wie in b) vorliegt.

Die mittelirische Vermischung von oi (ai) und ui zeigt sich schon in tuissech Wb II 33 b 20.

d) aus aui, āui, wenn i in der Endsilbe stand (§ 203), z. B.

goí (aus \*gāuin), Asg zu gáu 'Falschheit'.

64. uí entsteht aus uui (das auch älteres oui vertreten kann § 71) da, wo i in letzter Silbe schwinden muß, z. B.

Nsg druí 'Zauberer' aus \*druui(d)s, vgl. gall. pl druides.

Später belegt uí 'Schaf' aus \*uuis für \*ouis, lat. ouis (daneben auch oi, wohl nur andere Schreibung, vgl. § 63 c).

- 65. áu ist in unserer Periode im Übergang zu ó begriffen; die Schreibung schwankt (manchmal auch do). Es kommt vor
- a) für altes au (idg. au, Ablautsstufe zu au) vor geschwundenem s in (später belegtem) áu neben ó n. 'Ohr'. pl áue, vgl. got. ausō lit. ausis lat. auris homer. οὔατα.

b) für idg. ōu in dáu (später dó) 'zwei' altkymr. dou altind. dvau (idg. \*duōu).

c) kontrahiert aus ā und u (aus ō § 85): 'táu und 'tó 'ich bin' (§ 757) aus \*tā-u \*stā-iō.

láu láo ló (lóu), Dsg zu láe láa 'Tag' § 282, 3.

- d) aus āu vor geschwundenem Vokal (§ 203), z. B. gáu gáo gó 'Falschheit' aus \*gāu/a.
  - 66. éu (so immer MI), sonst öfter éo ist entstanden:
  - a) durch Kontrakzion von e und u, z. B.

bén béo I sg Subj. 'ich sei' aus \*be(s)u, \*esō (mit b-) § 767.

b) aus eu' (für älteres iu- § 69), z. B.

beu béo 'lebendig' aus \*beufas \*biuos, kymr. byw.

c) Über éu, éo beim Ersatzdehnungs-é s. § 53.

Der Diftong dient auch dazu, lat. Io- wiederzugeben, z.B. Euseph Ml. 84 c 9 'Ioseph', später Éoïn 'Iohannes' neben Iohain Tur.

67. iu aus i und u kontrahiert, z. B.

'bíu 'ich pflege zu sein' aus \*bi(i)u - $\bar{o}$ , vgl. lat.  $f\bar{u}\bar{o}$ . cliu aus \*kliiu, Dsg zu  $cl\acute{e}$  'links'.

bíu aus \*biuu, Dsg zu béu béo 'lebendig'.

Über iu neben iu beim Ersatzdehnungs-ē s. § 53.

68. In Wb hat haupttoniges é, e im Auslaut oft i hinter sich, z. B. do'téi III sg Subj. zu do'tiag 'ich komme' (sonst 'té); ad'sléi zu ad'slig 'verführt'; immallei 'zugleich', illei 'hierher', sonst immalle, ille (§ 836); fri dei (wohl déi) 'am Tage', aber fri de 6 a 30 und anderwärts; einmal déi 'Gottes' 22 c 10, sonst auch hier dé dée, und immer é 'er', pl 'sie', mé 'ich', ro'bé 'er sei'.

#### Umfärbung haupttoniger Vokale.

e und o für i und u.

**69.** Jedes alte i und  $\check{u}$  erscheint zu e und o gebrochen, wenn die folgende Silbe ursprünglich  $\check{a}$  oder  $\check{o}$  (oder ein  $\bar{o}$ , das nicht zu  $\bar{u}$  geworden war  $\S$  85) enthielt, z. B.

fer NAsg 'Mann' aus \*uiros \*uiron; betho betha, G zu bith 'Welt', vgl. gall. Bitu-riges; fedo, G zu fid 'Holz' ahd. witu; fedb 'Witwe' (zunächst aus \*uiduā) pl fedba, vgl. lat. uidua; ro'fess 'es wird gewußt' aus uisso-; fert(a)e, Npl zu furt 'Wunder, uirtus', Endung \*-oues.

cloth (G cluith) 'Ruhm' aus \*kluton = altind. śrutám 'Gehörtes' gr. κλυτόν; dron 'fest' aus \*drunos \*drunā, vgl. altind. dārunāḥ 'hart, rauh'; domun 'Welt' aus \*dubnos, vgl. gall. Dubno-reix Dumno-rix.

Eine Ausnahme bildet nur i vor nd, das stets erhalten bleibt, z. B.

find 'weiß' aus \*uindos \*uindā, vgl. gall. Πεννο-ουινδος; mindaib Dpl zu mind (u-St.) 'Diadem'.

**70.** Durch Übertragung kann *e* und *o* auch in andere Stellung gelangen, z. B.

do feich 'er rächt' Wb6a16 neben häufigerem do fich, etwa nach pl \*do fechat (Endung -ont), vgl. ahd. wīgan

'kämpfen', lat. uincere; croich Asg in Wb für arch. cruich, nach dem N croch (ā-St.) 'crux'; coin Dsg statt \*cuin zu cú 'Hund' nach con G sg pl, vgl. gr. κυνός κυνῶν.

Seltener wird u vor dunklen Vokalen beibehalten, wie in cruthach 'gestaltet' (Suffix  $-\bar{a}ko$ -) zu cruth 'Gestalt'.

Die Präfixe, su- du-  $\S$  366, 2, tu  $\S$  844 und ro  $\S$  841, fo  $\S$  829 haben sich in ihrem Vokalismus völlig vermengt.

Infolge solcher Kreuzungen und der  $\S$  71 ff. besprochenen Erscheinungen ist es oft unmöglich, rein vom Irischen aus zu bestimmen, ob ein Wort ursprünglich i oder e, u oder o enthalten hat.

#### i und u für e und o.

**71.** Auf Grund des bisher zusammengebrachten Materials, das aber keineswegs vollständig ist, läßt sich etwa folgendes feststellen:

Statt ursprünglichen  $\check{e}$  und  $\check{o}$  erscheinen i und u, wenn die folgende Silbe einst ein i ( $\check{i}$ ) oder u enthielt, von dem sie nur durch einen stimmhaften lenierten Konsonanten getrennt waren, z. B.

mil 'Honig' gr. μέλι, milis 'süß' vgl. gall. Melissus; siniu, Komparativ zu sen 'alt', lat. senior; giun 'Mund' (G geno) gr. γένυς (über das u hinter i s. § 84); smiur 'Mark' ahd. smero 'Schmer'; 'biur 'ich trage' aus \*biru \*bherō; il 'viel' aus (p)eli- oder älterem (p)elu- (§ 358) got. filu, vgl. gr. πολύς; mid 'Met' gr. μέθυ; tiug 'dick' aus \*tegukymr. tew; ibair Npl 'Taxus', gall. Eburo-magus, Eburo-dunum, altbritann. Eburacum.

muin 'Nacken' aus moni-, vgl. ahd. mana 'Mähne', lat. monile 'Halsband'; um(a)e 'Kupfer', Stamm \*omijo-, kymr. efydd zu om 'roh'; u(i)len 'Ellbogen' kymr. elin, got. aleina 'Elle', aus \*olīnā; fuirib 'auf euch' neben foirib (for 'auf'); mruig 'Gebiet' (G mrogo) aus mrogi-, kymr. bro, vgl. gall. Allo-broges, Brogimarus; su(i)de 'Sitzen, Sitz', Stamm \*sodijo-, vgl. lat. solium; cubus 'Gewissen' aus com und fiuss 'Wissen'; 'rubad 'wurde erschlagen', proto-

tonierte Form zu ro'bith; mug 'Knecht' (G moga) aus mogu-, got. magus; muid G, mud D zu mod 'modus'.

72. Auch einige Konsonantengruppen hindern diese Umfärbung nicht, so nn, nd, ll, mm: cinn G, ciunn D zu cenn 'Kopf' kymr. penn, vgl. gall. Πεννο-ουινδος; foʻgliunn 'ich lerne', III sg foʻgleinn; mindech 'mendicus'; rind 'Gestirn', G renda, Stamm \*rendu-, ebenso lind 'Flüssigkeit', G lenda; cuindig 'verlange!' (com-di-saig); uilliu, Komparativ zu oll 'groß', vgl. gall. Matribus Ollo-totis; cummasc 'Mischung', vgl. lat. commiscere.

Sie tritt wohl auch vor c = k und g) ein. Die Lehnwörter luic G, luc(c) Dsg, luc(c)u Apl zu loc(c) 'locus' und cucann (c = g) 'cocina (coquina)' beweisen zwar nicht viel; mehr mucc 'Schwein' (§ 298) kymr. moch, wenn gall. (Mercurius) Moccus, Moccius, Mocco, Mocconius, Moccilo dazu gehören, das u also unursprünglich ist. Vgl. noch truip, G zu trop 'tropus'.

Ob in Wörtern wie cuimrech 'Bande' (com-rig-), cuimliucht 'Nutzen' (com-mliucht), cu-trumm(a)e 'gleich', 'cuitbi 'verspottet' (deuterotoniert con'tibi) lautgesetzliche Formen der Präp. com- vorliegen, oder ob u teilweise verschleppt ist, möchte ich einstweilen nicht entscheiden.

Der Gsg uird, D urd zu ort ort 'ordo' folgt der Flexion von ord 'Hammer', G uird, mit altem u. Arriuth 'adorior' Karlsr. Prisc. 60 a 6 (statt 'reuth) zu rethid 'läuft' ist durch das Abstraktum riuth 'Lauf' beeinflußt, das durch \*ritu- auf \*rtu- zurückgeht (§ 214).

Sonderbar ist ö'nn-urid 'seit vorigem Jahr' Wb. 16 c 14, später belegt inn-uraid 'im vorigen Jahr', vgl. dor. πέρυτι att. πέρυσι. Man erwartet \*iur(a)id oder \*ir(a)id. Ist der Anlaut an der völligen Umfärbung schuld? An Einfluß des geschwundenen p- ist wohl nicht zu denken, obschon man auch ucht 'Busen, Schoß' mit lat. pectus zusammenzustellen pflegt.

**73.** Fraglich ist, wie weit vor einem e der nächsten Silbe der gleiche Lautwechsel eingetreten ist.

Sicher wird auch hier o zu u, wenn der trennende Konsonant ein Labial ist, z. B. as'ru-bart 'hat gesagt' (arch. 'ru-bert), aber Pass. as robrad aus 'ro-breth; do ru-malt 'hat verzehrt' (-melt); cuman 'erinnerlich' (Präp. comund men- § 823 A, a).

Ebenso wird eng zu ing, z. B. lingid 'ling 'springt', pl lengait 'lengat; cingid 'schreitet', cing, G cinged, 'Held', das trotz gall. Cingeto-rix keine i-Wurzel enthält, vgl. britann. camm 'Schritt', lamm 'Sprung'.

- 74. Die Umfärbung findet sich aber auch sonst:
- 1. vor dem alten -es- der s-Stämme (§ 337 f.), z. B. nem 'Himmel' (kymr. nef), G nime (\*nemesos), D nim (\*nemeso); teg tech 'Haus' (gr. τέγος), NApl tige (\*tegesa).
- 2. vor dem -ei- der Verben auf ursp. -eiō, III sg -eieti, z. B. gu(i)did bittet' zu gr.  $\pi o\vartheta \acute{e}\omega$ ; ad sudi verzögert' (\*sodeiō), got. satjan setzen'; fw llug(a)imm ich verberge', got. lagjan legen'. Hierher vielleicht auch midiur ich urteile', wenn genau = lat. medeor.
- 3. Vereinzelt ist 'bir 'du trägst', wohl aus \*bheres, zu berid. Dagegen ohne Umfärbung do eim 'du schützest' Ml 110 d 9 (W em-).

Man kann etwa die Regel aufstellen, daß vor altem e, das in den Hiatus geraten war, die Umfärbung stattfand. Das würde die Fälle 2. alle erklären, da i zwischen Vokalen schwindet (falls nicht ei teilweise zu ii geworden war, § 304), ferner die meisten von 1., wo -esos -esa usw. zunächst zu -eos -ea wurden (§ 128). Der Dativ nim kann sich nach dem G nime gerichtet haben. Endlich bir mag sein i von der I sg 'biur bezogen haben; der Vokalismus ist auch auf das t-Präteritum 'biurt 'birt übertragen und erscheint dort sogar in der absoluten III sg birt 'sie gebar' (§ 680).

Später breitet sich dieser Ablaut viel weiter aus, z.B. niurt für älteres neurt, Dsg zu nert 'Stärke'; curp statt corp Dsg 'Körper', G cuirp statt coirp usw.

**75.** Haupttoniges ě im Hiatus scheint zum Teil in i übergegangen zu sein, vgl. später belegtes niæ 'Neffe' (Ogom Gsg niotta Macal. 71), zu mittelkymr. nei lat. nepos, neben teë 'heiß'. In siur 'Schwester', Dual sieir, könnte das folgende

u im Nsg gewirkt haben. Auch niæ wird älteres \*niu aus \*nepōt-s verdrängt haben.

#### o, u für a.

**76.** Ein altes  $\check{a}$  vor palatalen oder u-farbigen Konsonanten (§ 153) und hinter einem Labial (auch Labial +r) erscheint mehrfach, aber nicht durchgehend, als o, das sich nach § 71 ff. weiter zu u färben kann.

Z. B. marb 'tot', Npl moirb und mairb; ball 'Glied', Npl boill A bullu neben baill baullu; brat 'Mantel', Dsg brot, Deminutiv broiténe; buide 'gelb', lat. badius; muig neben

maig, Dsg zu mag 'Feld'.

Auch nach Gutturalen und l kommen Beispiele vor, aber nur vor u-farbigen Konsonanten, z. B. for cun 'ich lehre', III sg for cain, lat. canere; ro lomur 'ich wage' Ml 21b5 neben ro laumur Wb 17a8; lug- in Komposizion 'klein' (Komparativ lugu und laigiu) neben lagat 'Kleinheit', gr. ἐλαχύς.

Gehören Fälle wie muir 'Meer' lat. mare, loch 'See' lat. lacus hierher, so dürften die Anfänge dieses Lautwandels sehr weit hinaufreichen; denn nicht nur die britannischen Dialekte (kymr. breton. mor 'Meer'), sondern auch das Gallische zeigt o, vgl. die Namen Are-morici Armorici, Morini; Penne-locos Ort am Ende (penne) des Genfer Sees (Itin. Ant.).

Die Fälle, in denen die Umfärbung nicht erscheint, wird man als sekundäre Ausgleichungen ansehen müssen, z. B.

baill nach ball.

Wohl nur scheinbar stellt sich hierher crann 'Baum', G cruinn, D crunn, da das Wort britann. prenn, gall. prenne 'arborem grandem' (Endlichers Gloss.) lautet, also eher das a im NA eine — noch unerklärte — irische Neuerung sein dürfte (vgl. § 222). Mittelir. rann 'Strophe', Dsg runn, Apl runnu kann dann Anbildung an crann sein.

In zwei Wörtern scheint fo auf ua zurückzugehen, ohne daß folgende Laute in Betracht kämen: fos(s) 'Bursche' = britann. gwas, gallolat. uassus, Uassorix, Uassillus usw. und fot 'Länge' (t = d), wenn es zu lat. uastus 'weit' gehört. Wie verhalten sich dazu aber fascid 'preßt' (kymr. gwasgn', fann 'schwach' (kymr. gwan), fannall 'Schwalbe' (franz. vanneau 'Kibitz', aber kymr.

gwenno! breton. gwenneli 'Schwalbe')? War in foss und fot zunächst nur da o für a eingetreten, wo palatale oder u-farbige Konsonanz darauf folgte? Oder weist der Dsg fut zu fot eher auf altes u in diesem Wort?

#### a für o.

- 77. 1. Zwischen f und palataler Konsonanz ist oft a für o geschrieben, aber ohne Konsequenz, z. B. failsigud neben foilsigud 'Erklärung' zu follus 'klar', fair neben foir 'auf ihn' (Präp. for), fairggæ Sg 112 neben foirggæ 124 a 1, foirree 67 b 9 'Meer'; fadirei Npl 'sichtbar' Ml 40 d 16 (Präp. fo).
- 78. 2. Das Verbalpräfix ro (ru) erscheint bisweilen als ra, wenn die nächste Silbe ein a enthält oder einst enthielt. So meist im prototonierten ro- $l\bar{a}$  'setzen' (§ 803), z. B. II pl Prät. 'ralsid Wb 15 a 1 aus \*ro- $l\bar{a}sid$  (doch III pl 'rolsat Ml 16 d 2), I sg Subj. 'ral Wb 7 a 4 usw.; ferner 'ragbtha Ml 35 b 24, prototonierte Form zu ro'gabtha 'sind gesungen worden' und ähnliches Vereinzeltes; 'rab(a)e neben 'rob(a)e 'ist gewesen' wird durch andre Personen wie III pl 'rabatar neben 'robatar beeinflußt sein.

Auf gleiche Weise kann die Präposizion to- (tu-) im Perf. 'tarat' hat gegeben' (deuterotoniert do'rat), Pass. 'tardad (deuterot. do'ratad) zu ta geworden und von da ins Präsens 'tabir' 'gibt, bringt' (deuterot. do'beir) übertragen worden sein (§ 801, II). Vgl. noch III sg 'tarla zu deuterotoniertem do'rala (aus 'rola, s. oben), targabál neben torgabál 'Begehung' zu do'ro-gaib 'begeht' (s. auch § 844). Ähnlich findet sich später belegt 'farggaib 'hat gelassen' (deuterot. fo'rácaib) u. a.

Dagegen andere ta- sind wohl anders zu deuten. So tar(a)isse neben tor(a)isse 'fest, treu', tar(a)issin neben tor(a)issin 'Treue', tar(a)isnech neben tor(a)isnech 'treu' usw. durch den Einfluß des bedeutungsverwandten tairissem 'Beharren' (to-air-sessam). Ähnlich wohl tasgid 'Nahrung' Wb 29 a 13 neben toschid, Prät. do-mr-oisechtatar 'haben mich genährt', wo t(o)-ad- an die Stelle der älteren

Verbindung to-od- getreten scheint. Nach solchen Mustern wohl auch taiscélud Ml 90 c 1 neben sonstigem toscélud, Abstraktum zu do scéul(a) i 'erkundet', taiscéltai Npl 'Kundschafter' Tur, 130.

#### Vereinzelter Vokalwechsel.

**79.** Er ist meist durch Ausgleichung ähnlicher Wörter hervorgerufen, z. B.

deg- neben dag- 'gut' (§ 365), wie in deg-maini neben dag-moini 'gute Schätze', vgl. kymr. breton. da 'gut', gall. Dago-durnus Dago-marus, nach dech deg 'bester' (§ 374 f.).

mór (nie in Sg) neben már 'groß', gall. -marus, Maro-, nach dem Komparativ mó aus máu (§ 373).

nob'irpaid Wh 8 b 2, ro'airptha 8 c 12 (statt 'eirpthea) zu erb(a)id erp(a)id 'er vertraut an', im Anschluß an den Wechsel der Präposizionsformen er- ir- air- (§ 817).

Auch der Dpl tilchaib Ml 14 a 9 neben telach 'Hügel' (später auch taulach tulach) erinnert an den Wechsel der Präposizionen ir- er- aur-, id- ed- aud- (§ 816). Doch ist das Muster für das ältere Schwanken zwischen -el- und -il- vielleicht eher in dem (später belegten) Dpl inchaib zu enech 'Antlitz, Ehre' zu suchen, wo es sich um den Wechsel der Präposizionen in- und en- handeln wird (§ 834).

Neben 'talla 'nimmt weg' (I sg Subj. 'tall Ml 58 c 6), wohl = to-alla, steht 'tella (III sg Prät. ma du-d'éll Wb 22 b 7), vielleicht unter Einfluß alter Formen (mit tel-) des starken Verbs tlen(a)id 'nimmt weg' (§ 546). Darnach erhält das homonyme 'tella 'es gibt Raum für' (§ 150 c) eine Nebenform 'talla, die gleichfalls als Kompositum to-alla aufgefaßt wird (du-n-d'alla Ml 30 c 17).

Unklar ist mir der Komparativ duliu Ml 45 a 4, 106 b 6, Superl. dulem 14 d 7, 103 a 9 neben gewöhnlichem diliu 58 d 16 und dilem Wb zu dil 'teuer'.

Ebenso Dpl selib Tur. 91, sonst sale 'Speichel' (Dsg sailiu Thes. II 249,3), später auch saele, kymr. haliw, aus lat. saliua.

treit 'schnell, baldig Wb 9 d 6, trete 'Schnelligkeit' 18 c 6 gegen jüngeres trait traite Ml 104 b 5, 92 b 9 und später; dieses etwa nach (später belegtem) praipe 'Schnelligkeit'?

## Übergangsvokale nach haupttonigen Vokalen.

80. Jeder Konsonant hatte im Irischen je nach den umgebenden, besonders den folgenden Vokalen eine besondere Aussprache und Klangfarbe angenommen, indem gewisse Elemente der Artikulazion der benachbarten Vokale in die der Konsonanten herübergenommen wurden (§ 153). Er behielt sie oft auch dann bei, wenn der infizierende Vokal schwand. Die verschiedenen Färbungen der Konsonanten kommen aber in der Schrift nicht unmittelbar zum Ausdruck; wir können sie für die ältere Sprachperiode nur aus dem Einfluß konstatieren, den sie nun ihrerseits auf benachbarte Vokale ausüben. Darum muß schon in diesem Abschnitt vorläufig von ihnen die Rede sein.

Die Erscheinungen sind für die Sprachgeschichte besonders wichtig, weil sie uns oft in den Stand setzen, den Vokalismus verschwundener Endungen und Silben zu rekonstruieren.

- **81.** Fürs Altirische lassen sich drei verschiedene Färbungen der Konsonanten deutlich unterscheiden:
  - 1. eine palatale oder i-Färbung,
  - 2. eine dunkle oder a-Färbung,
  - 3. eine u-Färbung.

Die modernen Dialekte kennen nur noch die beiden ersten; die u-Färbung ist mit der dunklen verschmolzen.

Ich bezeichne sie, wo nötig, durch einen kleinen Vokal hinter dem Konsonaten, z. B.  $l^i$ ,  $l^a$ ,  $l^u$ .

**82.** 1. a) Schließt ein palataler Konsonant oder eine palatale Konsonantengruppe eine haupttonige Silbe, so tritt hinter jeden Vokal oder Diftong außer  $\bar{i}$ , of óe, at áe ein Übergangs- oder Gleitelaut i. Er muß sehr hörbar gewesen sein, da er in der Schrift selten unbe-

zeichnet bleibt. Aber er war kein voller Vokal; er bildete mit einem vorhergehenden kurzen Vokal zusammen keine Länge (keinen eigentlichen Diftong), sondern die Silbe blieb kurz.

Z. B. maith 'gut' für math', clainde 'der Kinder' für clan'die, ainm 'Name' für an'm', láim Asg 'Hand' für lāμ', deich 'zehn' für dech', teist 'Zeugnis' für tesit', léir 'rüstig' für lép', céit G 'hundert' für ked', béoil béiuil Npl von bél 'Lippe' (Ersatzdehnungs-ē § 53), doirsib Dpl 'Türen' für dor'siβ, slóig 'des Heeres' für sloγ', luid 'er ging' für luδ', súil 'Auge' für súλ', úaisliu 'höher' für úas'l'u.

Wo das i fehlt, kann man meist annehmen. daß verschiedene Formen desselben Wortes sich beeinflußt haben, vielleicht nur in der Schrift, z. B. rocretset 'sie haben geglaubt' neben rocreitset zur III sg rocreti (wo  $t=d^i$  der folgenden Silbe angehört), sétche 'der Gattin' neben séitche zum N sétig. In MI bleibt i hinter e und e, aber auch in andern Fällen nicht gar selten ungeschrieben, z. B. Dsg leth (für leith) 'Seite' 128 a 1, leth die es (für eis) 'hinter ihm zurück' 57 d 3, 72 b 17 usw.

b) Schließt eine haupttonige Silbe mit einem Vokal und beginnt die nächste mit einem palatalen Konsonanten, so wird bald ein *i* vor diesem geschrieben, bald nicht. Der Übergangslaut muß also in der Silbengrenze viel weniger deutlich gewesen sein.

Z. B. mathi und maithi, pl zu maith, gudid und guidid 'er bittet', súli und súili 'Augen', flathemnacht und flaithemnacht 'Herrschertum'. Am wenigsten häufig ist i nach e, z. B. neime 'des Gifts' Sg 112 a 1.

Vereinzelt findet sich ai für ei geschrieben, z. B. corro. chraitea 'auf daß er glaube' Wb 12 c 33 statt 'chre(i)tea; tainid st. tenid 'die Feuer' Ml 96 c 11.

83. 2. Vor dunklen Konsonanten tritt im Altirischen kein Übergangsvokal zu Tage, außer daß é zu ia wird (§ 51). Das a, das im Mittelirischen hinter e erscheint, ist erst einmal in Ml geschrieben: con-ru'sleachta 'so daß sie gefällt worden sind' 53 d 11 (und zweimal in

schwachbetonter Silbe: coineas 'der weint' 102 a 23, 'erladaigear I sg Subj. 'ich bereite' 106 c 6).

Eigentümlich ist die — freilich sehr selten auftretende — Schreibung ei für e vor dunklen Konsonanten: feir 'Mann' Asg, Gpl Wb 13 a 20, 22 c 10; teicht 'Gang' Thes. II 296,3. Sie erinnert an éi für é in Wb (§ 52).

- **84.** 3. Vor u-farbigen Konsonanten schiebt sich nach  $\check{a}$   $\check{e}$   $\check{i}$  ein u ein (nach e vor ch zuweilen dafür o) unter denselben Bedingungen, wie i vor palataler Konsonanz.
- Z. B. daum für  $da\mu^u$ , Dsg zu dam 'Ochse'; maull, Dsg zu mall 'langsam'; neuch neoch für nech<sup>u</sup>, Dsg zu nech 'jemand'; in neuth, ar neut sa 'ich erwarte' f. 'neth<sup>u</sup>, 'net<sup>u</sup>; do biur 'ich gebe' f. 'bip<sup>u</sup>; fluss 'Wissen' f. fiss<sup>u</sup>; ro flugrad 'figuratum est'.

Gehört der u-farbige Konsonant der nächsten Silbe an, so fehlt u davor meist, z. B. firu, Apl zu fer 'Mann'. Doch neben figor 'figura' Wb 18 c 10 auch fiugor Ml 45 a 3, ro·laumur 'ich wage' Wb 17 a 8 (III sg ro·laimethar).

Nach langen Vokalen erscheint dieser Übergangsvokal nie; nur tritt für das Ersatzdehnungs-é in den § 53 verzeichneten Fällen éu oder íu und für das andere é der Diftong ía ein (§ 51). Die u-Färbung des Konsonanten hat sich hier früh verloren, s. § 169 b.

## Die Vokale in schwachbetonten Silben. Die Vokale der alten Endsilben.

**85.** Über die Schicksale der Vokale, die in den ursprünglichen Endsilben standen, läßt sich etwa das Folgende sagen.

Einzelne Probleme sind unten bei den Flexionsendungen besprochen.

1.  $\bar{o}$  in Endsilben scheint gemeinkeltisch zu  $\bar{u}$  geworden zu sein. So erscheint der lateinische Name *Front* $\bar{o}$  auf einer gallischen Inschrift als *Frontu* CIL XIII 1171, und nicht selten sind gallische Dative von o-Stämmen auf  $\cdot u$ , z. B. Alisanu,

Magalu § 284. Kymr. lleidr 'latro', draig 'dracō', Sais 'Engländer, Saxō' weisen zunächst auf \*latrī, \*drakī, \*Sachsī, die regelrecht aus \*latrī, \*drakī, \*Sachsī entstanden waren.

Im Irischen finden wir erhaltenes oder aus der Konsonantenfärbung zu erschließendes u außer im Nsg der n-Stämme (§ 327, 331) und im Dativ der o-Stämme in der I sg des Verbs, wie 'biu 'pflege zu sein' = lat. fīō. Vor schließenden Konsonanten z. B. Vpl firu 'Männer!' aus \*uirōs, I sg Deponens midiur 'ich urteile' lat. medeor (älter -ōr), siur lat. soror (-ōr), auch Apl firu wohl idg. \*uirōns. Über altes -ōm s. § 89. Aber auch sekundär gedehntes o scheint gleiches Schicksal gehabt zu haben, vgl. Nsg Núadu wohl aus -onts -ons -ōs § 325.

Ebenso wirkt die Dativendung der u-Stämme, gall. -ou, wie auslautendes -u (§ 310); aber der Genitiv, ursprünglich -ous, hat die Endung -o -a.

- **86.** 2. Inwiefern  $\bar{e}$  hier, gleichwie in betonten Silben (§ 55), zu  $\bar{\tau}$  geworden war, ist nicht deutlich. Athir 'Vater', máthir 'Mutter' neben gr. πατήρ μήτηρ scheinen auf altes  $-\bar{e}r$  aus  $-\bar{e}r$  zu weisen. Aber  $-\bar{e}s$  erhält sich als -e z. B. in der Imperativendung II sg Dep. -the (§ 569).
- 3. Kurzvokalige i-Diftonge (oi, ai, ei) wirken im Irischen wie i; s. den Npl der maskulinen o-Stämme § 285, den NAdu der  $\bar{a}$ -Stämme § 297, den Lokativ cinn 'am Ende' wohl aus \* $q^uennei$  § 247. Sie waren also, ähnlich wie im Lateinischen, monoftongisch geworden.
- 4. ŏ in Endsilben scheint schon im 5. Jahrhundert oder früher nach a zu neigen. Auf den Ogominschriften endigt der Gsg der konsonantischen Stämme auf -as für -ŏs § 314; es ist zweifelhaft, ob -os in einzelnen Beispielen wie Sagarettos Macal. 29 hierher oder zu den i-oder u-Stämmen gehört. Vgl. auch den Gpl tria-maqa-Mailagni 'der drei Söhne des Maílán' Macal. 17 und die Schreibung des Komposizionsvokals in Cunamagli 125, Cunagusos 139 u. a.

In andern Silben scheint ŏ bewahrt, vgl. *Bivaidonas* 126, *Netasegamonas* 208. 225 u. a., doch *Ercaidana* 174 (vgl. Nsg *Hercaith* Arm. 9 a 1).

- **87.** Vor der Zeit unserer Glossen, auch der archaischen Denkmäler, sind starke Veränderungen der Endsilben eingetreten, indem viele ihrer Vokale verstummt sind, und zwar in folgendem Umfang:
- 1. Alle auslautenden Vokale, ob sie ursprünglich lang oder kurz oder aus Diftongen hervorgegangen waren, sind in jeder Stellung außer nach i (§ 90) geschwunden;
- z. B. fir Vsg 'Mann!' aus \*wire, berid 'tragt!' aus \*bherete, 'bered Imperf. 'er trug' vielleicht aus \*bhereto, muir 'Meer' aus \*mori, dér 'Träne' aus \*dakru, túath 'Volk' urspr. \*teutā, fiur Dsg zunächst für \*wirī, fir Gsg zunächst für \*wirī, sluind 'bezeichne!' zunächst wohl aus \*slundī oder \*slondī, car 'liebe!' aus \*karā, mug Dsg 'Knecht' aus \*mogou usw.

Das läßt darauf schließen, daß schon vor der allgemeinen Kürzung der schwachbetonten Vokale (§ 41) die auslautenden Längen zu Kürzen geworden waren.

- 88. 2. Kurze Vokale vor den Konsonanten, die nach § 175 im absoluten Auslaut verstummen, sind gleichfalls geschwunden;
- z. B. fer NAsg 'Mann' aus \*uiros \*uirom (\*uiron), con 'des Hunds' aus \*kunos, 'beir 'er trägt' aus \*bheret, do'eim 'du schützest' wohl aus \*emes, car(a)it 'Freunde' aus \*karantes, fiuss NAsg 'Wissen' aus \*uissus \*uissun, 'cren 'er kauft' aus \*qurinat, sail 'Weide' aus \*saliks, traig 'Fuß' aus \*traget-s, 'ain Subj. 'er schütze' aus \*aneks-t usw.

Aber vor den erhaltenen Konsonanten sind die Vokale geblieben, z. B. arch. 'tēgot, später 'tíagat 'sie gehen' aus \*(s)teighont; as 'ru-bart (arch. 'ru-bert) 'hat gesagt' aus \*bhert; do rósat 'hat geschaffen' für \*ro-od-sēdd \*-sem-t.

- **89.** 3. a) Lange Vokale vor ursprünglich auslautenden Konsonanten sind als kurze Vokale erhalten;
- z. B. túatha Npl 'Völker' aus \*teutās, 'bera 'er trage' aus \*bherat lat. ferat, firu Vpl 'Männer' zunächst aus \*uirus,

ointu Einheit aus -tāt-s, fta(i)thi Apl Herrschaften zunächst aus \*ylatīs (älter -t̄ns), enirthe wirf! wohl aus -thēs, vgl. altind. -thāḥ, anm(a)e des Namens aus -mēs -mens, siur Schwester aus \*syesōr -ūr.

In dieser Stellung waren die Vokale offenbar lang geblieben bis zu der Zeit, wo alle schwachtonigen Vokale gekürzt wurden (§ 41).

- b) Der Gpl aller nominalen Stämme, hat den Vokal verloren, z. B. fer 'der Männer' für \*uirōm. Das weist darauf hin, daß vor dem auslautenden Nasal lange Vokale gekürzt worden waren (wie in lat. duŏmuirŭm) und zwar vor dem Übergang von ō zu u (§ 85); denn die Wortformen deuten auf einen dunklen geschwundenen Vokal. Also war aus \*uirōm keltisch \*uirŏn geworden. Darnach muß man schließen, daß von den beiden Formen der I sg des Subjunktivs, absolut bera, konjunkt. 'ber, nur die zweite die regelmäßige Entwicklung von \*bherā-m (lat. feram) darstellt.
- **90.** 4. Hinter i (sowohl konsonantischem i als silbischem i oder ii, die im Irischen zusammenfallen § 195) sind alle Endsilben, auch die sonst geschwundenen, erhalten und zwar erscheinen:

i und u (beliebiger Herkunft) unverändert,

altes  $\check{o}$  und auslautendes  $\check{a}$  als e (aber altes  $\bar{a}$  vor Konsonanten als -a wie § 89),

altes  $\check{e}$  als i (- $\bar{e}s$  wohl als -e § 295);

z. B. aile m. f. 'anderer -e' aus \*alios \*aliā, caire 'Makel' aus \*karijā altkymr. cared, aili G m. n. aus \*aliī, D ailiu zunāchst aus \*aliū \*aliū, du(i)ni Vsg 'Mensch' aus \*dunie; do gniu 'ich tue' aus \*'gnīju \*'gnējō, 'lécea III sg Subj. 'er lasse' aus -iāt (vgl. lat. fin-iat.)

Man kann sich den Prozeß so denken, daß der i-Laut vor a und o zu e gefärbt wurde und, wenn sie kurz waren, mit ihnen verschmolz (vielleicht zunächst zu langem e), ebenso i mit u zum Duftong iu, mit altem -i und -e zu -ī. Schon auf Ogom-Inschriften, die sonst auslautende Vokale bewahren, heißt der Gsg zum späteren aue (Stamm auio-) 'Großsohn' stets avi, avvi, also

mit Kontrakzion von -ii zu -i (vermutlich  $\bar{\imath}$ ). Vgl. auch das betonte clé 'links' (wie kymr. cledd aus \*kližos), D cliu (einsilbig), f. cli, wo die Länge der Vokale sich freilich auch nach § 42 b erklären ließe. Kaum weist der archaische Gsg nieth 'nepotis' (Annals of Ulster, a. 692) darauf hin, daß zunächst o und a hinter i zu e wurden; vgl. Ogom nietta § 75.

**91.** Über neuentwickelte Vokale in Endsilben vor r l n s. § 109.

## Übergangsvokale vor auslautenden Vokalen.

**92.** a) Stehen auslautende a o u hinter palatalen Konsonanten, so wird meist ea eo iu geschrieben; es schiebt sich also ein palataler Übergangsvokal ein. Z. B. aithrea Apl 'Väter' (mit  $\rho'$ ); toimseo (mit s') Gsg zu tomus 'Maß'; ailiehthiu Apl 'Änderungen' (mit th').

Doch kann er, namentlich in einer weit von der haupttonigen getrennten Silbe, auch fehlen, z. B. *iarfaigtho* 'des Fragens' Ml 24 b 10 neben *iarfaichtheo* 35 c 29, *esséirgu* Wb 13 b 26 neben *esséirgiu* 4 a 27 (mit γ'), D von *esséirge* 'Auferstehung', *didu* neben *didiu* 'also' Wb.

**93.** b) Stehen -i und -e hinter dunkler Konsonanz, so tritt in den älteren Denkmälern in der Regel kein Zwischenvokal zu Tage. Daneben stellt sich schon in Wb bisweilen, konsequenter in den späteren Glossen -ai und -ae dafür ein.

So schreibt Wb cumachte 'Macht', Gsg cumachti (mit  $t^a$ ), aber Ml cumachtae cumachtai; Wb cuámi (mit  $\mu^a$ ) NApl 'Knochen', Ml cuámai; dígle (mit  $\lambda^a$ ) Wb 17 d 2, aber díglae 4 c 21 und immer in Ml, Gsg zu dígal 'Rache'.

- **94.** c) Die spätere Entwicklung, daß solches -ae weiter zu -a, -eo -ea zu -e wird, zeigt sich zuweilen in Ml und nicht selten in Sg und andern Glossen.
- Z. B. menma 'Sinn' Ml 53 c 18 neben menmae (in Wb menme); imda 'zahlreich' Sg (imdae Ml, imde Wb); suidigthe 'des Setzens' Sg 193 b 4, Karlsr. Beda 18 b 9 für

älteres suidigtheo thea (geschrieben suidigtho Ml 111 c 4); do foirnde 'es bezeichnet' in Sg häufig statt do foirndea.

Sammlung der Beispiele von -a aus -ae in Ml und Sg bei Strachan ZfOP. 4, 51. 477 f.

Das Verstummen des zweiten Lauts scheint zuerst dann eingetreten zu sein, wenn sich eine Enklitika anhängte, so daß der Doppellaut in den Inlaut kam. Hier kennt es schon Wb, z. B. in tain diagma-ni 3 a 15 'wenn wir gehen' für diagmae ni.

Erst ganz vereinzelt findet sich -i für ·(i)u und -a für ·(a)i, z. B. Dsg duini für duiniu 'Mensch' § 282, ni ruba 'er kann nicht sein' Sg 3 b 28 für 'rub(a)i.

- **95.** d) -e und -i hinter andern Vokalen werden gleichfalls zu -ae (jünger -a) und -ai;
- z. B. nuie (nuie?) 'neu', Npl nuï Wb wird in Ml zu nuae nuai, im Kompositum auch nua-.

lie 'Stein' Wb, später liae, lïa Sg 67 b 12.

- **96.** -o statt -u. Für auslautendes -u erscheint gelegentlich -o, namentlich nach e,
- z. B. Apl $\mbox{\it d\"eo}$  'Götter' neben $\mbox{\it d\'eu},\mbox{\it l\'eo}$  und  $\mbox{\it l\'eu}$  'bei ihnen'.

In a gnímo som Apl 'seine Taten' Wb 29 d 29 für gnímu wird das dunkle s von som das o erklären. Ähnlich ond oin ranndato son Sg 203 b 4. Vgl. auch § 97.

# Schwachbetonte Vokale im Wortinnern.

**97.** Die kurzen schwachbetonten Vokale im Wortinnern stehen völlig unter dem Banne der sie umgebenden Konsonanten und sind durch deren Färbung bestimmt.

Doch neigt ein ö in dieser Stellung, wie es auch entstanden sein mag, stets zu u hin, so daß die Schreibung meistens schwankt. Daß schwächstbetontes o in u übergeht, zeigt sich in Wb namentlich bei den vortonigen Verbalpräfixen ro no do fo, die gewöhnlich zu ru nu du fu werden. wenn sie zwischen einer Partikel und dem Verb stehen; z. B. ropridchissem wir haben gepredigt

neben ma ru predchisem 'wenn . .'; do gniat 'sie tun', an-du gniat 'das, was sie tun' usw. Später haben Ausgleichungen stattgefunden; z.B. ist in Wb II ru du überhaupt die gewöhnliche Form der Partikeln.

Umgekehrt zeigt sich statt schwachbetontem u manchmal o, wenn vorhergehende Silben o enthalten, z. B. 'molor' ich lobe' Wb 14 c 18 statt -ur, lobro 'schwächer' 17 b 29 st. -u: i tossogod 'im Anfang' 24 c 17 st. tossugud, etarrogo 'Wahl' Sg. 205 b 1, sonst rogu 'Wahl'.

Seltener wechselt schwachbetontes  $\boldsymbol{e}$  und  $\boldsymbol{i},$  s. Beispiele im Folgenden.

Lange Vokale in schwachbetonten Silben werden wesentlich wie die haupttonigen behandelt. Über das Ersatzdehnungs- $\acute{e}$  s. § 53.

- **98.** a) Schwachbetonte Vokale in geschlossenen Silben. Steht ein schwachbetonter kurzer Vokal, gleichgiltig welcher Herkunft, zwischen zwei zur gleichen Silbe gehörigen Konsonanten, so gelten folgende Regeln:
- 1. zwischen zwei palatalen Konsonanten erscheint er in der Schrift als i, z. B. berid 'er trägt'  $(\rho^i \delta^i)$ , su(i)digthir 'wird gesetzt'  $(\delta^i \gamma^i th^i \rho^i)$ ; ganz ausnahmsweise als e, z. B. soirfed 'er wird beireien' Wb 32 d13  $(f^i \delta^i)$ .
- 2. zwischen zwei dunklen als a, z. B. teglach 'Hausgesinde' aus teg 'Haus' und slóg 'Schar', as rubart 'hat gesagt'  $(\beta^a r^a t^a)$ , apstat 'apostolus',  $(t^a \lambda^a)$ , acaddam 'Anrede'  $(gg^a l^a d^a \mu^a)$ .
- 3. zwischen zwei u-farbigen als u, z. B. cumung  $(\mu^u n^u g^u)$ , D von cumang 'Vermögen'; ilur  $(\lambda^u \rho^u)$ , D von ilar 'Vielheit'; ausnahmsweise als o, z. B. aidbligod  $(\tau^u \delta^u)$  'Intension' Sg 216 a 3.
- 4. zwischen einem palatalen und einem dunklen Konsonanten als e, z. B. tuirem 'Aufzählung'  $(\rho^i \mu^a)$ , sessed 'sechster'  $(s^i \delta^a)$ , ro foilsigestar 'hat erklärt'  $(\gamma^i s^a)$ . Über seltenes ea s. § 83.
- 5. zwischen einem dunklen und einem palatalen älter oft als i, daneben und später in der Regel als ai, z. B.

fodil fodail 'Teil' von fo und dáil, rethit rethait 'sie laufen'  $(th^a-d^i)$ , æcilse æcaillse (Wb 22 c 20) G 'der Kirche'  $(q^a-l^i)$ .

- 6. zwischen einem *u*-farbigen und einem palatalen als *i* oder *ui*, *z*. B. manchib manchuib Arm.  $(ch^u \beta^i)$ , Dpl zu manach 'Mönch'; cosmil cosmuil Wb 'ähnlich'  $(\mu^u \lambda^i)$ ; senmim senmuim Wb  $(\mu^u m^i)$ , Dsg zu senim 'Ton'.
- 7. zwischen einem palatalen und einem u-farbigen als iu, z. B. imniud  $(v^i \delta^u)$ , Dsg zu imned 'Leiden'; aucretmiuch  $(\mu^i ch^u)$ , D zu ancretmech 'ungläubig'; archaisch u in ru'laimur 'ich wage'  $(\mu^i \rho^u)$  Wb I 17 c 21.
- 8. zwischen einem u-farbigen und einem dunklen als o oder u, z. B. figor fugor 'figura'  $(\gamma^u \rho^a)$ , flechod fleuchud 'Nisse, Regen'  $(ch^u \delta^a)$ .
- 9. ebenso zwischen einem dunklen und einem u-farbigen, z. B.  $d\acute{e}nom$   $d\acute{e}num$  'Tun'  $(v^a \mu^u)$ ,  $ad \acute{a}gor$  ' $\acute{a}gur$  'ich fürchte'  $(\gamma^a \rho^u)$ , atrob atrub  $(t^a \rho^a \beta^u)$ , D zu atrab 'Wohnung'.

In 8. und 9. dürfte sich früh eine mittlere (o-)Färbung bei beiden Konsonanten eingestellt haben.

- **99.** b) Schwachbetonte Vokale in offenen Silben werden ähnlich behandelt wie in geschlossenen, nur ist die Schreibung schwankender. Sie erscheinen
- 1. zwischen dunklen Konsonanten als a, z. B. ro'comalnada, 'sind erfüllt worden'  $(n^a \delta^a)$ ; auch wenn der nüchste Konsonant sekundür u- oder o-Farbe angenommen hat, z. B. toglenamon 'Anhängsel' Sg 104 b 2 aus \*-glenamn (mit - $\mu^a \nu^a$ ) s. § 109. 171.
- 2. zwischen palatalen als i, selten als e, z. B. foilsigidir 'er erklärt'  $(s^i \gamma^i \delta^i)$ ; timtherecht 'Bedienung' Wb 13 b 28 neben timthirecht 10 d 17  $(th^i \rho^i)$ .
- 3. zwischen u-farben als u, z. B. cruthugud 'Gestaltung'  $(th^u \gamma^u)$ .
- 4. zwischen palatalen und dunklen gewöhnlich als e, zuweilen als i, z. B. caillecha 'Nonnen'  $(l^i-ch^a)$ , forcetal forcital 'Lehre'  $(k^i-d^a)$ , do rolgida 'sind verziehen worden' Ml 32 c 15 neben do rolgetha Wb 26 c 11  $(\gamma^i-th^a, \delta^a)$ .

- 5. zwischen dunklen und palatalen älter meist als i, dann als ai, daneben als a, z. B. con'osciget 'oscaiget 'sie bewegen'  $(k^a \gamma^i)$ ; nos'comalnithe 'erfülle sie!' Wb 30 a 1  $(n^a th^i)$  neben cía chomallaide 'obgleich ihr erfüllt' Ml 95 c 3; forgare 'Befehl' Sg 161 b 12  $(g^a \rho^i)$ , sonst forgaire forngaire; mórate 'die groß machen' Wb 6 a 9  $(\rho^a d^i)$ .
- 6. zwischen u-farbigen und palatalen als u oder ui, selten als i, z. B. cosmulius und cosmulius 'Ähnlichkeit, Gleichnis' Wb  $(\mu^u \lambda^i)$ , vereinzelt cosmilius 8 b 7; sochude und sochuide 'Menge' Wb  $(ch^u \delta^i)$  neben sochide Karlsr. Beda 32 b 3.
- 7. zwischen palatalen und u-farbigen als i, selten als iu, z. B. su(i)digud 'Setzen'  $(\delta^i \gamma^u)$ , inuilliugud 'Sichern' Ml 35 d1  $(l^i \gamma^u)$ .
- 8. zwischen u-farbigen und dunklen und zwischen dunklen und u-farbigen meist als u, seltener als o, z. B. cétbutho Sg 25 b 7 ( $\beta^u$ — $th^a$ ), Gsg zu cétbuith 'Sinn'; délgotho Wb 2 c 17 neben délgudo délgutha délguda Ml ( $\gamma^u$ — $th^a$  oder  $\delta^a$ ), G zu délgud 'Vergebung'; adbartugud 'Widerstehen' ( $t^a$ — $\gamma^u$ ) Ml 26 b 20 neben ménogud 'Hiatus' ( $\nu^a$ — $\gamma^u$ ) Sg 40 b 8, manchmal mit Umfärbung der nächsten Silbe: immdogod (statt -gud) 'Vermehrung' Sg 216 b 3 (s. § 97). Der Unterschied von 3. in der Färbung ging hier offenbar früh verloren.

# 100. Diese Regeln können gekreuzt werden:

- a) dadurch, daß durchsichtige Komposita am Vokalismus des Simplex festhalten, z.B. forloische 'igni examinatus' Ml 31 c 28 mit oi statt ai in schwachtoniger Silbe nach loische 'verbrannt';
- b) dadurch, daß der Vokalismus einer Wortform in eine andere verschleppt wird, was namentlich in den jüngeren Texten hier und da geschieht, z. B. bindiusa Sg 23 a 3, Gsg zum N bindius 'Wohlklang', obschon s im Genitiv nie u-Färbung besessen hat.
  - 101. Schwachbetonte Vokale hinter andern

Vokalen färben sich im allgemeinen nach den die Silbe schließenden Konsonanten, werden also vor dunklen zu a, z. B. lïacc, Gsg zu lie 'Stein'; deac(c) 'der Zehnzahl' § 389, Wb 15 b 1 noch déec; suad 'des Weisen' (su-yid-). Vgl. die Flexion von bïad 'Speise', G biid biith, D biud.

Aber a vor palatalen Konsonanten hinter i sinkt nur zu e, z. B. bieid, auch bied geschrieben, 'er wird sein' aus \*bïathi (konjunkt 'bïa), III pl bieit biet; con'dïeig 'er verlangt' aus 'di-ŝaig (daneben con'daig mit dem Vokalismus des Simplex); ïern Thes. I 2,15, Gsg zu ïarn 'Eisen'. Vgl. Dsg lïeic 'Stein' § 320.

Später wird e wieder zu a, z. B. lieig 'Arzt', später liaig; hiairn 'des Eisens'. Doch auch liic neben liaic für lieic.

#### Synkope.

Sammlung von Beispielen bei Zimmer, Keltische Studien II (1884) p. 9 ff.

102. Kein Vorgang hat nächst dem Abfall vieler Endsilben das Aussehen der irischen Wörter mehr verändert als die Synkope der Mittelsilben. Ihr Gesetz lautet:

War nach dem § 87 f. besprochenen Schwund der Vokale der Endsilben ein Wort mehr als zweisilbig, so fiel bei ungestörter Entwicklung der Vokal der zweiten Silbe aus. Hatte es fünf oder mehr Silben, so scheint außerdem der Vokal der vierten Silbe geschwunden zu sein.

Die Regel gilt an sich sowohl für einfache Wörter als für feste Komposita. Diese heftige Redukzion der zweiten Silbe ist der Gegenschlag der energischen Hervorhebung der ersten (§ 34).

Z. B. námit 'Feinde', A náimtea für \*námeta; céssath césad 'Leiden', G césto für \*céssatho, coicsath 'com-passio'; dligeth dliged 'Gesetz', dligthech 'gesetzlich'; díles 'eigen', dílse 'Eigentümlichkeit'; follus 'deutlich', Npl foilsi, foilsigidir 'er macht deutlich'; tomus (to-mess) 'Maß', G toimseo; frecr(a)e 'Antwort' aus \*frecare (frith-gaire); apstal

apostolus'; ad ciat 'sie sehen', prototoniert 'accat; toimtiu 'Meinung' (\*to·métiu), aber airmitiu 'Verehrung' (\*are-métiu).

sam(a)il 'Gleichheit', cosmil 'ähnlich' für \*cossamil, aber écsamil 'unähnlich' für \*écossamil, Npl écsamli für \*écossamali (Silbe 2 und 4 geschwunden); 'tomnibther 'es wird gemeint werden' für \*to-monibither; centarach (\*kenoterach) 'diesseitig', Komparativ centarchu usw.

Über die Färbung der Konsonanten, die nach der Synkope aufeinander treffen, s. § 155.

Nur vor cht scheint der Vokal bewahrt geblieben zu sein, z. B. cumachte 'Macht', cumachtach 'mächtig'.

Zweisilbiges ia wird durch die Synkope zu e, z. B. rïam 'vor ihm', remi 'vor ihr'; no'bïad 'er würde sein', III pl no'betis für \*bïatis. In didenach dédenach 'letzter' zu dïad dëad 'Ende' ist die Länge wohl durch die Gestalt dibewirkt, die die Präposizion vor Konsonanten zu haben pflegt (§ 824).

103. Besonders auffällig ist die Synkope beim komponierten Verb, wo die Betonung nach der § 35f. gegebenen Regel wechselt. Da außerdem manche Präposizionen proklitisch eine andere Gestalt zeigen als im Kompositum (§ 812 ff.), so entstehen oft sehr unähnliche Parallelformen, z. B.

deuterotoniert as berat, prototoniert 'epret 'sie sagen'

- » con osna, » cumsana 'er ruht'
- » do rósc(a)i, » derscaigi 'zeichnet sich aus' (de-ro-od-scochi)
- » doʻlug(a)i, » dílg(a)i 'er verzeiht'
- » do rona, » 'derna 'er tue' (de-ro-gn.., zu do gní 'tut') usw.

104. Solche Unbequemlichkeiten, die durch die Synkope verursacht waren, werden in unserer Periode noch in weitem Umfang ertragen; ein Zeichen, daß die Zeit der Synkope nicht allzuweit zurückliegt, wie denn in der Tat die meisten Ogom-Inschriften die Mittelvokale noch zeigen. In vielen Fällen sind aber doch schon

Ausgleichungen eingetreten, welche die Regel durchkreuzen:

- a) Die Synkope unterbleibt häufig durch Einfluß einer andern Form, z. B. Gsg londassa statt \*londsa nach dem N londas(s) 'Grimm'; sochumacht neben sochmacht 'fähig' nach cumachte 'Vermögen'; foditiu 'Erdulden' aus \*fo-détiu nach dem Simplex détiu.
- 105. b) Die Synkope trifft zwei sich folgende Silben (aus dem gleichen Grunde), z. B. 'tartsat' sie haben gegeben' neben 'tartisset (\*to-ro-ad-daisset) nach der deuterotonierten Form do'ratsat; 'ragbtha aus \*ro-gabatha nach deuterotoniertem ro'gabtha 'sind gesungen worden'.

Besonders häufig rufen so ursprünglich zweisilbige Präposizionen Synkope der nächsten Silbe hervor, nach Analogie der einsilbigen; z. B. ires(s) 'Vertrauen' (\*iri(')-ŝessa) hat in Wb und Ml den regelmäßigen Gsg irisse, aber in Tur. irse; do'arrchét, tairrchét 'ist prophezeit worden' aus 'are-rô (= ro-fo)-chét; timthirecht 'Bedienung' Wb, aber timthrecht Ml, oin-timthrecht schon Wb 5 d 1 (to-imbi-to-r...); ähnlich túailnge 'Fähigkeit' aus \*to-fo-lunge zu túalang 'fähig'. Vgl. auch Fedelmtheo neben Fedelmedo Arm. 16 b 1.2, G zum N Fedelmid.

auf. Wenn aus irgend einem Grund die Synkope der zweiten Silbe unterbleibt, so wird in einem vier- oder mehrsilbigen Wort in der Regel der Vokal der dritten Silbe ausgeworfen; z. B. zu cumachtach 'mächtig' Dpl cumachtgaib, Komparativ cumachtehu; indoebál inducbál 'Ruhm, Glorie' aus \*ind-od-gabál (die zweite Silbe im Anschluß an tuebál tócbál 'Erhebung' bewahrt); 'tomontis Wb 12 d 21 III pl Prät. Subj. neben 'tomnitis 'sie meinten' nach deuterotoniertem \*do'mentis; comoicse comaicse 'Nähe' zu comocus 'nahe' (die zweite Silbe durch das Simplex ocus acus 'nahe' gehalten); dúnattae 'castrensis' von dúnad (dúnath) 'Lager' mit Suffix -ade (das erste a durch das Stammwort gehalten).

So wurde beim nominalen Kompositum stets der Komposizionsvokal synkopiert, auch wenn er in der dritten Silbe stand, z. B. húasal-lieig 'Oberarzt' Karlsr. Beda 35a1, theoretisch aus \*ōssel(l)o-l...

107. Die zweite Silbe zweisilbiger Wörter bleibt von der Synkope unberührt. Eine Ausnahme macht fott 'Sendung' für \*fotdiuth, wo die zwei Dentale sich vereinigt haben (mit to-: toott). Ähnlich tait II pl Imper. 'kommt!' für \*taitith oder \*taithith (§ 588.809), 'tuit 'er fällt' für \*tuthuid (to-tud-). Vgl. inlautend brotte 'augenblicklich' von brothad (brothath) 'Augenblick' mit Suffix -ade, also theoretisch = \*brothath-ade.

Aber daneben heißt es z. B. ro'foided 'ist gesandt worden' ohne Vokalausfall.

### Entwicklung neuer Vokale.

- 108. Durch den Ausfall von Vokalen in Mittelund Endsilben ist häufig ein Nasal oder r, l zwischen Konsonanten oder in den Auslaut hinter einem Konsonanten zu stehen gekommen. In dieser Stellung bewahren sie ihren konsonantischen Charakter dauernd nur:
- 1. wenn sie hinter gleichen Konsonanten stehen, oder n, m hinter Vokal + r, l,  $\delta$  vgl. do ar-r-chét § 105, tarn 'Eisen' aus \*tsarnon, torm 'auf mich', tsalm 'psalmus', tsaidm 'Verknüpfung';

2. wenn der vorhergehende Konsonant nach § 122 geschwunden ist, z. B. *dirme* G 'der Zahl' aus \*ad-rīme;

3. wenn die Nasale vor homorganen Medien stehen, z. B. frecnd(a)irc (zweisilbig) 'gegenwärtig' (frith-com-derc-), 'fulngid' ihr erduldet' neben deuterotoniertem fo'longid.

Über völligen Schwund des Nasals in solchen Fällen s. § 178.

109. In allen andern Fällen haben Nasale und Liquidae silbischen (vokalischen) Charakter angenommen, und sekundär hat sich dann vor ihnen ein neuer Vokal entwickelt, was namentlich dann deutlich zutage tritt, wenn der geschwundene Vokal hinter ihnen gestanden hatte.

Z. B. domun, G domuin 'Welt' zunächst aus domn (im N mit dunklem, im G mit palatalem v), weiter aus einsilbigem \*domn aus \*domnos -as \*domni, vgl. gall. Dubno-; immainse Part. 'verknüpft' aus \*immnse \*imm-nasse, Verb im naisc (imb(i)- wie eine einsilbige Präposizion wirkend, § 105).

cétal 'Gesang' aus \*cēddļ \*cēddl, älter \*kantlon (kymr. cathl); ac(c)aldam 'Anrede' aus \*agyļdam \*ad-glādam, Verb ad gládathar; ecilse ecolso, G zu ecl(a)is 'Kirche' kymr. eglwys.

arathar, G arath(a)ir, 'Pflug' aus \*arathr, älter \*aratron \*aratri (kymr. aradr); immormus immarmus 'Sünde' für \*immrmus (imm-ro-mess); tabarthe 'gegeben' aus \*tabrthe \*ta-brithe. Ebenso ist sonirte 'Stärke' (zu sonirt 'stark') zunächst aus \*sonrte entwickelt, s. § 161.

Daß auch in den Endsilben diese Anaptyxe später fällt als die Synkope der Mittelsilben, zeigt der erhaltene Mittelvokal in arathar, forcetal forcital 'Lehre' u. ähnl. Zur Zeit der Synkope war er Endsilbenvokal (\*arathr, \*forcetl), wurde also von der Synkope nicht betroffen. Diese Tatsache ist oft wertvoll, um zu bestimmen, welche altirischen Endsilbenvokale alt sind, welche hysterogen.

#### Vokalkontrakzion.

110. Stießen in einem Wort, das nach der Synkope noch mehr als zweisilbig war, zwei Vokale aufeinander, so verschmolzen sie oft zu einer Silbe. In unsern Texten sind nicht selten noch beide Formen nebeneinander bezeugt, z. B. dreisilbiges loathar 'Becken' Sg 67 b 5 (= mittelbreton. louazr gr. λοετρόν) neben zweisilbigem lóthor Sg 49 a 2, lóthur Karlsr. Beda 39 c 4; impuud Sg 202 b 8 neben impúd 106 b 10 'Umdrehung' (imb-soud), III sg Prät. Subj. 'impúd (imb-soud) Ml 122 a 14; erchoat und erchót 'Schaden' Ml, estoasc (-fasc) und estósc 'Auspressen' ebend., óclach 'Jüngling' von óac 'jung'.

Über die Gestalt der Präposizionen di fo ro to vor Vokalen s. § 824, 829, 841, 844.

Zweifelhaft ist, ob man im reduplizierten Futurstamm iss-(§ 657) zum Subjunktiv ess- (cd-s-) 'essen' eine regelrechte Kontrakzion aus iess- zu sehen hat oder eine Anlehnung an ib- für iib-, Futurstamm zu ibid 'trinkt'.

111. Auch in zweisilbigen Wörtern kann Kontrakzion stattfinden, wenn sie schwach betont sind; z. B. einsilbiges döib neben doaib 'ihnen', dib neben diib diib 'von ihnen', einsilbiges léu neben lèu 'bei ihnen', dús aus du fius 'um zu wissen', zur Konjunkzion erstarrt (§ 458). Ähnlich hölailiu Ml 80 a 2 für ó alæiliu 'durch einen gewissen', mit kurzem Vokal fulailiu für fu alæiliu 102 d 2; ó für ó-a 'durch seinen' (§ 438), ós für ó as 'seit er ist' Wb7 a 3; vgl. leléle für li aléle 'beim andern' Wb 16 c 24.

In der Poesie braucht daher ein schwachbetonter Anlautsvokal hinter einem vokalisch auslautenden Wort nicht als Silbe zu zählen. Vgl. die Schreibung ar n-ois rechto manetar (für immanetar) 'wir Leute des Gesetzes untereinander' Wb. 31 d 1. Aus solchen Stellungen stammt die Artikelform na für inna § 462 f.

Etwas anderer Art ist alaile araile für ala aile (§ 480), wo der zweite Vokal haupttonig ist.

Spuren der Kontrakzion in vollbetonten zweisilbigen Wörtern zeigen sich erst vereinzelt, z. B. lind te (d. i. té) 'heißes Wasser' Sg 102 a 2 für lind tee Leidener Prisc. 65 a; lon (d. i. lón) Ml 80 a 2, D zu loon loan 'adeps'.

# Zum Vokalismus der proklitischen Wörter.

Über die Quantität s. § 46.

# 112. 1. Umfärbung der Vokale.

a) Anlautendes e in proklitischen Wörtern ist zu a geworden, vgl. as- a 'aus' neben haupttonigem es(s)-(§ 826); acht 'außer, nur', gr. èκτός; ar vortonige Form der Präp. er (§ 817); am 'ich bin' als Kopula, aus idg. \*esmi; a neutraler Artikel, wohl aus  $(s)e^n$ ; vgl. auch a 'sein' Pron. poss. neben betontem at § 438. 441.

Hat die erste Silbe a, so geht auch der Vokal der zweiten in a über: ala (in allen Kasus) vortonige Form von aile, G aili, 'anderer' (§ 480 f.), ata 'welche sind'

(Endung sonst -te -de). Das erklärt vielleicht auch, weshalb zu aith- (aus ate-) die vortonige Form ad, zu air- (aus are-) ar lautet ohne palatale Konsonanz (§ 817 f.). Vgl. relatives ara § 487, 4.

Ähnlich la 'bei', vortonig für le § 836; nach 'irgend ein', vortonig für nech § 483.

Das vortonige in- (§ 834 B) aus en(i)- mag durch das betonte in- beeinflußt sein. Sonderbar ist aber is(s) 'ist', it 'sind' gegen alle übrigen Personen: am at as ammi adib ata § 772. Betonte Nebenformen fehlen hier. Hat auf die III Sg die konjunkte Form -id (§ 775) eingewirkt, so daß is im Gegensatz zum relativen as palatale Schlußkonsonanz erhielt, die sich dann auf die III pl übertrug?

- b) ocus neben acus 'und' durch Einfluß des u-farbigen c=g). Danach auch zum vollbetonten Adjektiv acus (kymr. agos) 'nahe' eine Nebenform ocus.
- c) Hinter f schwankt a nach o hinüber: far und for 'euer' § 437; aber auch umgekehrt Präp. far neben for 'auf, über' § 830.
- d) e vor a, o geht vielfach in i über, z. B. ci as bera 'obgleich er sagt' für ce; li-a 'bei seinem' (Grundform le § 836); ci o fut 'wie lange?' für ce, cía § 453 ff.

So auch manchmal u für o, z. B. fu-a 'unter seinem' neben fo-a.

Über sonstiges u aus o s. § 97.

# 113. 2. Vokalschwund.

a) Es ist wahrscheinlich, daß die seit jeher proklitischen Wörter ihre Endvokale sehr viel früher abgeworfen haben als die vollbetonten; vgl. do 'dein', wohl aus \*tou' § 443; -bo 'er war' (Kopula) aus bou' neben boi (Verbum substant.) aus \*boue. Selbst ren' vor' aus \*(p)risan', \*rišan! (doch vgl. § 840). Im Einzelfall ist es aber schwer nachzuweisen.

Eine Anzahl mehrsilbiger Verbalpräfixe, die einst mehr selbständige Adverbien waren, hatten ihren Endvokal bewahrt wie die haupttonigen Wörter, bis zur Zeit, da sie proklitisch wurden. Dem Schwund der Endsilben unterlagen dann ihre Endvokale in der Proklise nicht. Als nun die Synkope des auf die haupttonige Silbe folgenden Vokals eintrat (§ 102), besaßen sie keine starkbetonte Silbe; die Folge war, daß sie ihre alte Endsilbe überhaupt nicht verloren. So cita (§ 821) gr. κατά; remi 'vorher' (§ 840) und die ähnlich gebildeten; cetu 'zuerst' (§ 391. 396) gall. Cintu.

oder vier Silben, so wurden sie häufig durch Ausstoßung der mittleren Vokale auf zwei reduziert, z. B. mainbed wenn nicht wäre' (Kopula) für ma-ni-bed, nirbo 'ist nicht gewesen' für ni-ro-bo, nirbtar 'sind nicht gewesen' für ni-ro-batar, armbad arbed 'auf daß wäre' für arim-bad, III pl airmdis ardis für arim-betis, cain ro-noibad 'ist er nicht geheiligt worden' für ca-ni-ro- (§ 460), lasna 'bei den' für la-sinna, donaib arch. dundaib für du-sindaib (§ 462), comma'airic 'so daß es paßt' Ml 133 c 4 für co imma'airic (ähnlich Wb 5 d 37, 14 a 2), nimmalle Wb 17 d 2 für ni immalle 'nicht zugleich', cach-la sel für cach ala sel 'je das eine Mal' § 481, isnanaicci Wb 5 b 27 für is inn-a n-aicci 'es ist in ihrer Nähe' usw.

# Die Konsonanten.

# Lenierung der Konsonanten.

Pedersen, Aspirationen i Irsk, I (1897).

115. Lenierung (auch aspiratio, Aspirazion) nennen wir eine Veränderung der Konsonanten, die ursprünglich durchweg auf einer Minderung der Energie bei ihrer Artikulazion beruhte. Sie trat sowohl im Inlaut als, bei engem Anschluß an ein vorhergehendes Wort, im Anlaut auf (über die Fälle, wo sie hier erscheint, s. § 232 ff.). Sie ist älter als der Vokalschwund in End- und Mittelsilben (§ 87 f., 102), denn sie setzt diese Vokale als noch bestehend voraus. Auf ihr Alter weist ferner, daß die britannischen Dialekte parallele Erscheinungen bieten.

# 116. Der Lenierung unterlagen:

- a) alle einfachen Konsonanten zwischen Vokalen, sowie zwischen Vokal und u oder v; auch auslautendes r nach Vokal.
- b) alle Verschlußlaute und m, s, y zwischen einem Vokal und l, r, n.

Über Verschlußlaute (d) vor m s. § 148 b.

c) Im Neuirischen werden l, r, n hinter allen Konsonanten außer s und r immer leniert gesprochen. Fürs Altirische ist diese Aussprache da, wo sie hinter lenierten Konsonanten stehen, ohne weiteres anzunehmen. Aber auch hinter unlenierten scheint sie bei r und l schon früh vorhanden gewesen zu sein. Das zeigen Formen wie cétal 'Gesang' aus \*cēdl oder \*cēddl (\*kantlon) und lestar 'Gefäß' aus \*lestr (\*lestron), wo die erst sekundär vom vorhergehenden unlenierten Konsonanten getrennten -l -r in der Schrift nie geminiert werden, also leniert sind.

Dagegen war n nach unleniertem m auch selber unleniert, s. § 329, 1.

117. d) Auch im Anfang von Konsonantengruppen erscheinen neuirisch stets lenierte l und n, außer vor den Dentalen d, t, s, wo sie immer unleniert sind; ferner läßt die Schreibung noch erkennen, daß bis in neuere Zeit auch vor r unlenierte Aussprache gegolten hat. Mit r, dessen Aussprache in neuerer Zeit große Verschiebungen erfahren hat, scheint es sich früher ähnlich verhalten zu haben: unlenierte Aussprache vor d, t, s, n, l, lenierte vor andern Konsonanten; nur daß in einzelnen Wörtern Spuren unlenierter Aussprache vor g vorhanden sind (Pedersen, Aspirationen § 20 ff.).

Im Altirischen liegen die Verhältnisse mindestens für r anders. Die öftere Dehnung eines vorhergehenden Vokals (§ 43) zeigt, daß es in alten, nicht erst durch Synkope entstandenen Gruppen vor jedem unlenierten Konsonanten selber unleniert gesprochen wurde. Vgl. für rg die Schreibung as-öirce 'schlägt' Wb 11 a 11 (Stamm

org-); für rk; árcae Ml 82 d 1, áirc 83 a 4 G u. A zu arc Bundeslade, arca': für rb: nom'érvimm 'ich vertraue mich an' Wb 6 e 3 (Stamm erb-); für rp: oin-chorp 'ein Körper, cŏrpus' 12 a 12. Dazu die Beispiele für rd und rn § 43.

Bei 1 gibt es - vielleicht zufällig - keine deutlichen Anzeichen unlenierter Aussprache in alten Gruppen außer vor den Konsonanten, wo sie auch heute noch erscheint (s. § 43. 133). Beispiele wie im time [h] élfam 'wir werden umgeben' Ml 24 a 7 zu im timchella, collbe 'Pfosten' Wb 23 d 31 (später colbha), arnách róllca 'damit ihn nicht verschlucke' Wb 14 d 21 zeigen nur so viel, daß die unlenierte Aussprache des ursprünglich geminierten l nach der Synkope auch vor andern Konsonanten beibehalten wurde. Daß aber etwa in einem Worte wie olc(c) 'böse' das l im Gegensatz zu heute unleniert gesprochen wurde, läßt sich bis jetzt nicht direkt erweisen, nur aus der Analogie von r für eine gewisse Periode erschließen.

Das Längezeichen in moirb Wb. 11 d 11 ist Schreibfehler. In dérchoiniud Wb 14 d 27 'Verzweiflung' (vgl. deirchointea 21 b 1) liegt eine Vertauschung von de-r(o)- mit dem Präfix de-ess-rovor.

# 118. Unleniert (radikal) blieben stets:

a) alle doppelten (gedehnten) Konsonanten, auch dann, wenn sie unmittelbar neben andern Konsonanten ihre Dehnung einbüßten (§ 140).

Ob alte ll, rr, nn, die durch Vokalsynkope hinter andere Konsonanten zu stehen kamen, ihre unlenierte Aussprache aufgaben, wie das Neuirische vermuten läßt (§ 116 c), ist für das Altirische nicht sicher auszumachen; vgl. foichlid 'sorgt!' Ml 68 a 15 zu fwciallathar 114 b 3; do folchred 'er würde hinsetzen' Sg 130 b 2 zu fo cicherr 'wird werfen' M1 87 d 6; arna foircnea 'daß er nicht endige' Wb 20 b 13 zu for cenna.

Daß sie vor andern Konsonanten unleniert blieben, zeigen obige róllca, im timc[h]elfam (\$117), ferner berrthar 'er werde geschoren!' u. z.

- b) die alten Gruppen ng (d. i. ng), nd, mb, sc, st (sp in Lehnwörtern), ferner wenigstens im Mittel- und Neuirischen anlautendes sm.
- c) die Verschlußlaute nach r und l; t nach ch; b g nach dem aus z entstandenen  $\delta$  (§ 217); m nach r l n; n nach r, sofern die Gruppen schon vor der Vokalsynkope bestanden.

Über die Aussprache der ersten Laute r l in diesen Verbindungen s. § 117.

### I. Lenierung der Verschlußlaute.

**119.** Die Verschlußlaute c, t (und p in Lehnwörtern), g, d, b werden durch Lenierung zu den Spiranten ch, th, ph (= f),  $\gamma$ ,  $\delta$ ,  $\beta$ , über deren Schreibung g, d, b § 27 zu vergleichen ist.

Die Geltung wird für ch, ph (=f),  $\gamma$  und  $\beta$  durch die heutige Aussprache noch direkt bezeugt.

 $\it ch$  ist heute bei dunkler Färbung (§ 153) der deutsche  $\it ach$ -, bei palataler der deutsche  $\it ich$ -Laut.

 $\gamma$  (neuir. gh) bei dunkler Färbung der entsprechende stimmhafte Spirant, bei palataler ähnlich deutschem j (neugriech.  $\gamma$  vor  $\alpha$  und  $\iota$ ).

 $\beta$  (neuir. bh) lautet heute bei dunkler Färbung  $\underline{u}$  (engl. w), bei palataler v (engl. v).

th wird mindestens seit dem 11. Jahrhundert als bloßes h gesprochen. Daß dies für die ältere Zeit nicht gilt, zeigt nicht nur der häufige Wechsel in der Schrift mit  $d (= \delta)$ , sondern auch die Umschreibung irischer Namen in altisländischen Quellen (s. Craigie, ZfCP 1, 439 ff.), z. B. Duffakr = ir. Dubthach, Skid = ir. Seith, Kadall = ir. Cathal, Kormlöd = ir. Gormflaith. vgl. angelsächs. Maccbethu (Chronik a. 891) = ir. Macc Bethad (isl. Makbjödr).

 $\delta$  (neuir. dh) ist schon im Mittelalter mit  $\gamma$  zusammengefallen, lautet also, wo es nicht verstummt ist,  $\gamma$  und j. Für unsere Periode ist eine solche Aussprache schon dadurch ausgeschlossen, daß die Buchstaben d und g niemals vertauscht werden. Daß es ein stimmhafter interdentaler Spirant war, zeigen altnordische Umschreibungen wie Tadkr — ir.  $Tade\ Tadg$ , Gilliodran (Schotte a. 1159) =  $Gilla\ Odra(i)n$ ,  $Ru\partial ri$  = ir. Ruadri, Dungadr = ir. Donnchad.

### 120. In dieser Gestalt sind sie bewahrt:

- a) Im Wortanlaut.
- b) Intervokalisch hinter den haupttonigen Vokalen, z. B. bráthir 'Bruder' lat. frater, midiur 'ich urteile' gr.  $\mu$ ébo $\mu$ au, sechitir 'sie folgen' lat. sequentur, tige 'Häuser' gr.  $\tau$ é $\gamma$ o $\varsigma$ .

Die ständige Ausnahme tuidecht 'Kommen' zu techt 'Gehen' ist durch den Einfluß des unverwandten Verbs do dechuid, prototoniert 'tuidehid' ist gekommen' bedingt. Der Gsg saido Thes. II 296,4 statt saitho mag durch den N said neben saith 'Mühsal' hervorgerufen sein. In den vereinzelten Schreibungen cedardae Ml 111 c 9, 133 a 10 für cethardae 'vier Dinge', hödid, G zu üathad 'Einzahl', Sg 66 b 9 scheint eine Art Assimilazion der beiden Spiranten stattgefunden zu haben (vielleicht nur in der Schrift); vgl. das umgekehrte senatharthae 'großväterlich' Ml 99 b 8 für athardae. Ungenaue Schreibung liegt wohl vor in cuide Ml 123 d 3 für cuithe 'puteus', idi 124 c 8, Dsg zu ithe 'Essen' (wo auch irriges Längezeichen).

c) Die Stimmlosen bleiben stimmlos hinter Konsonanten.

Nur vereinzelt kommen Ausgleichungen vor, z. B. pecdx 'Sünden' Wb II 33 b 8, pecdachu Apl 'sündige' Ml 26 d 14 statt gewöhnlichem pecthe pecthach mit dem d ( $\delta$ ), das sich in peccad 'Sünde' im Auslaut entwickelt hatte (§ 127).

- **121.** In andern Stellungen ist der ursprüngliche Zustand mannigfaltig verschoben.
- 1. Es sind deutliche Spuren vorhanden, daß stimmhafte Spiranten hinter stimmlosen Lauten stimmlos wurden, z. B. macthi 'kindliche' Wb 12c9, corpthi 'körperliche' Ml 15a2, während sonst das Adjektivsuffix-be lautet (§ 348); fortchide 'bedeckt' Ml 29d 14 zu for tugim 'ich bedecke'.

Aber meist ist durch Ausgleichung der stimmbafte Spirant wieder eingedrungen, z. B. in chorpdid Adv. 'körperlich' Wb 27 a 12, neph-chorpde 'unkörperlich' Sg 59 b 16; mucde 'suinus' Sg 37 b 9 zu mucc 'Schwein'; fortgidiu Kompar. 'bedeckter' Ml 30 a 3.

Aus diesem Schwanken erklärt sich wohl die völlige Vermischung verschiedener Verbalstämme, die mit sanlauteten und mit ch oder geschlossen. Vgl. todiusgud Wb 12 c 39 und todiuschud 8 a 4 'Wecken', toschid 10 d 18 und tasgid 29 a 13 'Nähren', do coisgedar Sg 16 b 2 'er folgt' neben dem Simplex 'sechethar. Das Schwanken überträgt sich auf andere Formen wie in choisechar 'das bezeichnet wird' Sg 198 a 3 neben in coissegar Ml 48 a 11.

Über & hinter s s. § 136.

In Ml ist vereinzelt silbenanlautendes  $\beta$  auch hinter stimmhaften Konsonanten zu f geworden: oin-chétfaid 53 b 20 (mit t=d), sonst immer cétbaid cétbuid 'Sinn' (cét-buith); findfadach 'selig' 56 b 44 (find-beth-ach). Selbst im Wortanlaut amal fid 'gleich als wäre' 34 b 11, 37 b 22 für bid. Vgl. hinter Vokal ciafa 36 a 32 für cía ba 'obgleich du bist'.

Daß es sich nicht um Schreibfehler handelt, zeigt mittelir cét/aid neuir. céadfaidh.

- 122. 2. Spiranten vor andern Konsonanten erleiden auch verschiedene Veränderungen:
- a) In alten Gruppen sind die Spiranten ch,  $\gamma$ ,  $\delta$  zwischen einem Vokal und r, l, n geschwunden, ebenso th vor l und n; ein vorhergehender kurzer Vokal wird dabei gedehnt. Für achr erscheint mit sonderbarer Umfärbung  $\acute{e}r$ , wie das sichere Beispiel  $d\acute{e}r$  'Träne' altbreton. dacr gr.  $\delta\acute{\alpha}$ kpu got. tagr zeigt; dagegen altes  $a\gamma r$  ist zu  $\acute{a}r$  geworden, s. u. Für achl achn fehlen unzweifelhafte Belege; vielleicht  $t\acute{a}l$  'Axt' zu ahd. stahal 'Stahl',  $\acute{a}il$  'passend, erwünscht' aus "pak-li- zu got. fagrs 'passend' (oder aus \*adli-? vgl. adas 'passend').

Im übrigen vergleiche man z. B.

- chρ: dwair-chér 'ich habe losgekauft' Arm. 186 a 1 aus \*-chechr, Prät. zu cren(a)id 'er kauft'.
- chì: mu(i)nél 'Hals' kymr. mynwgl mwnwgl (mit g aus k), 'cúal(a)e 'er hörte' wohl aus \*cochloue \*cuchloue.
- γρ: úar 'kalt' aus \*ogr kymr. oer gall. Ogroni . . (Monatsname); úr 'Niederlage' aus \*agr altbreton. air, vgl. gall. Uer-agri (gr. ἄγρα?).

τλ: mál Fürst (poet.) aus \*magl, inschriftl. (Wales) G Maali, Seno-maali,

τν: ad gén 'ich erkannte' aus \*gegn, Prät. zu 'quin; Browsin (Eigenname), inschriftl, G Browsani.

So: aram 'Zahl' von ad und rim 'Zahl'.

δλ: fo álagar 'wird hingestreckt' aus \*ad-logar.

δν: húan Leihen M128 d 12 zu odar wird geliehen; áinsem 'Anklage' aus ad-ness-.

that: cenel 'Geschlecht' aus \*cenethl altkymr. cenetl; dál Zusammenkunft aus \*dathl altkymr. datl.

thy: én 'Vogel' aus \*ethn altbreton, etn.

Der Anlaut des zweiten Gliedes eines Kompositums wird oft wie ein Wortanlaut (§ 120 a) behandelt, z. B. foguum 'Dienst' zu fo qui 'er dient' neben déaum 'Tun' (de-quim): fo-chrice Lohn und ähnliche. Auch in reduplizierten Verbalformen sind die Spiranten hinter der Reduplikazionssilbe manchmal unverändert, z. B. ro'cechladar 'wird hören' zu 'cluinethar: ro'cechladatar 'sie haben gegraben' zu cla(i)did 'gräbt'.

In den Lautgruppen ihr be ba bleiben die Spiranten auch im Wortinnern erhalten, z. B. criathar Sieb, criathraid er durchlöchert wie ein Sieb aus \*crēthr-, vgl. altkymr. cruitr mittelbreton. croezr: gabor gabur 'Ziege' altbreton, gabr kymr, gafr, vgl. die Ortsnamen Gabro-seati (Britannien), Gabro-magus (Noricum); mebol mebul 'Schande' kvmr. mefl.

nél m. Wolke' kann daher nicht auf \*neβλ \*nebhlos zurückgeführt werden.

123. b) Standen nach der Synkope die Spiranten vor andern Konsonanten, so bemerkt man deutlich die Tendenz nach einer Ausgleichung in dem Sinn, daß Stimmlose vor Stimmhaften stimmhaft werden und umgekehrt Stimmhafte vor Stimmlosen stimmlos. Nur wird diese Neigung überaus oft dadurch gekreuzt, daß aus andern Formen die ursprünglichen Laute wieder eindringen, so daß die Schreibung ein und desselben Wortes häufig schwankt; z. B. adramail dem Vater

ähnlich' Wb 6d6 neben athramil 13d11, wo das th von athir 'Vater' restituiert ist; daneben adthramli pl 9 a 14, 23 c 27, wo der Schreiber zwischen beiden Formen schwankt. So heißt der G und A sg zu adaig Nacht (mit -q aus -ch § 127) in MI bald aithche aithchi, bald aber aidche aidchi mit dem d des Nominativs (in Arm. 18b1 umgekehrt aithgi mit dem q des Nominativs). Das Negazionspräfix (§ 866) lautet in Wb vor Vokalen und stimmhaften Konsonanten immer neb-, dagegen vor stimmlosen häufig neph-: nebairitin 'Nicht-Annahme', nebmarbtu 'Unsterblichkeit', aber nephthöhe 'Nicht-Beschneidung', wofür freilich gelegentlich auch nebthöbe 1 d18 auftritt. Schon Wb II 33 b 5 schreibt aber umgekehrt nephinotacht 'Nicht-Eintreten', und MI und Sg kennen in jeder Stellung nur neph-, z. B. nephdénum 'Nicht-Tun' Ml 23 c 20 für nebdénum Wb 5 c 23. Vgl. noch dephthigim 'ich streite' Ml 21 a 2 neben IIIsg Imperf. no debthaiged 19 c 13 von debuith 'Streit'; ad'aichfer 'ich werde fürchten' MI 68 c 17. ad r-áichsetar 80d4 neben ad r-áiasetar 124 b 6 'sie haben gefürchtet' zu ad'agathar; ainmmnichthe Sg 4b4 neben ainmniathe 197 b 10, G zu ainm(m)nigud Benennung', und viele ähnliche Fälle. Bei gewissen Präfixen herrscht schon in Wb völlige Verwirrung, z. B. bei aith- t-aith-; vgl. aithane 'Erkennen' 1b13 neben D aidania 1c15, taidchrice 2 b 9 neben taithchrice 4 b 16 'Rückkauf'.

Im einzelnen Fall ist nicht sicher zu entscheiden, wie weit das Schwanken rein graphisch war oder auf wechselnder Aussprache beruhte. Doch ist unzweifelhaft, daß durch solche Fälle eine gewisse Unsicherheit der Schreiber entstand, und daß die Genauigkeit der Spirantenbezeichnung darunter litt. Vgl. vereinzelte Beispiele wie arlehaib Wb 22 a 14, Dpl von athach Windstoß, wo der Spirant keinen Anlaß hatte, stimmhaft zu werden, so daß d hier wohl für gesprochenes th steht. Umgekehrt comdithnatha Wb 14 b 11. dithnad 14 b 15 (zweimal), wo der Schreiber, der sonst immer richtig didnad Tröstung's schreibt (zu dord ma er tröstet), dreimal hinter einander th für 8 gesetzt hat condithnad auch Sg 90 a 7).

Diese Assimilazion wird später fallen als die Entwicklung des Endsilbenvokals in Wörtern wie arathar 'Pflug' aus \*arathr (§ 109), da diese stimmloses th bewahrt haben.

124. c) Erst einige Spuren zeigen unsere Denkmäler von der Redukzion der Lautgruppe theh oder deh zu eh. Durchgeführt ist sie nur (vor n) in süaichnid (einmal süaignid) 'wohlbekannt' aus \*su-aith-chnid, -gnid. Sonst wird vereinzelt in Wb prechite 5 a 5, ropriched 23 a 3 geschrieben neben gewöhnlichem predehid pridehid 'er predigt' und ähnliche Formen in Ml. Hier ferner tachur 34 d 20, taichur 115 d 9 neben taidehor 'Rückkehr' 117 b 5, 131 d 12; fristuichetar 'sie traten entgegen' 21 c 2, gewöhnlich 'tuidehetar. Durchgedrungen war also diese Aussprache noch nicht.

Vereinzelt ist auch taibsiu Wb 6 d 6 für taidbsiu 'Zeigen' (mittelirisch mit Metathesis taisbenad).

- 125. 3. Stehen Spiranten zwischen schwachbetonten Vokalen, so scheint auf den ersten Blick völlige Regellosigkeit zu walten, indem stimmlose und stimmhafte Spiranten häufig in demselben Wort oder Suffix wechseln, z. B. oirdnithe und oirdnide 'ordiniert', 'comalnathar und 'comalnadar 'er erfüllt', soinmiche und soinmige 'Glück' usw. Doch betrifft das Schwanken fast ausschließlich Fälle, wo der stimmlose Spirant der ursprüngliche ist. Die seltenen Ausnahmen erklären sich teils als Analogiebildungen, wie cuimrecha 'Fesseln' Wb 23 a 5 neben cuimrega 27 c 36 (zu con'rig 'bindet') nach dem Singular cuimrech; teils sind es wohl vereinzelte Verirrungen der Schreiber, wie humaithe 'ehern' Tur. 129 für gewöhnliches humaide, cubaithiu 'harmonischer' Ml 145 b 3, Komparatiy von cubaid (com-fid).
- 126. Auch wo der stimmhafte Spirant an Stelle des stimmlosen erscheint, läßt sich oft an Beeinflussung durch andere Formen denken. So wenn zu comalnad comallad 'Erfüllung' (mit -d aus -th) der Gsg in Wb

comalnatha, in Ml aber comallada lautet, kann das d sehr wohl aus den andern Kasus übertragen sein. Und man hat geglaubt, alle Fälle so erklären zu können. Doch gibt es Beispiele wie sechtmogo, G sechtmogat, 'siebzig' neben tricha trichat 'dreißig', die durchaus eine andere Erklärung verlangen. Aus solchen lassen sich folgende Regeln gewinnen, wenn auch vielfache Ausgleichungen sie durchkreuzen.

- a) th wird zu d, wenn es durch zwei oder mehr schwachtonige Silben von der haupttonigen getrennt ist. Vgl. die Äquative (§ 369) suthainidir dinnimidir sonartaidir erlamaidir neben dénithir lérithir demnithir soirbithir (nur einmal soirbidir Ml 75b7). Oder die III sg Dep. bei den mit -ig- abgeleiteten Verben (§ 517) stets auf -idir -edar (Ausnahmen nur erbirigithir Ml 35 b 6, adamrigethar Wb 5 c 16); dagegen nach einsilbigen Stämmen überwiegt -ithir -ethar, z. B. stets 'cluinethar 'hört' (6 Belege), 'ágathar (7) 'fürchtet' neben éinem 'ágadar, midithir 'midethar (5) 'urteilt' neben éinem midedar, und so fort.
- b) Palatales und u-farbiges ch wird überhaupt nach schwachbetontem Vokal zu Y, z. B. attligid 'dankt!', Abstr. attluand atluand, zwatluchethar (ad'tluchethar); du'é-cigi 'er wird anblicken' für redupliziertes -cichi; so auch obiges sechtmogo 'siebzig' für \*sechtmochu. Eine Ausnahme wie soinmiche neben soinmige steht unter dem Einfluß des Stammworts soinmech 'glücklich'.
- c) Für dunkles ch sind der Beeinflussung entrücktere Beispiele schwer zu beschaffen; es scheint resistenzfähiger zu sein. Sonderbar schwankt das Wort für 'Tadeln': cúrsachad neben cúrsagad Wb, cuúrsagad Arm., cúarsachad Ml (auch in der ersten Silbe unregelmäßig).

Über f in dieser Stellung s. das Futurum § 634.

127. 4. Im Wortauslaut sind die beiden Klassen völlig vermengt. Der Grund mag zum Teil sein, daß einst je nach dem Anlaut des folgenden Worts die Natur des Spiranten gewechselt hat; auch die § 126 besprochenen Erscheinungen mögen eingewirkt haben. Doch ist vom ursprünglichen Verhältnis in unserer Periode nichts bewahrt. Vielmehr wird die Art des Spiranten wesentlich durch seine Artikulazionsstelle und seine Färbung (§ 153 ff.) bestimmt, auf folgende Weise:

a) Der dunkle (a-farbige) gutturale Spirant erscheint fast immer als -ch geschrieben, gleichviel ob er ursprünglich stimmhaft oder stimmlos war, z. B. iressach hiressach 'gläubig', Suffix gall.-āco--āca-; teglach 'Hausgesinde' von teg 'Haus' und slóg 'Schar'. Selten sind Fälle wie coibdelag 'verwandt, Verwandtschaft' Wb 9 c 32 neben coibdelach, éiendag 'Schmähung' Wb 1 c 6 neben écndach.

b) Bei palataler Färbung erscheint vorwiegend -y, obschon auch -ch vorkommt, z.B. Npl (h)iressig häufiger als iressich, teglig 'des Hausgesindes'. Doch auch atobaich 'es treibt euch' Wb 9 c 20 neben gewöhnlichem 'aig (lat. agere).

c) Für *u*-Färbung sind die Beispiele nicht häufig, -*g* scheint über -*ch* zu überwiegen, z. B. Dsg *teglug*, *errug* zu *errach* 'Frühling', *tossug* neben *tossuch* zu *tossach* 'Anfang', *deug* (später auch *deoch*) 'Trank', G *dige*.

d) Für die dentalen Spiranten aller Färbungen tritt häufiger -d auf als -th, aber ohne Konsequenz, z. B. peccad 'Sünde' weit häufiger als peccath (Wb 9 c 18), sluindid 'er bezeichnet' häufiger als sluindith (Endung idg. -ti), diltud 'Verleugnung' gewöhnlicher als diltuth (Suffix -tu-). Doch vereinzelt auch umgekehrt -th für -d, z. B. båaith 'Sieg' Wb 11 a 7 neben sonstigem båaid, G båada (in haupttoniger Silbe).

e) Für die labialen Spiranten steht fast ausnahmslos -b, nicht nur für altes β wie in atrab 'Wohnung' zu atreba (ad'treba) 'wohnt' oder im D pl u. du -ib, sondern auch in felsab 'philosophus', angraib 'Muster, antigraphum'. Ausnahmen sind sehr selten, wie olph 'Aussehen' Wb und das damit zusammengesetzte cammaif camaiph 'dennoch' (§ 896) neben cammaib Wb 3 d 16 (camai 3 d 8).

Diese Regeln werden oft durchkreuzt, namentlich in einsilbigen Wörtern, indem durch Ausgleichung mit andern Flexionsformen der etymologisch berechtigte Laut restituiert worden ist, z. B. mag 'Feld' zum Gsg maige, aber immach (d. i. in mag) 'hinaus', wo man den Zusammenhang weniger fühlte. Ähnlich gewöhnlich lóg 'Lohn', G lóge, doch auch lúach Sg 41 b 6; teg neben tech 'Haus', pl. tige; leth 'Seite' häufiger als led, G lethe; cath 'Kampf'. G catha; maith 'gut' häufiger als maid, pl. ma(i)thi, und ähnliche. Auch zu oiph wird ein G \*oife gehört haben (mittelirisch aber aibe).

#### II. Lenierung der Dauerlaute s, u(f), m, n, l, r.

128. 1. Leniertes s wird zunächst zum Hauchlaut h. der im Anlaut haupttoniger Silben bis ins Neuirische bewahrt geblieben ist. Über seine Schreibung s, \$ s. \$ 231, 7.

Im Inlaut zwischen Vokalen ist er geschwunden; doch wird er am Anfang eines zweiten Komposizionsgliedes manchmal wie anlautend behandelt. Ältere Beispiele sind fochith fochaid 'Folter, Qual' aus \*fo-sagith, mathamle 'Herrlichkeit' von miad Ehre' und samail, wo nach der Synkope γ und δ durch das benachbarte h zu stimmlosem ch und th geworden sind; ebenso impuide 'Umlagern' aus imb-suide u. ähnl. (§ 185). Auf die gleiche Behandlung weisen Schreibungen wie deserc déserc Wb neben dearc Wb II 33 d6 zu serc 'Liebe', vgl. comsuidigud 'Zusammensetzung' Sg.

Dagegen im einheitlichen Worte sind sichere Spuren des h nicht nachzuweisen; es heißt pl tige 'Häuser' aus \*tegesa, niemals \*tiche. Es war also hier schon vor der Synkope verstummt. Über Spuren des auslautenden lenierten s s. § 241.

Daß in sl sr sn bei der Lenierung der zweite Laut stimmlos wurde (oder blieb?), zeigt diltud (neuir. diúltadh) Verleugnung aus \*di-sl(on)duth, wo d hinter einem solchen l zu t verschoben ist. Vgl. die Schreibungen der prototonierten Formen zu disruthaigedar 'deriuat' von sruth Bach': dirrudigeddar, diruidigud, dirsuidigud, alle in Sg, bei deren Gestaltung freilich die Anlehnung an suidigud 'Setzen' eine Rolle spielt. Über sl, sr, sn im Wortinnern s. \$ 150 b. 215. 148 a.

- 129. 2. Während unleniertes sv (su) zu s geworden ist (§ 201), erscheint es leniert als f (aus hv), woraus nach § 123. 127 e weiter b ( $\beta$ ) werden kann; z. B. 'Schwester' got. swistar, leniert fur; sesser 'sechs Leute', aber mor-fesser 'sieben Leute', eigentlich 'große Sechszahl'; do'seinn 'er treibt' (Stamm suenn-), Prät. do'sephainn ('sepfainn geschrieben Ml 36 d 17). Imperat. toibned Ml 44 a 13 (synkopiert aus \*tophenneth).
- 130. 3. Leniertes u(v) im Anlaut ist verstummt. Da es unleniert hier zu f geworden ist, so entsteht ein Wechsel zwischen f und Schwund, z. B. unleniert fer 'Mann', leniert er (Grundform \*viros). Über die Schreibung der lenierten Formen s. § 231, 7.

Im Inlaut ist u hinter haupttonigen Vokalen noch hie und da als u oder o erhalten, oft auch verstummt, s. \$ 202 ff.

- 131. 4. Leniertes m (u, neuir. mh), heute meist mit leniertem b zusammengefallen, war früher ein nasalierter labialer Engelaut (§ 27), ein nasaliertes v oder u. So lehrt im 17. Jahrh. O'Molloy, Grammatica Latino-Hibernica p. 30: mh sonat quod v digamma seu consonans, quasi elata tamen per nares.
- **132.** 5. Lenierte n, l, r (v,  $\lambda$ ,  $\rho$ ) entsprechen, wie die modernen Mundarten zeigen, den n, l, r unserer Sprachen. Sind diese Konsonanten unleniert, so nehmen sie eine viel energischere Aussprache an. Die Zunge wird gespannt, bei l und n der Zungenrand fächerartig ausgebreitet. Auch die übrigen Sprachorgane wie das Gaumensegel scheinen viel intensiver zu artikulieren. Zum schriftlichen Ausdruck kommen diese Unterschiede nicht oder höchstens dadurch, daß die unlenierten Laute oft als Geminaten geschrieben werden (§ 133).

Der Umstand, daß in diesem Falle nicht die lenierten, sondern die unlenierten Laute sich von der ursprünglichen Basis entfernt haben, erklärt wohl, weshalb die Bedingungen ihrer Lenierung nicht ganz dieselben sind wie bei den andern Lauten (§ 116c).

#### III. Dehnung der unlenierten Konsonanten.

133. Die unlenierten Laute scheinen nicht nur energischer, sondern auch länger geklungen zu haben als die lenierten und tun es in gewissen Stellungen noch in modernen Dialekten. Sie werden, auch wo sie nicht aus alten Geminaten hervorgegangen sind, nicht selten doppelt geschrieben, z. B. locc 'locus' Wb 10 d 15, D lucc Wb 7 d 1 (häufiger loc luc), cumactte 'Macht' Wb 6 a 1 neben cumachte cumacte, erchisechttæ 'des Mitleids' Ml 120 a 5.

Zwar scheuen sich die Schreiber in der Regel, in unlenierten Gruppen beide Konsonanten zu verdoppeln, wie einmal in cossce 'Zurechtweisung' Wb 9a23 geschehen ist; sie begnügen sich mit der Geminierung bald des ersten, bald des zweiten Buchstabens:

Z. B. béssti 'Bestien' Wb 31 b 21, dussceulat (du scéulat) 'sie erfahren' Ml 83 b 8, claimd Wb 29 d 23, D zu cland 'Kinder' (G claindde 28 b 17), inntŝliuchto 'des Verständnisses' Sg 26 a 9, immbi 'um ihn' Wb 13 d 22, caimmse 'camisia' Sg 23 b 4, melltach Wb 9 d 17 neben meldach 4 c 19 'angenehm', [de]chellt 'Gewandung' 27 b 16, foirce 'Weltmeer' Sg 67 b 9 neben foirggæ 124 a 1, fairggæ 112.

mescc 'betrunken' Wb 28 b 24, sercc 'Liebe' 4 b 10, olcc 'böse' 1 c 10, dob'imchomartt 'es hat euch gezwungen' 3 b 21, corpp 'corpus' 3 d 11, condeilgg G'der Vergleichung' Sg 42 a 4, ardd 'hoch' 53 a 7, inddib 'in ihnen' 198 b 3, forbbart 'Wachstum' 52 a 8, annman 'der Namen' 28 b 4, armma 'Waffen' Wb 22 d 11, ifurnn 13 c 26, iffirnn Sg 41 b 12, D u. G zu ifern 'Hölle'.

Über die Dehnung kurzer Vokale vor solchen Gruppen s. § 43.

#### IV. Aufgeben der Lenierung.

**134.** a) Lenierte Geminaten gibt es nicht. Treffen durch Synkope zwei gleiche lenierte Konsonanten zusammen, so werden sie zum entsprechenden unlenierten Doppellaut, der sich nach § 139 ff. vereinfachen kann.

Unterscheiden sich die zusammentreffenden Konsonanten nur dadurch, daß der eine stimmhaft, der andere stimmlos ist, so entsteht zunächst eine stimmlose Geminata.

Dieselben Resultate ergeben sich, wenn ein lenierter Konsonant sich mit einem homorganen unlenierten Konsonanten vereinigt.

Z. B. teenate mit c = g(g), t = t(t) 'zum Hause gehörig' für \*te $\gamma$ ' $\gamma$ nath' $\delta$ e von teg 'Haus' und gnáth 'gewohnt'; indnite 'warte!' für \*ind-nith'the; nepuith (mit p = bb) 'Nicht-Sein' Ml 122 a 11 für \*ne $\beta$ ' $\beta$ uith (geschrieben nepuith Wb 14 a 16, nebud 24 d 11), tairrchet 'ist prophezeit worden' (\*t-ai $\rho$ '- $\rho$ '-chét).

mitter 'du urteilst' für \*mið'ther (geschrieben 'midter Wb 1 c 10), foítir 'wird geschickt' für foíð'thir, rubrícu für \*ru-bríγ'chu Apl zu rubrígach 'vorzüglich', trócaire (auch neuir. trócaire) 'Barmherzigkeit' für \*tróγ'chaire, túate 'heidnisch, gentilis' für \*túath'ðe zu túath 'Volk', brotte 'momentan' Wb 15 c 6 von brothath (brothad) 'Augenblick' mit Suffix 'δe.

marcír 'Pferdekamm' für \*marc'chír, deuterotoniertes dirósci 'zeichnet sich aus' aus \*rósc'chi neben prototoniertem 'derscaigi (de-ro-od-scoch-), lotar (t=dd) 'sie gingen' für \*lo\u00e4-dar, nerta für \*nert'tha, \u00a3 zu nertath nertad 'St\u00e4rkung', 'g\u00e9tte 'ihr w\u00fcrdet stehlen' f\u00fcr \*g\u00e9dd'the, retae 'welche laufen' f\u00fcr \*reth'd(a)e, ropia (p=bb) 'euch wird sein' f\u00fcr \*ro-\u00b3'-bia (robia geschrieben Wb 21c17).

Die Schreiber befleißigen sich öfters einer etymologisierenden Schreibweise, wie schon die obigen Beispiele midter nephuith robia zeigen. Vgl. noch lithtai 'festliche' Ml 131 d3 statt litai für \*lith'd(a)i, rethae 'welche laufen' 68 b 10 (oben retae) usw.

Doch mag im Kompositum oft auch in der Aussprache der Aus- und Anlaut wie bei im Satze zusammenstoßenden selbständigen Wörtern behandelt worden sein (\$231,3); so fledtigib Ml 86b5, Dpl zu fleteg Wb 11d16, 'Haus (teg) zum Schmausen (fled)', ithtige 'Kornhäuser' Ml 98 a 5 neben ítige (so, mit Längezeichen) 98 a 4. In Wb 6a sind die Komposita von dag- 'gut', droch- 'schlimm' mit gním 'Tat' abwechselnd daggním droggním und dagním drogním geschrieben, dagegen in Ml drochomairle 'schlechter Rat (comairle)' 23 c 7, 72 b 2 neben degcomairle 54 d 17.

Auffallend ist g statt c in neuir. cloigeann 'Schädel' mittelir. clocenn, eigentlich 'Steinkopf', aus cloch und cenn, vgl. kymr. pen-glog. Vielleicht hat neuir. clog mittelir. cloc 'Glocke' (angelsächs. clugge) auf die Aussprache eingewirkt.

**135.** Eine konstante Ausnahme bildet die Lautgruppe  $\beta'f$ , die immer f (nicht p) ergibt, z. B. atrefea 'wird wohnen' für \*ad'tre $\beta'fea$  Wb 30 b 18, Ml 36 a 19, 107 a 15 (geschrieben atrebea 35 b 24) zu atreba (ad'treba) 'er wohnt'; con'tifea Ml 17 a 3 Fut. zu con'tibi 'verspottet'; doforbad si Wb 20 a 15 für dob'forbad 'ihr seid herausgeschnitten worden'.

Es mag f zur Zeit der Synkope in der Artikulazion  $\beta$  nicht genau entsprochen haben.

**136.** b) Ihre Lenierung verlieren th und  $\delta$  nach l, n, s und vor s. Neben s wird  $\delta$  außerdem stimmlos (t).

Z. B. ad'comaltar 'wird verbunden' Sg 148 b 9 aus \*\*coμλ'thap, accaldam acaltam 'Anrede' aus \*\*aggλ'δαμ zu ad'gládathar 'er redet an', do'mointer 'du meinst' Wb 1c13 für 'moiv'ther, conde 'caninus' für \*cov'δe, césto für \*cés'tho G zu cés(s)ath césad 'Leiden', béste 'sittlich' für \*bés'δe, baitsim 'ich taufe' zu baithis 'Taufe', ro'ráitsem 'wir haben besprochen' Augustin-Gl. 6 a 1 zu rádid.

Der Übergang zu t tritt auch manchmal bei engem Zusammenschluß verschiedener Wörter ein, z. B. in chrut-so, in chrut-sin auf diese Weise (cruth) Sg 211b4, 63 a14, a buit-sem sein Sein (buith) 216 b 2, tri-bar nebcongabthetit-si durch eure Unenthaltsamkeit Wb 9 d 24 (für -tith), as

tech 'das das Beste (dech) ist' Ml 37 d 3, 73 a 10. Öfter jedoch unterbleibt er, wenigstens in der Schrift: in chruth so, sin; as dech usw.

Auch im einheitlichen Wort dringen zuweilen durch den Einfluß verwandter Formen th und b vor s wieder ein, z. B. baithsed 'Taufen' Tur. 49, foids-i neben foits-i 'er sandte ihn' Arm. 18b1 (foidis 'er sandte'). In diesem Fall findet gelegentlich eine Assimilazion zu s(s) statt. vgl. fáissine 'Prophezeiung' Ml 25 b 6 neben häufigerem fáithsine, aber in Wb regelrecht fáitsine 30 d 23 (fáith 'Prophet'); con'dositis 'so daß sie fielen' Wb 5 b 11 für \* dothsitis. So auch ro cretsisi aus cretsid si 'ihr habt geglaubt' Wb 1 a 3, basamlid für bad samlid 'es sei so' 19 d 29.

Selten ist ähnliches in anderen Gruppen, wie genthir 'es wird gehandelt werden' Karlsr. Beda 44 b 3 (th nach n).

**137.** c) Lenierte n und l  $(v, \lambda)$  werden unleniert vor t, d, s, n, r und hinter r, l, was sich bisweilen durch Doppelschreibung verrät (§ 133). Für andere Stellungen und namentlich für ähnlichen Wandel des p sind deutliche Zeugnisse in unseren Texten nicht vorhanden. Über die neuirische Aussprache s. § 116.

Vgl. accomalite 'verbunden' Wb 5 b 25 zu ad comla, cinnta Ml 62 d 5, Npl zu cin, A cinaid 'Schuld'; illdai des pluralischen' MI 68 c 14 aus \*i\lambda'\delta(a)i; mad \u00e4ill d\u00eaib 'wenn es euch gefällig (dil) ist' Wb 13 b3; annse 'schwierig' 6d9 aus \*av'se zu asse 'leicht'; fellsube 'Philosophie' 30b11; collnide ScS, Adjektiv zu colin(n) 'Fleisch'; digallre 'Gesundheit' 18 a 1 zu galar 'Krankheit'; airnne 'glandium' Sg 49 b 17 vgl. kymr. eirin 'Pflaumen'; comairlle 'Rat' Wb 16 c 12; ma no-s'comalnnamar 'wenn wir sie erfüllen' Cam. 38 b zu comlán 'vollständig' (Abstr. comallnad Wb 2 c 15).

Die unlenierte Form kann verschleppt werden, z. B. as lennim Sg 173 a 4 neben as lenaimm (= lénaimm) 54 a 8 'ich beschmutze' im Anschluß an das prototonierte \*-éilnnim. Ähnlich erklärt man linn 'Zahl' neben lin, finn 'Wein' neben fin aus dem

Akkusativ (oder neutralen Nominativ), wo vor den Anlaut des folgenden Wortes noch ein n trat (§ 238, 1), also eine Geminata entstand.

Wandel von chth zu cht vertreten, z. B. 'digtith' ihr seid gegangen' Wb 9 b 19, zunächst aus \*dichthith (§ 121) zu 'dechuid' ist gegangen'; derlaichta 'sind verziehen worden' Wb II 33 b 8, prototonierte Form zu do'rolgetha Wb 26 c 11; cumscaichte 'bewegt' Ml 33 b 2 für -scaichthe; mochtratae' morgendlich' Ml 21 c 8, 79 c 7 für moch-thratae. In der großen Mehrzahl der Fälle ist chth (gth) noch unverändert, und einige der erwähnten mögen nur ungenaue Schreibungen sein.

# Doppelkonsonanten.

# A. Vereinfachung der Doppelkonsonanten.

Sammlungen bei Pedersen, Aspirationen i Irsk p. 84 ff. (Wb); Zupitza, KZ. 36, 204 ff.; Strachan, ZfCP. 4, 478 ff.

- 139. Die Geminaten oder gedehnten Konsonanten sind in unserer Periode auf dem Wege zur Vereinfachung oder Kürzung begriffen. Man ersieht das daraus, daß sie alle gelegentlich einfach geschrieben werden; schon in den älteren Denkmälern herrscht starkes Schwanken und zwar oft in einem und demselben Worte.
- 140. Im Allgemeinen kann man sagen, daß sie meist vereinfacht sind vor und nach anderen Konsonanten, z. B. hiresche 'Gläubigkeit' zu hiressach 'gläubig'; eene 'Erkenntnis' (eg-gne), selten æcene (Wb 2 a 17); atlugud (ad-t..) 'Danken', selten attlugud; guidmi 'wir bitten', coinmi 'wir weinen' neben beimmi 'wir seien', pridchimmi 'wir predigen'; colno, G zu colinn 'Fleisch'.
- **141.** Am häufigsten ist Doppelschreibung hinter kurzen haupttonigen Vokalen vor anderen Vokalen und auch im Auslaut, besonders bei den Dauerlauten *nn mm* rr ll, in den jüngeren Quellen weniger konsequent bei ss. Unter den Zeichen für Verschlußlaute scheint cc, tt etwas

häufiger für doppeltes k und t als für doppeltes g und d zu stehen, z. B. meist macc 'Sohn', Apl maccu, seltener mac und nur vereinzelt macu; accaldam und acaldam (agg..) 'Anrede', attach und atach (att..) 'Zuflucht, Bitte'; cretem (credd..) 'Glaube' viel häufiger als creittem; 'epil (ebb..) 'stirbt'; fiuss fiss (Wb) und fius fis (Sg) 'Wissen'; nessa, selten nesa 'näher'. Auch bei den anderen Dauerlauten ist aber im Auslaut einfache Schreibung nicht unerhört, z. B. trom (tróm) neben tromm 'schwer' (aber fast immer trummae 'Schwere'), inn-on neben inn-onn 'dorthin'; du'bber Arm. 17 a 2, Ml 77 d 3 neben do'berr 'wird gebracht'.

142. Häufiger ist einfache Schreibung nach langen haupttonigen Vokalen, z. B. béim 'Schlag', pl. bémen neben béimmen bémmen; césad 'Leiden' häufiger als céssad; úail neben úaill, DAsg zu úall 'Hochmut'; (h)ét häufiger als (h)étt 'Eifersucht' (tt = dd); (h)écc und (h)éc 'Heilung', G (h)écce und (h)éce (kk); 'rísa für rís sa Subj. 'ich komme'.

In der Poesie können Wörter wie  $\acute{u}all$  mit solchen auf einfache Liquida reimen.

143. Ebenso nach allen schwachbetonten Vokalen, besonders im Auslaut. Doch ist zu beachten, daß in den jüngeren Glossen mm und nn häufiger werden, indem sie mehr und mehr dazu dienen, unlenierte m und n von lenierten zu unterscheiden (§ 133), z.B. annmann Sg für annan Wb 'die Namen'. So auch, namentlich in Sg, häufig gg dd bb für unlenierte g d b.

Z. B. III pl auf -at -it (= -dd); follus 'deutlich' (foluss Sg 40 b 14); is 'ist', selten iss; vereinzelt tairisem 'Stehen' neben häufigem tairissem; I sg Präs. auf -im viel häufiger als auf -imm; in tinnscana 'fängt an' neben häufigerem in tin(n) scanna; forcan forcen 'Ende', öfter forcenn; cona 'daß nicht' viel häufiger als conna; digaim 'digamma'; 'eper neben 'eperr 'wird gesagt'; diil, G zu diall 'Deklinazion'.

Auch bei Zusammenrückung eines vortonigen Wortes mit einem haupttonigen, z. B. isamlid oft für is samlid 'es ist so', hituilsiu für it tuil siu 'in deinem Willen' Ml 59 a 21, ocumtuch für oc cumtuch 'beim Bau' 131 c 8, coláa und colláa 'bis zum Tag (láa)' usw.

144. Im Anlaut eines Wortes, das vom Vorhergehenden in der Schrift getrennt ist, wird keine Geminata geschrieben (s. § 241).

### B. Entstehung der Doppelkonsonanten.

145. Geminaten sind oft so entstanden, daß durch Komposizion oder infolge von Vokalausfall zwei gleiche Konsonanten zusammengestoßen sind, z. B. ataimet (add..) 'sie gestehen zu' (ad·daimet), cretid (credd..) 'glaubt' altind. śrad dadhāti, kymr. credu; sluinde 'welche bezeichnen' aus \*slundidde, cummasc 'Vermischung' (com-misc-). Über unlenierte Doppelkonsonanten aus zwei lenierten oder aus einem lenierten und einem unlenierten s. § 134.

Stoßen gleichartige Laute zusammen, die sich nur durch Stimmhaftigkeit und Stimmlosigkeit unterscheiden, so wird bei der Zusammenrückung durch Synkope die Geminata stimmlos (§ 134); bei der Komposizion entscheidet der Anlaut des zweiten Glieds, z. B. attach 'Bitte' mit tt (neuir. atach) aus \*ad-tech, ecal 'Angst' mit gg (neuir. eagal) aus \*ek(s)-gal.

Über Verdoppelung unlenierter einfacher Laute s. §133. Außerdem ist für Doppelkonsonanten folgender Ursprung nachgewiesen:

### I. Verschlußlaute.

#### **146.** 1. c(c) = kk

aus t (d) + c, z. B. frecor frecur (mit folgendem céill) 'cultus' aus fret- (frith-) und cor; rucc(a)e (n. u. f.) 'Scham', eigentlich 'Röte' aus rud-k..

 $2. \ c(c) = gg$ 

a) aus d(t) + g, z. B. uc(c)u 'Wunsch' für \*ud-gu (vgl. ro-gu, to-gu); frecre (neuir. freagra) 'Antwort' aus freth- (frith-) und gaire.

b) aus nc s. § 207.

- 3. t(t) = dd
- a) aus g(k)+d, z. B. etlae 'Pönitenz' aus ek(s)-dāl-, eigentlich 'ohne Anteil (dáil) sein'.
  - b) aus zd s. § 217.
  - c) aus nt s. § 207.
  - 4. p(p) = bb
- a) aus d(t) + b, z. B. apaig (neuir. abaidh) 'reif' zu ad und bongid 'erntet'; frepaid 'Heilung' aus frith- und buith.
- b) aus g(k) + b, z. B. 'epir 'sagt' aus eg-b.. ek(s)-b.. deuterotoniert as beir.
- 147. Man hat vermutet, daß im Keltischen doppelte Verschlußlaute zuweilen aus einem Verschlußlaut + n entstanden seien, gleichwie das fürs Germanische vielfach angenommen wird; s. Stokes, Indogerm. Forsch. 2, 167 ff. = Transactions of the Philological Society 1891—93 p. 297 ff.: Zupitza, KZ. 36, 233 ff. Doch ist bisher kein beweisendes Beispiel aufgefunden worden, man müßte denn kelt. buggo- in altir. boc(c) neuir. bog neubreton. boug bouk 'weich' als solches gelten lassen, das ursprünglich 'biegsam' bedeutet haben und altind. bhugnah 'gebogen' gleichgesetzt werden könnte. Vgl. auch brecc 'bunt' (neuir. breac) aus \*pṛkno- (§ 219)? In ette itte neuir. eite 'Schwungfeder, Flügel', das man mit lat. pennā (\*pṛtnā) und deutsch 'Fittich' verglichen hat, wird die Geminata eher auf der Zusammenrückung zweier Dentalen beruhen, zumal ir. én = altbreton. etn 'Vogel' die regelmäßige Entwicklung von tn zeigt.

Was man einstweilen sagen kann, ist nur, daß irische Geminaten öfters solchen anderer Sprachen entsprechen, vgl. cacc 'Exkrement' gr. κάκκη, cnocc (neuir. cnoc) 'Buckel, Hügel' wohl zu altisländ. hnakke ahd. hnac angelsächs. hnecca 'Hinterkopf'; grip gribb 'rasch' zu ahd. kripfan 'rasch und wiederholt wonach greifen'. Auch brat(t) 'Decke, Mantel' (vgl. kymr. brethyn 'Tuch') sieht wie eine Umstellung des festländischen drapp- (ital. drappo frz. drap usw.) aus.

Eine Diskrepanz zwischen Irisch und Britannisch besteht in bec(c) 'klein' (neuir. beag), das auf biggo- zurückgeht, neben kymr. bychan (breton. bihan), dessen ch auf kk weist; vielleicht hat hier ein anderes Wort eingewirkt, vgl. kymr. bach 'klein', bachgen 'Knabe'. — Britann. map neukymr. mab 'Sohn' zeigt einfachen

Konsonanten gegen ir. *mace* (neuir. *mac*); man vermutet in letzterem wohl mit Recht eine Verdoppelung, wie sie Kosewörter lieben.

Anmerkung. Wenn man die modernen Dialekte heranzieht, um zu bestimmen, wo im Altirischen stimmlose, wo stimmhafte Geminaten gesprochen wurden, darf man nicht übersehen — was mitunter geschehen ist —, daß im schottischen Gälisch nach schwachbetonten Vokalen kk und gg in g zusammengefallen sind, gleichgültig ob sie g oder g geschrieben werden, z. B. seabhag 'Habicht' (neuir. seabhac), éirig 'Buße', minig 'oft', ionnraic (spr. g) 'ehrbar'.

# II. Nasale und Liquidae.

#### 148. 1. nn

- a) aus altem sn (ŝn) im Inlaut, z. B. bronn 'des Bauchs' aus \*brusnos (§ 329, 2), as roinnea 'er entkomme' aus 'ro-ŝnea (sni-), lainn 'gierig' aus \*lasni-s, vgl. lat. lasciuus gr. λιλαίομαι (\*λιλαστομαι).
- b) nd beginnt in der archaischen Periode sich in vortonigen Wörtchen zu nn zu assimilieren, vgl. den Artikel inna Cam. neben inda Philargyrius-Gl., Wb I 20 d 5, i snaib für \*i-sndaib neben du-ndaib Cam. In Wb schon immer inna, donaib usw. Ähnlich in arbenim 'ich vertreibe' Sg 146 b 10 (Abstr. indarb(a)e). Sonst ist nd vor Vokalen und im Auslaut in Wb stets erhalten. Erst in Ml tritt mehrfach die Schreibung n(n) dafür auf, nicht nur in tinnacul, älter tindnacul 'Zuteilung', sondern auch in chlainn 91 b 17, chlain 23 d 12 für chlaind (zu cland 'Kinder'), conid für condid 'so daß er ist' usw. In Sg vereinzelt: masculinni 67 a 17 für -lindi; wiederholt in SP. Im Félire reimt altes nd mit Doppelliquida, und in mittelirischen Handschriften sind nd und nn gleichbedeutend.

Das Fremdwort proinn Wb 28 c 20 (pronn 31 b 23) neben proind 'prandium' steht unter britannischem Einfluß.

#### 149. 2. mm

a) aus sm im Inlaut, z. B. am 'ich bin' idg. \*esmi; lomm 'bloß', vielleicht ursprünglich 'gerupft' wie lat. plūma aus \*plus-m..

b) aus altem dm, z. B. ammus 'Absicht' aus ad und mess; réimm 'Fahrt' zu rédid 'fährt' (könnte auch d-sm sein).

Über céimm 'Schritt' zu cingid 'schreitet' und ähnl. s. § 213.

c) aus mn, z. B. camm 'krumm', gr. καμπή 'Biegung'. κάμπτειν. got. hamfs 'verstümmelt'.

Andere sehen im Gsg caimb Annals of Ulster a. 747 eine altertümliche Schreibung und stellen das Wort zu den § 219 besprochenen Fällen.

d) mb wird sich wohl ebenso verhalten wie nd (§ 148b); doch sind die Beispiele seltener. Die Präp. imb-, archaisch noch vortonig in invauch 'ago' Philargyrius-Gl. heißt in Wb vortonig immer im(m)- imme-. Da sie aber auch unter dem Akzent vor Konsonanten oft zu im vereinfacht ist (z. B. imthuge 'Bekleidung' § 178), breitet sich im(m) statt imb auch sonst aus, z. B. imrádud neben imbrádud 'Denken', immechtrach neben imbechtrach 'äußerlich', timne neben timpne 'Auftrag', immunn 'um uns' usw. Die vortonigen Formen der Kopula 'sein' assimilieren ihr anlautendes b häufig an einen vorhergehenden Nasal, z. B. commimmis für co m-bimmis 'daß wir wären'. Fiad-cholum 'Wildtaube (columbus)' Sg 70 a 16, gleichfalls in schwachbetonter Silbe.

Sonst scheint mb bewahrt, z. B. cimbid 'Gefangener'. Daß aber in Ml auch in solchen Fällen mm zu sprechen ist, zeigt die umgekehrte Schreibung ambus 75 d8 für ammus 'Absicht'; vgl. débe mec 40 a 20 (für m-bec) 'eine kleine Spaltung'. In SP steht ammail mit darübergeschriebenem b für am-bail 'Unheil'.

Gleichzeitig wird ng (d. i. ng) zu nn geworden sein (neuir. v). In der Schrift tritt das nur insofern hervor, als in den jüngeren Denkmälern nie mehr ne dafür geschrieben wird.

e) aus leniertem b + m (bei Synkope), z. B. gammai 'capiamus' Ml 32a4 zu ga(i)bid; vgl. adimmaice Wb 9a13 für adib maicc 'ihr seid Söhne'.

#### **150.** 3. 11.

a) aus altem nl, z. B. ellach 'Vereinigung' aus \*en-log (Verb in loing).

- b) aus altem sl (ŝl) im Inlaut, z. B. coll 'Haselstrauch' ahd. hasal, vgl. lat. corylus; fuillecht(a)e 'beschmiert' für fu-ŝlechte (Verb fo slig).
- c) aus *lp*, z. B. 'tella 'talla (§ 79) 'es ist Raum, Möglichkeit vorhanden für', litauisch telpù tèlpti 'Raum worin haben'; coll 'Verlust' etwa zu lat. culpa?
- d) aus altem ls, z.B. all 'Fels' wohl aus \*palso-, vgl. ahd. felis, felisa 'Fels'.
- e) aus altem ln, z. B. ad ella 'besucht' aus \* $peln\bar{a}$ -, vgl. gr. πίλναμαι, lat. ap-pellere.

Junges, durch Synkope entstandenes *ln* ist in Wb und Sg immer bewahrt. In Ml fängt auch dieses an, in *ll* überzugehen, z. B. éillide 'beschmutzt' für éilnithe (Verb as 'léna); comallaid (Hs. commallaid 106 a 2) für comalnaid 'er erfüllt' (comlán 'vollständig').

f) Für ld, ob alt oder sekundär, erscheint mittelirisch ll, z. B. meldach melltach 'wonnig' mittelir. mellach; maldacht 'Fluch, maledictum' mittelir. mallacht. Auch dieser Übergang scheint in die Zeit von Ml zu fallen, wie die umgekehrte Schreibung 63 d 15 zeigt: lase nad 'reildisem ni 'indem wir nicht beschmutzt haben' für 'réillisem aus 'r-éilnisem.

#### **151.** 4. rr

- a) aus altem nr, z. B. irrúnaib 'in Geheimnissen' aus \*in rúnaib.
- b) aus altem sr (sr) im Inlaut, z. B. dirruidiguth 'derivatio' Sg 53 a 11 von di und sruth 'Bach'.
  - c) aus rp, z. B. serr 'Sichel' gr. ἄρπη lett. sirpe.
- d) aus altem rs (auch rks, rts), z. B. forru auf sie' aus \*for-su; orr- Subjunktivstamm zu org(a)id schlägt' aus orks- ors- (§ 616); fo-cerr- Subj. Stamm zu fo ceird wirft' aus certs- cers-.

#### III. ss.

**152.** Jedes s im altirischen In- und Auslaut ist älteres ss außer in den Verbindungen se und st. Es entsteht

- a) aus altem ns (ms) s. § 209.
- b) aus altem ts (ds), z. B. ress- Subjunktivstamm zu rethid 'läuft', mess- ebenso zu midithir 'urteilt', aslach 'Verlockung' (Verb ad'slig).

Über ss aus th-s, \delta-s (nach der Synkope) s. \S 136.

- c) aus ks (qs) s. § 220.
- d) aus ps s. § 225 d.
- e) aus altem st zwischen Vokalen, z. B. ar sis(s)edar 'stützt sich auf', t-air-issedar 'bleibt stehen' zu lat. sistere, gr. ἱστάναι; glass 'blau, grün' gall. glastum 'Waid'; is(s) 'ist' gr. ἐστί.
- f) aus altem t-t, d-t (auch dh-t) im Wortinnern (nicht bei Komposizion), z. B. ind-risse 'inuasus' aus \*-ret-tio- zu rethid 'läuft'; fus(s) 'Wissen' aus \*uid-tu-; gessi 'zu bitten' aus \*qhedh-ti-, Part. necess. zu qu(i)did 'bittet', gr. ποθέω.

# Färbung der Konsonanten.

153. Schon beim Vokalismus (§ 80 f.) ist erwähnt worden, daß in den modernen Dialekten jeder Konsonant zwei Varianten hat, indem er entweder i-farbig (palatal) oder dunkel klingt (neuirisch caol und leathan, 'enge' und 'weite' Aussprache genannt). Nur unleniertes r scheint heute nie mehr palatal gefärbt zu sein. Ebenso wurde bemerkt, daß sich fürs Altirische aus dem Einfluß, den die Konsonanten auf umgebende Vokale ausüben (§ 82 ff. 92 ff. 97 ff.), nicht nur diese beiden Färbungen, sondern noch eine dritte, die u-Färbung, sicher erschließen läßt. Die jüngeren Denkmäler lassen diese Tatsachen deutlicher erkennen als die älteren, weil die charakteristischen Übergangsvokale in ihnen häufiger geschrieben werden.

Diese Färbungen spielen in der altirischen Grammatik eine überaus wichtige Rolle, indem z. B. die Nominalflexion großenteils nur im Wechsel der Färbung des Endkonsonanten besteht.

Die i-Färbung oder palatale Aussprache beruht artikulatorisch vornehmlich auf der Hebung der Mittelzunge nach vorn, etwa auch in der Verbreiterung der Lippenspalte durch Auseinanderziehen der Mundwinkel. Für die u-Färbung dürfen wir als charakteristisch annehmen a) die Rundung der Lippen, b) die Hebung der Hinterzunge; daher finden wir sie besonders häufig bei labialen und gutturalen (velaren) Konsonanten. Die dunkle oder a-Färbung stellt eine mittlere Lage dar. Natürlich können diese Artikulazionen nur so weit vorgenommen werden, als die Hauptartikulazion jedes Konsonanten es zuläßt.

- 154. Für den Ursprung der drei Färbungen gilt die Hauptregel, daß in alter Zeit, vor dem Schwund der Vokale der End- und Mittelsilben (§ 87 ff., 102 ff.), jeder Konsonant sich nach dem folgenden Vokal richtete, und zwar war er
  - a) palatal vor i- und e-Vokalen,
  - b) dunkel vor a- und o-Vokalen,
  - c) u-farbig vor u (auch vor u aus  $\bar{\sigma} \S 85$ ).

Diese Färbung haben die Konsonanten im allgemeinen auch beibehalten, wenn der Vokalismus Änderungen erlitten hat, insbesondere wenn die Vokale geschwunden und die Konsonanten in den Silbenauslaut geraten sind. Z. B. hat NAsg fer 'Mann' dunkles p, weil einst os on (oder später -as -an) dahinter stand, GVsg fir palatales, weil die Endung einst -i und -e war, Dsg fur u-farbiges, weil der Dativ früher auf -u auslautete, Nsg túath 'Volk' dunkles -th, weil am Schluß -a geschwunden ist.

Die dunkle Färbung kann gewissermaßen als die normale betrachtet werden; es zeigen sie auch Konsonanten, die unter dem Einfluß keines Vokals stehen (§157.173).

Diese Hauptregel, daß jeder Konsonant nach dem ursprünglich folgenden Vokal gefärbt ist, wird aber durch eine Reihe von Ausnahmen durchkreuzt.

- 1. Ausgleichung bei der Synkope.
- 155. Treffen infolge des Vokalschwundes (§ 102) zwei verschiedenfarbige Konsonanten an der Silbengrenze aufeinander, so nimmt die ganze Gruppe einheitliche Färbung an. In der Regel gibt die Färbung des ersten

Konsonanten den Ausschlag; nur wenn ein u-farbiger auf einen palatalen trifft, wird die ganze Gruppe palatal.

Z. B. dunkel + palatal wird dunkel: 'fodlat (mit  $\delta^a \lambda^a$ ) sie teilen' neben deuterotoniertem fo dálet  $(d^a - \lambda^i)$ : palatal + dunkel wird palatal: aithrea (thipi) Apl 'Väter' aus \*athera  $(th^i - \rho^a)$ ;

palatal + u-farbig wird palatal: aingliu  $(q^i \lambda^i)$  Apl 'Engel' aus \*angelu oder \*angilu  $(q^i - \lambda^u)$ ;

aber u-farbig + palatal wird palatal: foigde  $(\gamma^i \delta^i)$ 'Bettel' aus \*fo-gude zu gu(i)de 'Bitte'  $(g^u - \delta^i)$ .

Wie u wirkt auch  $\tilde{o}$  in Stammsilben, z. B. éitset ( $t^is^i$ ) 'sie sollen hören' aus "ē-tō(i)sset (ar túaissi 'er hört zu').

Die Erscheinung, daß nach Ausfall eines hellen Vokals der darauf folgende Konsonant gewöhnlich palatal wird, scheint überihre natürlichen Grenzen hinausgetreten zu sein; vgl. 'dimea (mit µ') Ml 88 c 2 für \*di-ema, prototonierte Form zu do ema 'er schütze'; 'dillem (mit ll') 106 c 4 für \*di-ellam neben do'ellam 'declinamus'. Hier beruht die Palatalisierung auf keiner Konsonantenassimilazion. Oder soll man annehmen, daß einst ein Übergangslaut i gesprochen worden ist (\*dijema), und daß dieser nach der Synkope den folgenden Konsonanten palatal färbte?

- **156.** Diesen Ausgleichungsregeln entziehen sich häufig Komposita, in denen der erste Vokal des zweiten Komposizionsglieds nicht synkopiert ist, so daß es in seiner Gestalt dem Simplex ähnlich bleibt. Der anlautende Konsonant des zweiten Glieds kann dann die Färbung des Simplex beibehalten. Endet das erste Glied auf einen anders gefärbten Konsonanten, so wird
- a) entweder verschiedenfarbige Konsonanz geduldet, gleich wie wenn im Satze verschiedener Auslaut und Anlaut zusammentreffen, z. B. taid-chur (dichu) 'Rückkehr', dag-theist (\gamma^a th^i) 'gutes Zeugnis';
- b) oder die Färbung des ersten Konsonanten wird zugunsten der des folgenden aufgegeben, z. B. tadchor Ml 131c11, ath-maldachad statt aith-m. 'wiederholtes Verfluchen' 141 c3.

Auf ähnliche Weise wird zuweilen außerhalb der Komposita der Auslaut schwachbetonter Wörtchen an den folgenden Anlaut angeglichen, z. B. adabaill Wb 3 b 7 für adib baill 'ihr seid Glieder', dinab gabálaib 'von den Sammlungen' 13 d 33 für dinaib, donaballaib 12 b 2 für donaib ballaib 'den Gliedern'.

Durch Ausbreitung solcher Formen ist der Auslaut mancher Wörter dieser Klasse völlig ins Schwanken geraten, z. B. ar neben air 'denn', in tan neben in tain 'als, wenn', fel neben fil feil 'welcher ist', und für arch. amail 'wie' erscheint in Wh Ml Sg amal.

Im Innern eines einheitlichen Wortes wird die Ausgleichungsregel selten verletzt. Doch zeigen sich hie und da Fälle wie do rolgetha 'sind verziehen worden Wb 26c11, wo trotz des palatalen  $\gamma$  das davorstehende  $\lambda$  die nichtpalatale Färbung von do lugi beibehält.

# 2. Konsonantengruppen vor hellen Vokalen und vor u.

Sammlung bei Bergin, Contributions to the history of palatalization in Irish, Ériu III 50 ff. (auch Freiburger Dissert. 1906).

**157.** a) Stand in alter Zeit (vor der Synkope und vor dem Schwund der Endsilbenvokale) eine Gruppe von zwei oder mehr verschiedenen Konsonanten vor e- oder i-Vokalen, so hatte in der Regel nur der letzte Konsonant palatale Färbung angenommen; die vorhergehenden waren dunkel.

Kam die Gruppe durch Schwund des folgenden Vokals in den Silbenauslaut zu stehen, so wurde die ganze Gruppe palatal. Blieb aber der Vokal erhalten, so wurde die Gruppe später nach der Ausgleichungsregel von § 155 ganz dunkel.

Z. B. zu serc 'Liebe' heißt der Dsg seirc  $(r^ik^i)$  aus \*serki, aber der G serce sercae  $(r^ak^a)$ ; ebenso zu delb 'Gestalt D deilb  $(\lambda^i\beta^i)$ , aber G delbe delbae  $(\lambda^a\beta^a)$ ; so ainm 'Name', G anm(a)e; maidm 'Brechen', G madm(a)e; Nsg oreun 'Tötung', A oreuin oreain (Silbentrennung r-g), aber G oircne (rg-v), wo ursprünglich überall zwischen rg und n ein heller Vokal stand (über das n in oreun s. § 170f.);

loscaid 'er brennt' (s-k) neben loiscthe 'verbrannt' (sk-th); do adbadar 'wird gezeigt' (δ-β), pl do aidbdetar (δβ-δ); cosnam 'Erstreiten' (com-snim); inan(a)e enan(a)e 'Erkenntnis' (Endung -e); Afraice 'Afrika' usw.

So manchmal auch im Kompositum, aber mit Schwankungen (vgl. § 156). Aus for und cenn (D ciunn) bildet MI richtig forcan 'Ende' 91a 21, D forcunn 19c12 usw. mit dunklem rk; aber in forcenn Sg 28 b 19 usw. stoßen dunkles r und palatales k unvermittelt aufeinander; im D foirciunn Sg 18 b 1 usw. hat sich die Färbung des Anlauts des zweiten Glieds auf den Auslaut des ersten übertragen. Dagegen bei Synkope stets regelrecht foircnea 'er beendigt' (rk-n).

Wenige Konsonantengruppen sind schon in früher Zeit ganz palatal geworden und können daher auch vor erhaltenem Vokal palatale Färbung haben. In alten Beispielen sind so belegt die Gruppen mb, nd, ng, dc (=  $\delta g$ ), ml, mr (=  $\mu\lambda$ ,  $\mu\rho$ ), z. B. immbi 'um ihn', clainde 'der Kinder', daingen 'fest', do bidcet 'sie schießen', cuimlin 'gleiche Zahl' Ml 47 c 3, cuimrech 'Fessel'. Dazu nt im Fremdwort geinti 'Heiden' (neben genti).

Bei anderen Gruppen ist die Sachlage noch nicht klar. Wenn G bréthre DA bréthir zum N briathar 'Wort' (= kymr. brwydr 'Streit') palatalisiertes thr zeigt, während es in nathrach G 'der Schlange' dunkle Färbung hat, so hat man daraus geschlossen, daß der vorhergehende Vokal dabei mitspreche; vgl. di-chlith dichlid 'Verhehlung'. So könnte man auch den Dpl sleidmenaib 'sputaminibus' Tur, 91 erklären, der einen Gsg sleidme erschließen läßt, neben obigem madmae. Doch ist zu teidm 'Pest' der G tedmae im Félire durch den Reim gesichert. Umgekehrt zeigt dithrub 'Einöde' (treb 'Wohnung') keine palatale Konsonanz. Es ist möglich, daß hier alte Unterschiede durch Ausgleichungen allmälig verwischt worden sind. Anderseits ist nicht völlig sicher, daß in nathrach das zweite a auf einen hellen Vokal zurückgeht, da der Nsg nathir (in unseren Texten nur in der Verschreibung naithr Tur. 129

belegt, später nathair und naithir) auf keinen Fall lat. natrīx genau entspricht (-īks ergäbe -i); das Wort ist wohl erst sekundär in die ch-Flexion geraten, s. § 319.

Oft ist auch die Palatalisierung bei andern Konsonantengruppen durch analogische Anbildung eingedrungen, z. B. ainmnid 'Nominativ', ainmnigud 'Nennen' nach dem NA ainm 'Name'; ainbi Npl zu ainb 'unwissend'. Oirbemandae 'hereditarius' Ml 48 b 10 steht vielleicht für \*oirbmendae in halber Anlehnung an orbam, G orbaman, 'Erbe'.

In Lehnwörtern wird die palatale Färbung auch sonst manchmal beibehalten, z. B. airticuil 'articuli' Sg 212 b 14, aber N artocol artucol: esbicuil 'scyphuli' Wb 32 d 4.

159. Einfache l r n, vor denen ein Konsonant (nach § 122) geschwunden ist, wirken wie eine Konsonantengruppe, vgl. gabálae, Gsg zu gabál 'Nehmen' (aus \*gabaglā); so-scélae 'Evangelium', do scéulai 'er erkundet' zu scel 'Bericht' kymr. chwedl; giulait 'werden hängen bleiben', redupliziertes Futurum zu glen(a)id; áram 'Zahl', G áirme, aus ad-rím; éraic 'Lösegeld' (é- aus ek-, eks- § 826); dénom dénum 'Tun' aus de-aním (das dunkle v wird in den Gsg dénmo verschleppt); sinnchénae 'Füchslein' Sg 47 a 6 (-eyv-).

Die Ausnahme céle 'Genosse, anderer', D céliu (aus \*keglijo-, kymr. cilydd) mit palatalem λ ist durch aile 'anderer' beeinfiußt; das deminutive laigéniu 'minusculus' Sg 45 a 13 eine Augenblicksbildung zu laigiu 'kleiner'.

Dagegen Geminaten, die durch Assimilazion verschiedener Konsonanten entstanden sind, wirken in der Regel nicht als Konsonantengruppe, z. B. as roinnea 'daß er entrinne' Ml 31 a 2 (für 'ro-snea).

Den Gsg gremmae D gremmaim zu greim(m) 'Zwang, Herrschaft' möchte ich als analogisch gebildet ansehen nach Wörtern wie anm(m)ae anm(m)aim zu ainm 'Name', mit denen es im Plural gremman lautgesetzlich in der Endung übereinstimmte.

160. Ein Unterschied wie der von aram und G airme scheint sich auf den ersten Blick am besten durch die Annahme zu erklären, daß zur Zeit der Synkope der Konsonant vor r noch nicht geschwunden war. Entstand durch die Synkope zunächst  $a\delta^a$ - $\rho e\mu$ , G  $a\delta^a \rho^i$ - $\mu e$ , so wäre im letztern Fall  $\delta \rho$  regelrecht palatal, im erstern (bei Verteilung auf zwei Silben) dunkel geworden, und nach dem Schwund des  $\delta$  wäre ein palatales oder ein dunkles einfaches  $\rho$  übrig geblieben.

Aber gegen eine Form \*abpeu nach der Synkope spricht, daß ein durch Synkope vor r, l, n tretender Konsonant niemals schwindet, vgl. z. B. adrad (= abpab) 'adoratio'. Auch airfür aith-ro- \$ 818 ist wohl analogische Bildung, zeigt ja jedenfalls keine Ersatzdehnung. Alle Beispiele mit erhaltenen Konsonanten auf analogische Restituzion zurückzuführen, geht nicht an. Da anderseits ein frühes völliges Verstummen des δ die Form DA áraim statt \*á(i)rim nicht erklären würde, scheint die Annahme geboten, daß im alten op zur Zeit der Synkope das erste Element bereits eine vom gewöhnlichen δ verschiedene Aussprache hatte, die noch genügte, das folgende o dunkel zu färben, aber doch den baldigen Schwund vorbereitete. Und entsprechend in den andern gleichartigen Gruppen. Auf die frühe Redukzion des ersten Konsonanten weist wohl die Ogom-Schreibung celi 'des Genossen' Macal. 106. 216 (später céli), dessen é freilich auch sonst nicht wie ein Ersatzdehnungs-ē behandelt ist (§ 53).

**161.** War durch die Synkope ein r, l, n silbisch geworden (§ 109), so nahm es vor palatalen Konsonanten palatale Färbung an und behielt sie in der Regel auch bei, nachdem sich ein Vokal vor ihm entwickelt hatte, z. B. énirte Wb 'Schwäche' (mit  $r^it^i$ ), zunächst aus \*énṛte (zu nert 'Stärke'), dwaisilbi 'schreibt zu' aus \*\*asslbi (zu selb 'Besitz'), ingain(n)te 'Ungewöhnlichkeit' aus \*ingn(a)the zu ingnad 'ungewöhnlich'. Aber in den jüngeren Glossen tritt häufig die dunkle Färbung ein, wie nach einer betonten Silbe, z. B. énartae Ml, tabartae 'des Gebens' Ml 73 b 8 neben tabairte 96 a 7, erdarcaigfes 89 b 4 neben erdaircigidir 'rühmt' 28 b 15.

Eine halbe Angleichung an die Form mit dem Vokal hinter der Liquida ist der Npl coisnimi Wb 7 d 13 für \*coisinmi aus \*cosumi (zu cosnam 'Erstreiten') neben cosnama 7 d 12, das sich ganz nach dem Singular richtet. Vgl. aitribthid 'Bewohner' zu atrab 'Wohnen' (Verb adtreba).

Bei Verben, bei denen dieselbe Silbe bald haupttonig, bald schwach betont ist, entsteht oft Verwirrung; z. B. betontes fritamm'oirci 'du beleidigst mich' Ml 44 b 26 neben regelrechtem fris'orcai 44 b 31. Umgekehrt mit enklitischem Verbalstamm Imperat. frithorcaid 114 a 9 neben fridoirced Wb 14 a 27. Vgl. deirbbæ Sg 66 b 15, G f. zu derb 'sicher', nach dem gleich darauf folgenden indeirbbæ.

Ähnliche Ausgleichungen sind wohl libuir 'des Buchs' für \*libir aus \*liβρ' nach dem N lebor lebur; lestair 'des Gefäßes' für \*leistir aus \*lestρ' nach N lestar.

- 162. Die Lautgruppe cht bleibt auch dunkel, wenn sie in den Silbenauslaut zu stehen kommt, ist also überhaupt der Palatalisierung unzugänglich, z. B. secht (neuir seacht) 'sieben' gegen deich 'zehn'; deacht, DAsg zu deacht 'Gottheit' (f. ā-Stamm), G deachte deachtae. Zu der Ausnahme boicht s. § 352.
- 163. Konsonantengruppen im Wortanlaut werden wohl der Palatalisierung ganz zugänglich gewesen sein, wenn es auch die Schrift nicht erkennen läßt. Im Neuirischen sind, außer sp. sb. in Lehnwörtern, anlautende sm- und sr- vor hellen Vokalen nicht palatal. Doch dürfte das eine spätere Änderung sein.

Ebenso sekundär ist späteres craide croide (mit dunklem cr-) für altir. cride 'Herz'; nach crú 'Blut'?

164. b) Das Verhalten der u-Färbung in ähnlichen Fällen genau zu bestimmen, genügen die Beispiele nicht. Die Dative salm, folt, corp, recht (§ 277. 307) scheinen zu zeigen, daß auch im Silbenauslaut nach betontem Vokal die u-Färbung meist der dunklen wich. Doch ist rt nach hellen Vokalen u-farbig, z. B. Dsg neurt zu nert 'Kraft'; später belegt furt 'Wunder, uirtus' (Apl immer firtu), vgl. auch spiurt 'spiritus'; aber Dsg terc § 351. So cht nach i, z. B. riucht Dsg 'Gestalt', vgl. mliuchtae 'milchend' Ml 100 b 15 neben mlichtae 100 b 20. Vgl. auch § 307.

Nach schwachbetontem Vokal ist das Siegen der u-Färbung deutlich in do imm-wre 'ich beenge' (org-), fris com-urt 'habe verletzt' (aber as com-ort), as ru-burt 'ich habe gesagt' (Stamm bert-); Dsg ifurnn 'Hölle' Wb 13c26, M1 130 b 6, iffiurn 23 a 5; coindeulc coindeulgg Dsg 'Vergleichung' Sg 3b1, 25b2. Für die Mittelsilben vgl. irdorcu irdurcu Wb 'klarer', aber erdarcu Ml; sonortu Wb 'stärker' gegen sonartu Ml.

#### 3. Depalatalisierung.

**165.** Die Labialen b, p, f, m (nebst mb) und die Gutturalen q, c, ch (nebst ng) zeigen im Silbenanlaut keine Palatalisierung, wenn ihnen á oder ein u- oder o-Vokal (auch úa) vorausgeht, z. B. 'rubai, prototonierte Form zu ro bí 'kann sein'; óbar úabar 'Geflunker' (Adj. húaibrech); opair Dsg 'Werk' aus lat. opera; ad opuir 'er opfert' ('od-beir); cnámai, Npl zu cnáim 'Knochen'; trummae 'Schwere' (Suffix -e); ad 'aathar 'er fürchtet' (Passiv 'aiather); ruccae 'Schande'; dochu (statt \*dochiu), Komparativ zu doich 'wahrscheinlich'; ungae 'uncia'.

Der Verbalstamm uc(c)- (§ 801) nach der i-Flexion sollte darnach dunkles c = q haben vor erhaltenem, palatales vor geschwundenem Vokal; doch herrscht durch die ganze Flexion Schwanken, z. B. III sg -uicci neben -uccai, Prät. -uc neben -uic. pl -ucsat neben -uicset. Ähnlich do'luigi und do'lugai 'verzeiht', dotluichethar 'verlangt' neben I pl dotlucham usw. Muimme 'Pflegemutter' hat palatale Konsonanz vielleicht nach aite 'Pflegevater.

Archaisch scheint, soweit der Vokalismus Schlüsse erlaubt, die Umfärbung noch nicht vollzogen, z. B. fugell 'Prozeß' Wb I 9 c 5 gegen fugall Wb 9 c 4, toceth 'Glück' Philargyrius-Gl., später tocad.

Aber auch später finden sich ein par schwer erklärliche Ausnahmen. So lautet das Wort für 'Eid' in Ml regelrecht lugae, aber nicht nur in Wb luige, wo etwa eine Altertümlichkeit vorliegen könnte, sondern auch neuir. lunghe und in MI selber einmal Deg comlugiu 44 b 5 neben comlugu 44 d 30. Immer palatale Konsonanz scheint nach späteren Belegen clu(i)che (n. io-Stamm) 'Spiel' zu haben, vgl. cluichech 'spielend' Sg, 'cluichigedar 'spielt' Ml: und doch liegt arclich 'wehrt ab', con'clich 'springt' (Abstr. irchlige, später belegt cuclaige u. cuiclige) etwas zu weit ab, als daß man Beeinflussung von dieser Seite annehmen möchte. Ein Gsg suibi erscheint Ml 47 d 2 zum Nsg subæ 'Jubel', D subu. Vgl. cuicce 'zu ihr' Wb neben cucae Sg (§ 432). Da alle diese Beispiele ein u in der vorhergehenden Silbe zeigen, könnte man vermuten, daß etwa dialektisch hier die Depalatalisierung unterblieb; doch fehlt einstweilen eine Bestätigung aus den modernen Dialekten.

Poetisches *áige* statt *ágae* 'Stütze' kann dagegen Archaismus sein.

166. Im Anlaut schwachbetonter Silben, die u-farbig schließen, nehmen die ursprünglich palatalisierten Gutturalen und Labialen meist selber u-Färbung an, z. B. 'adamrugur' ich wundere mich' für \*'adamraigiur, III sg 'adamraigedar; su(i)digud 'Setzen' aus -igithu; ammus 'Absicht', tomus 'Maß' von ad, to und mess (Stamm messu-), die freilich auch nach § 168 u. 165 zu erklären wären; ro'laumur 'ich wage' Wb 17 a 8 zur III sg ro'laimethar (aber archaisch noch ru'laimur Wb I 17 c 21 mit \mu'); irdorcu irdurcu erdarcu airdircu 'sichtbarer, klarer' (Komparativsuffix -iu).

Lautet aber die vorhergehende Silbe palatal aus, so findet man auch in der folgenden die palatale Färbung zuweilen bewahrt, z. B. 'torisnigiur' ich vertraue' Ml 126 d 19 neben 'isligur' erniedrige' Wb 17 d 22, 'cairigur' tadle' 11 d 1; tigiu 'dicker' Ml 20 b 1 neben gliecu 'klüger' Wb 26 d 26; imdibiu Wb 2 a 3 neben häufigerem imdibu, Dsg zu imdibe 'Beschneidung'; 'epiur' ich sage' Wb 4b 26, gewöhnlich 'epur. Die Fälle mit Palatal dürfen noch zahlreicher angesetzt werden, da der Zwischenvokal i in der Schrift oft unbezeichnet bleibt (§ 92).

Sie können alle analogischer Art sein. z. B. imdibiu, 'torisnigiur mit dem palatalen Konsonanten der andern Kasus oder Personen, tigiu nach andern Komparativen, 'epiur nach dem deuterotonierten as biur und so fort. Aber daß die Färbung der vorhergehenden Silbe beim Aufkommen der Form eine Rolle spielt, ist nicht zu bezweifeln. Beispiele anderer Gestalt wie laigiu 'kleiner' Sg Ml neben älterem lugu (vgl. lagat 'Kleinheit') sind vereinzelt.

167. Daß die Depalatalisierung manchmal durch Analogie hervorgerufen ist, zeigen deutlich doraid 'schwierig' und soraid 'leicht' zu réid 'eben, glatt'. Die Partikelformen do- so-, ursprünglich vor dunklen Silben aus du- su- entwickelt (§ 69), können nun bei Neubildungen ihrerseits folgende Konsonanten depalatalisieren. Denselben Vorgang zeigt das Negazionspräfix am- in amaires 'Unglaube, Zweifel' zu ires. So vielleicht auch z. B. ud in con'utuine, 'utaing 'baut' ('ud-ding-), Perf. con'rótaig.

In welchem Umfang solches anzunehmen ist, ob z. B. in do fo-nug, do fo-nuch 'ich wasche' ('fo-nig-), Fut. do fo-nus die Präp, fo (statt fu) an dem nicht-palatalen v schuld ist, läßt sich schwer entscheiden wegen der § 168 zu besprechenden Erscheinungen.

168. Es muß nämlich noch mehr Fälle gegeben haben, in denen die Palatalisierung regelrecht aufgegeben wurde. Das zeigen z.B. achad für arch. ached 'Feld', calath calad 'hart' gegenüber mittelkvmr. calet breton. kalet.

Vielleicht darf man annehmen, daß beliebige Konsonanten im Silbenanlaut nach a- und o-Vokalen (auch úa) ihre palatale Färbung aufgaben, wenn ihre eigene Silbe mit einem dunklen oder u-farbigen Konsonanten schloß. Viele Ausgleichungen müßten schon in alter Zeit stattgefunden haben, was das starke Schwanken erklären würde. Z. B. úaithed 'Einzahl, geringe Zahl' nur Wb 25 a 38, sonst überall úathad (óthad); ursprüngliche Flexion etwa NA úathad, G úaithid, D úathud (óthud). Oder ursprünglich \*amaras 'Unglaube, Zweifel' (neuir. amhras in Munster), DA amairis; dann durch verschiedene Ausgleichung der N amaires (vgl. neuir. aimhreas in Connaught), DA amarais (nur Ml 97 d 13).

So kann man erklären: adall 'Hinzugehen', Verb ad ella; inotacht 'Hineingehn' aus in-od-techt (die dunkle Konsonanz verschleppt, z. B. I pl Subj. in otsam = -tiasam); 'accat 'sie sehen' (deuterotoniert ad ciat), darnach III sg 'accai neben 'aicci und weiter do'écai 'blickt' neben ad déicider MI 43 a 19; im rádaim 'ich bespreche, denke'

etwa nach I, III pl im'rádam, im'rádat oder nach dem Abstraktum imrádud; torad torud 'Frucht' (to-reth-); dorus 'Tür', pl doirsea; úasal 'hoch' kymr. uchel u. a.

Wörter wie claideb 'Schwert', cailech 'Hahn' hätten sich etwa nach dem Plural claidib (A claidbiu), cailich gerichtet: con aicelt 'hat verborgen' nach dem stammbetonten con'celt; flaithem 'Herrscher' nach flaith 'Herrschaft', und so fort.

Nach diesem Prinzip nicht erklärbar ist abae 'des Wassers' Ml 78 b 4, wenn es zum Dpl aibnib 81 c 3 gehört; doch scheint sich -ae als Endung der n-Stämme weiter auszubreiten (§ 332). Ebensowenig Dsg accai 'Fesselung' Ml 59 d 7, wenn ein späteres Glossar mit Recht den Nsg als aic(c) ansetzt, was jedoch unsicher ist.

Ohne viel Bedeutung sind lateinische Lehnwörter, in denen oft die Palatalisierung unterbleibt, nicht nur in sacard 'sacerdos' camall 'camel(l)us', Atac 'Atticorum', sondern auch in Assair 'Assyrii', matain Dsg 'matutina' (später auch maiten), während aiccent aiccend 'accentus', aiccidit 'accidens' u. a. sich in der zweiten Silbe enger an den lateinischen Vokalismus anschließen. Vgl. den Dsg dúrai 'Härte' Ml 62 a 26 mit dunklem p.

- 4. Vermischung der u-Färbung mit der dunklen hat vielfach stattgefunden. 169.
- a) Die Konsonanten ch, cc, th (und daraus entstandenes b), ss im Silbenauslaut hinter altem a zeigen immer dunkle Färbung statt u-Färbung, z. B. cath NDAsg 'Kampf' (Stamm cathu-), Kompositum cocad; macc Dsg'Sohn'; iressach Dsg 'gläubig'; londas NDAsg 'Grimm' (St. londassu-) usw.

Ausnahmen finden sich nur bisweilen hinter einem o der vorhergehenden Silbe, z. B. cogud Ml 103 d 5, Dsg zum obigen cocad; foscud Dsg 'Verdüsterung' Ml 50 d 7 zu scáth 'Schatten'; cobsud 'beständig', anbsud 'unbeständig' zu fossad 'fest' (hier scheint das synkopierte o zu wirken).

Aber -ch aus -y ist u-farbig in arch, inpauch 'ago' Philargyrius-Gl. und altes & in audbirt 'Opfer' Karlsr. Beda 37 b 3.

ss widerstrebt auch hinter haupttonigem e und o der u-Färbung, vgl. NDA mes(s) 'Urteil' (St. messu-), aber die Komposita tomus, ammus usw.; foss Dsg 'Ruhe'.

- b) Hinter langen Vokalen zeigt sich, wie \$ 84 bemerkt ist, der Übergangsvokal u nicht, z. B. bés (u-St.) 'Sitte', anim (u-St.) 'Handlung'. Silbenschließende Konsonanten, die einst u-farbig waren, scheinen in dieser Stellung (außer vielleicht nach ú) dunkel geworden zu sein. Das wird bestätigt durch Komposita wie fognam Dsg 'Dienst' Wb 4a21 u. ö., cosnam Dsg 'Erstreben' 18c18 mit deutlich dunklem -u, die sich darin an das Simplex gním, sním anschließen, während das altertümliche Kompositum dénum dénom 'Tun' (de-gnim) die alte u-Färbung bewahrt. In Sg schwankt das Kompositum mit imm-fo- zwischen den Formen immognom und immfognam 'Konstrukzion'; diese Handschrift kennt auch frithgnom 'officium' 106 b 12. das in Ml frithgnam lautet (sogar Apl frithgnamu 56 b 4). So heißt es archaisch dernum Wb I Sd3, später todernam 'Marter' zu sním.
- 170. c) Schließen schwachbetonte Silben palatal, so richtet sich die Färbung nicht-palataler Konsonanten im Silbenanlaut nicht sowohl nach der ursprünglichen Klangfarbe der Vokale, als nach der Natur der Konsonanten.
- I. Labiale und Gutturale zeigen in den älteren Glossen meist u-Färbung, selten dunkle, während die dunkle in den jüngeren Glossen immer häufiger wird, z. B. cosmuil 'ähnlich' Wb 12 d 1, 25 d 13, in Ml immer cosmail und schon in Wb adramail 'dem Vater ähnlich' 6 d 6, sainemail 'vorzüglich' 3 c 33; menmuin Wb, menmain Ml, Dsg zu menm(a)e 'Sinn'; cétbuid 'Sinn' Wb, cétbaid Ml (zu buith 'Sein'); dulburiu (l. dulburi?) Apl 'übelredend' Wb 28 c 1, was auf einen Nsg dulbuir weist, neben sulbair 'wohlredend' 8 a 5. 12; 'cechuin, redupliziertes Präteritum zu canid 'singt' in Wb, aber in Ml 'cechain(n) 'cachain; doguilse 'Trauer' Wb, dogailse Ml.

II. Andere Konsonanten scheinen schon früher immer dunkle Färbung zu zeigen; doch sind beweisende Beispiele in Wb selten. Z. B. feraib, Dpl zu fer 'Mann' (Endung wohl -o-bis; oder zunächst -abis?); in·o-laid 'er ging hinein' Ml 25 a 21 zu luid 'ging'; inraice 'würdig' Ml 62c19, wohl zu ruccae 'Schande', darnach Subst. inracus 'Würde' 51c18 gegen inruccus Wb 29a22; 'todlaiger Ml 38c22, prototonierte Form zu du'thlucher 49d10, I sg Subj. 'ich verlange'. Doch kann in den beiden letzten Beispielen die Konsonantengruppe ihre dunkle Färbung auch nach § 157 haben.

Anders con'utuine 'baut' Wb (§167) neben con'utaing Ml.

171. d) Nicht-palatale Gutturale und Labiale (außer unleniertem m) zeigen u-Färbung (oder o-Färbung § 98) im Anlaut schwachbetonter Silben, die auf leniertes r, l oder n ausgehen: anacol anacul 'Schutz'; fogur 'Laut, Ton'; orcun 'Erschlagen'; accobor accobur accubur 'Wunsch' (Verb ad'cobra); brithemon, G zu brithem 'Richter'; tempul 'templum'.

Das gilt jedoch nicht für die Konsonanten, die nach § 165 aus palatalen umgefärbt sind, wie öbar úabar 'Geflunker' Wb 27 a 9, 13 b 14 aus \*öber (Adj. húaibrech); cuman 'erinnerlich'. Erst vereinzelt tritt auch im ersten Fall dunkle Konsonanz auf, z. B. comrorcan 'Irrtum' Ml 127 d 5 für gewöhnliches -un, chomtúarcan 34 a 27.

Andere Ausnahmen wie do indnagar 'wird zugeteilt', for roichan sa 'ich habe gelehrt' Ml 17 d l dürften dagegen auf analogischer Ausgleichung beruhen.

Sind die auslautenden Konsonanten unleniert, so ist dunkle Färbung das Gewöhnliche; z. B. 'comollnither' es werde erfüllt' Wb 2c17 ist viel seltenere Schreibung als 'comalnither, brithemandae 'richterlich'. Doch richtet sich z. B. domunde 'weltlich' immer nach dem Substantiv domun 'Welt'.

Bei Dentalen findet man diese Färbung selten, in einheimischen Wörtern fast nur, wo die vorhergehende Silbe den Vokal ŏ enthält; vgl. lóthor Sg 49 a 2, lóthur Karlsr. Beda 39 c 4, jüngere Form von dreisilbigem loathar 'Becken, Trog' Sg 67 b5; odur 'dunkelbraun' Augustin-Gl. 32d1; do forchossol Wb 13d27, fo rróxul 27 a 19, foxel Sg 216 b 5 neben foxal 201 b 7 'Wegnehmen'. Hinter eu im Fremdwort neutur 'neutrum': darnach auch metur 'metrum'. Sonst einmal riathor Ml 134 b 7 'Sturzbach' neben riathar 56 a 13. Im Dol lenomnaib 'lituris' Sg 3 b 4 hat m die u- oder o-Färbung des Nsg lenamon beibehalten.

172. e) Im Neuirischen ist, wie schon § 81 erwähnt wurde, die u-Färbung der dunklen Färbung gewichen. Es weist manches darauf hin, daß dieser Zustand schon zu der Zeit unserer späteren Glossen so ziemlich erreicht war. Man vergleiche, wie die Schreibung ui vor ai zurücktritt (§ 170); wie u einem folgenden Konsonanten häufig dunkle Färbung, nicht u-Färbung verleiht (§ 165); auch die Verschleppung des Vokalismus einer Form in die andere, wie in bindiusa (§ 100b). So wird auch da, wo der ältere Vokalismus bewahrt ist, doch die u-Färbung der Konsonanten oft aufgegeben gewesen sein.

# Die ursprünglichen Endkonsonanten.

173. Von den Konsonanten, die einst im Auslaut standen, sind bewahrt: r (rr aus rs usw. § 151), rt, lt, cht, d oder dd (geschrieben t) aus -nt (-mt). Für l fehlen sichere Beispiele.

Z. B. siur 'Schwester' lat. soror, 'orr III sg Subj. (org-s-t) zu org(a)id 'erschlägt', die t-Präterita (§ 680. 682) bert 'trug', 'alt 'zog auf', ro'siacht 'hat erreicht', do'r-ét 'hat geschützt' (zu di-em-), 'berat 'sie tragen' (aus -ont), dét 'Zahn' (kymr. dant).

Die auslautenden Konsonanten zeigen dunkle Färbung, vgl. 'bert, 'ét, 'berat, fo'cicherr 'wird werfen'. Nur einfaches  $r(\rho)$  hinter u und i scheint u- und i-Färbung angenommen zu haben, vgl. siur, midiur 'ich urteile', brûth(a)ir 'Bruder' (mit -ir wohl aus -ēr).

174. Auslautendes -m war im Keltischen früh zu -n geworden, vgl. gallische (zum Teil neutrale) Akkusative wie celicnon, cantalon, canecosedlon, νεμητον, Ucuetin, ratin, lokan (wohl = logan). Ist das vereinzelte Britation neben ratin CIL XIII 1171 eine Abkürzung?

So erscheint im Irischen die Präposizion, die im Kompositum com- lautet, vortonig als con (823B), offenbar die alte Pausa-Form.

175. Im absoluten Auslaut geschwunden ist nachweislich einfaches d, t, k, n (aus -n und -m), s. Ferner alle Lautgruppen außer rs (ls?), die s enthielten wie -ks -ts -ns -st; sie waren vermutlich früh mit einfachem -s zusammengefallen.

Z. B. tό 'ja', idg. \*tod 'das'; 'cara 'liebt' aus \*karāt; na ná Negazion (vor angehängten Pronomen nach-); é hé 'er', wohl aus \*es (§ 447); rí 'König' aus \*rēks, vgl. gall. Εσκιγγο-ρειξ Rhys XX; a 'aus' lat. ex; cin 'Schuld' aus \*quinut-s; mí 'Monat' aus \*mē(n)s; maccu Apl 'Söhne' aus -ōns (-ūs); car(a)e 'Freund' aus \*karant-s; ro·lá 'hat gesetzt' wohl aus \*'lā-s-t; 'téi 'té III sg Subj. zu tíagu 'ich gehe' aus \*steigh-s-t; 'fé ebenso zu fedid 'führt' aus \*yedh-s-t usw.

Alt ist der völlige Schwund bei -d. Das darf man daraus schließen, daß gewisse neutrale Pronomen (z. B. a § 414) wie vokalisch auslautende Wörter wirken (vgl. auch alaill § 480 b). Über ed 'es' und cid 'was' s. § 447. 461.

Dagegen die übrigen Konsonanten sind bei engem Anschluß an ein folgendes Wort überhaupt nicht geschwunden. Die Nasale treten dann als n- oder in der Nasalierung des folgenden Anlauts zutage (§ 237). Die anderen dokumentieren sich durch Geminierung eines folgenden Konsonanten (§ 241). Das h-, das vor betontem anlautendem Vokal erscheint, kann — wie das n von con — der älteren Pausa-Form angehören; man darf dann annehmen, daß jene Laute im Auslaut alle zu -h geworden waren.

Vielleicht ist eine Genitivendung  $\cdot eh$  aus  $-\bar{e}s$  erhalten in der ältesten Grabinschrift in römischen Buchstaben: lie (d. i. Stein)  $Luguaedon\ macci\ Menueh\ Thes.\ II\ 288,35.$ 

# Konsonanten im Anlaut proklitischer Wörter.

- **176.** 1. Altes s im Anlaut proklitischer Wörter ist geschwunden. So it 'sind' lat. sunt altind. santi; amail amal 'wie', erstarrter Dativ von samail 'Gleichheit'; der Artikel ind a usw., nach Präposizionen noch -sind -sa § 462.
- 2. t ist in dieser Stellung zu d geworden, vgl. do du 'dein' neben -t nach Präposizionen (§ 436); do du 'zu', vortonige Präposizion, die im Kompositum to- tu- lautet (§ 844). So kennt Wb neben tar 'über..weg' vor einem Nomen die Form dar (§ 843).

Diese beiden Erscheinungen sind gemeininselkeltisch; vgl. den Artikel breton. korn. an; kymr. ynt 'sind'; kymr. dy breton. da 'dein'; altbreton. do altkymr. di 'zu'.

Ähnlichen Wechsel bei c- zeigt das Mittelirische: go 'bis', altir. co; gach 'jeder' vor dem Substantiv, altir. cach; gé 'obgleich', altir. cía; gan 'ohne', altir. cen (chen). Das ist eine Neuerung. Daß jedoch derartiges schon früher bestanden hatte, aber in der altirischen Periode ausgeglichen war, macht das Britannische wahrscheinlich; vgl. kymr. gunaf (einsilbig) mittelbret. groaff korn. gwraf 'ich tue', wohl con-(com-)ag-; ähnlich kymr. gwnio mittelbret. gruyat 'nähen', deren Stamm zunächst auf -w-zurückzugehen scheint, vgl. altir. con-\( \delta g(a) i \) 'näht zusammen'. Das britannische Präfix weist zunächst etwa auf \( \mu n \).

#### Konsonantenschwund.

#### 1. Durch Dissimilazion.

177. Begannen zwei aufeinanderfolgende schwachbetonte Silben mit demselben Konsonanten, der mindestens das erste Mal leniert war, so fiel dieser erste Konsonant völlig aus. So namentlich bei reduplizierten Verbalformen, z. B. forroichan 'du hast gelehrt' für 'ro-chechan (oi aus o-e kontrahiert), in roigrainn 'hat verfolgt' für 'ro-gegrainn; asatoroimed 'aus dem hervorgebrochen ist' Wb 11a19 für 'to-ro-memaid; do foichred 'er würde hinsetzen' für 'fo-chicherred. Doch auch sonst: 'coima 'er bewahre' für 'com-ema; coim(m)chloud 'Weehsel' für com-imm-chloud; coimthecht 'Begleitung' für com-imm-thecht.

Ähnlich 'tait 'er kommt' für \*to-thet oder \*ta-thet, deuterotoniert do tét (§ 588), wo das letzte t = d keine neue Silbe beginnt; darnach dann auch III pl 'taigat (deuterotoniert do tiagat) usw. Vielleicht gehört hierher das Prät. ad roneestar, ar runeastar § 671 (Stamm neth-, mit Dissimilazion von th gegen t?).

# 2. Redukzion von Konsonantengruppen.

178. Vielfach werden Gruppen von drei und mehr Konsonanten durch Verstummen eines Konsonanten reduziert.

So Verschlußlaute zwischen Nasalen und anderen Konsonanten, z. B. im-thecht 'Herumgehen' für \*imb-thecht; do'sluinfider Fut. Pass. zu do'sluindi 'verleugnet'; ang(a)id neben andg(a)id 'Nichtsnutziger' zu andach 'Nichtsnutzigkeit'. Vgl. den Artikel in vor Konsonanten neben ind \$ 462.

Dauerlaute zwischen Nasalen oder Liquidae und anderen Konsonanten, z. B. áildiu statt \*áilndiu, Komparativ zu álind 'schön'; 'cumgat 'cumcat für #cumngat, III pl zu 'cumuing 'cumaing 'er kann'; do foirde neben do foirnde 'er bezeichnet'; tairgire neben tairngire 'Versprechen'; arbed neben armbad 'auf daß es sei'; 'ort 'er erschlug' aus \*orcht, t-Präteritum zu org(a)id; tart 'Trockenheit, Durst' wohl aus \*tarsto- zu gr. τέρσεσθαι.

n auch zwischen anderen Konsonanten, z.B. scribdid neben scríbndid 'Schreiber' zu scríbend 'Schreiben'; aisdís neben aisndis 'Erklärung' (Verb as indet); freedaire neben freendaire 'gegenwärtig'.

In forngaire, manchmal forgaire 'Befehl' aus \*forengaire zu for con-gair 'befiehlt' sind vier Konsonanten zu drei oder zwei reduziert.

Über den Schwund alter Endkonsonanten s. § 175; anlautender in proklitischen Wörtern § 176, 1; über den von lenierten Konsonanten vor andern § 122. 124.

#### Metathesis.

179. Beispiele für Umstellung von Konsonanten sind in dieser Periode selten: ascnam 'Hinstreben' für \*acsnam zu ad cosn(a)i (ad-com-sni-); luaburt SP für \*lub-aurt Dsg 'Garten', vgl. lubgartóir 'Gärtner' Sg 92 b 1.

Erst einmal bérle 'Sprache' Wb 12 d 4 für gewöhnliches bélre; jenes die mittel- und neuirische Form.

#### Herkunft der einzelnen Konsonanten.

180. Das altirische Lautsystem besitzt elf Konsonantenpare, deren eines Glied je die lenierte Gestalt des anderen darstellt, und einen nur unleniert vorkommenden Konsonanten. Es sind

| 1.  | k und $ch$ ,        |            |    | 2.  | g | und | γ, |
|-----|---------------------|------------|----|-----|---|-----|----|
| 3.  | t und th,           |            |    | 4.  | d | und | δ, |
| 5.  | p und $f$ , $ph$ ,  |            |    | 6.  | b | und | β, |
| 7.  | $n$ und $\nu$ ,     |            |    | 8.  | m | und | μ. |
| 9.  | nur unleniert:      | gutturales | n, | 10. | r | und | ρ, |
| 11. | $l$ und $\lambda$ , |            |    | 12. | S | und | h. |

Diese Konsonanten können wieder je drei verschiedene Färbungen haben (§ 153), was im ganzen 69 konsonantische Laute ergibt. Für die etymologische Geltung kommen aber diese Färbungen nicht in Betracht. Ebensowenig stimmlose Varianten von l r n, wie sie wohl in st *šr šn* gesprochen wurden.

p und f stehen freilich unter sich nicht im gleichen Verhältnis wie die andern Pare; sie haben etymologisch ganz verschiedenen Wert (§ 185). Nur hat die Sprache f benutzt, um in Lehnwörtern zu p eine lenierte Nebenform zu schaffen (§ 231, 5).

Die Konsonanten entsprechen in einheimischen Wörtern folgenden indogermanischen Lauten:

# **181.** 1. k und ch entspricht:

a) den drei indogermanischen k-Lauten, Brugmanns  $\hat{k}$ , q und  $q^{u}$ , z. B.

cét 'hundert' kymr. cant altind. śatám lit. szimtas.

deich 'zehn' kymr. deg altind, dása lit. deszimtis.

ocht 'acht' (kymr. wyth) altind. astáu lit. asztůní altkirchenslav. osmě.

scar(a)id 'trennt, trennt sich' kymr. ysgar, ahd. sceran 'scheren', lit. skiriù 'ich trenne'.

fichid 'kämpft', lat. uincere, ahd. wīhan 'kämpfen', lit. ap-veikiù 'ich bezwinge'.

cethir 'vier' altkymr. petguar lat. quattuor lit. keturi. sechithir 'folgt' lat. sequi gr. ἕπεσθαι, lit. sekù 'ich folge'.

b) den entsprechenden aspirierten Lauten (kh), z. B. scïan 'Messer' kymr. ysgïen, altind. chyáti 'schneidet ab', vgl. gr. σχίζειν, lat. sciscere 'entscheiden'.

cingid 'schreitet', altind. khañjati 'hinkt', ahd. hinkan

'hinken'.

- c)  $\epsilon ht$  etymologisch := einem g-Laut + t, z. B. 'acht, t-Präteritum zu agid 'treibt' § 220. aus pt (b-t) s. § 225 c. 228.
- d) ch zunächst aus γ s. § 121. 127. 128.
- **182.** 2. g (geschrieben g, c § 29 f.) und  $\gamma$  (geschrieben g § 27 f.) entspricht
- a) dem palatalen und dem rein velaren indogerm. g, Brugmanns  $\hat{g}$  und g, z. B.

ad gnin 'erkennt', gnáth 'gewohnt' gr. γνωτός, lit. żinóti 'wissen', altkirchenslav. znati 'kennen'.

teg 'Haus', gr. τέγος στέγος 'Dach', lat. tegere, lit. stógas 'Dach', altind. sthagayati 'er verhüllt, bedeckt'.

Zu  $\gamma=\mathrm{idg.}$   $\mathfrak{z}^{u}$  (labiovelares g) in nigid 'er wascht', gr. νίζειν νίπτειν, χερ-νιβ- 'Waschwasser', altind.  $n\bar{e}janam$  'Waschen' s. § 223.

b) den drei indogermanischen gutturalen Mediae aspiratae, Brugmanns  $\hat{gh}$ , zh und  $z^{uh}$ , z. B.

gaim-red 'Winter' kymr. gauaf, gall. Giamon.. (Monatsname), lat. hiems gr. χειμών lit. żēmù altkirchenslav. zima avest. zyå.

cum-ung 'eng', lat. angere gr. ἄγχειν, avest.  $qz\bar{o}$  'Bedrängnis', altkirchenslav.  $qz\bar{o}k\bar{v}$  'eng'.

tíagu 'ich gehe', gr. στείχειν 'schreiten', got. steigan 'steigen', altkirchenslav. stigna 'ich komme wohin', altind. stighnöti 'steigt'.

dliged -eth 'Pflicht', got. dulgs 'Schuld', altkirchenslav.

dlaga 'Schuld, Pflicht'.

fo'geir 'er erhitzt', guirid 'wärmt', kymr. gori 'brüten', altind. gharmáh 'Glut, Wärme', lat. formus 'warm', gr. 86ρεσθαι 'warm werden'.

snigid 'es tropft' (vgl. snechtae 'Schnee'), lat. ninguit

gr. νείφει ahd. snīwit lit. sniñga 'es schneit'.

e) q aus (n)k s. § 207.

d) y zunächst aus ch s. § 126f.

# **183.** 3. t und th entspricht

a) idg. t (auch dem Laut, der europäisch als t, altindisch als th erscheint), z. B.

trí 'drei' kymr. tri lat. tres gr. τρεῖς altind. tráyah. rethid 'läuft', roth 'Rad', lat. rota, lit. ritù 'ich rolle,

wälze', rātas 'Rad', altind. ráthah avest. raþō 'Wagen'.

b) idg. th, z. B.

Endung der II sg Imperat. Depon. -the, vgl. altind.

-thāh, gr. -9nc (im Passivaorist), s. § 569.

c) dem hinter Gutturalen stehenden indogermanischen Laut, der in den meisten Sprachen als Zischlaut, im Griechischen als τ (θ) erscheint, Brugmanns β, z. B.

art 'Bär' kymr. arth, gall. Artio (Göttin mit Bär),

gr. ἄρκτος gegen altind. rksah lat. ursus.

tinaid 'verschwindet', gr. φθίνειν 'vernichten' gegen altind. ksináti ksináti 'macht vergehen' (anders Zupitza, KZ 37, 393).

d) th zunächst aus d s. § 121. 127. 128; t aus th und δ § 134, 136.

e) taus älterem d, das durch Vokalausfall vor leniertes  $s \ (=h)$  zu stehen kommt, z. B.

intam(a)il 'Nachahmung' für ind-sam(a)il, tintúd 'Über-

setzen' für to-ind-soud § 834.

int suil 'das Auge' aus \*inda s.., int aile 'der andere' aus indos a.. s. § 462.

'cuintea III sg Subj. 'er verlange' aus \*com-dí-sú, Partic. necess. cuintechti zu con dieig (com-di-saig) 'verlangt' (I sg prototoniert 'cuintaim, 'cuingim, 'cuinchim).

**184.** 4. d (geschrieben d, t § 29f.) und δ (geschrieben d § 27f.) entspricht

a) idg. d, z. B.

daur 'Eiche', derucc 'Eichel', kymr, dar, derwen 'Eiche', gr. δόρυ, δρῦς, altind, dáru 'Holz'.

sa(i)did 'sitzt', su(i)de 'Sitzen', lat. sedere, gr. &bos, altind. sádah 'Sitz'.

b) idg. dh, z. B.

denait 'sie saugen', dinu, D dinit, 'Lamm', del 'Zitze', breton. dena 'saugen', altind. dháyati 'saugt', gr. θήσασθαι 'saugen', ahd. tila 'weibliche Brust'.

mid 'Met', altind. mádhu 'Honig, Met', gr. μέθυ.

- c) d aus (n)t s. § 207; aus t in proklitischen Wörtern § 176, 2.
  - d) δ aus idg. z s. § 217.
  - e) & zunächst aus th s. § 123. 125 ff.

Vielleicht steckt ein Laut, der griechisch als 3, altindisch als y erscheint, in in-dé 'gestern' kymr. doe altkorn. doy, vgl. gr. χθές altind. hyah avest. zyō (also kelt. d- zunächst aus gd-?).

- **185.** 5. a) p entsteht aus älterem b, wenn es durch Vokalausfall vor leniertes s = h zu stehen kommt, z. B. impude 'Umlagerung' für \*imb-sude, impu 'um sie (pl)' aus \*imb su.
- b) sp jung für sf in aspenad 'Bezeugung' Ml, zum Verb as fenimm.
- c) f aus anlautendem u s. § 200; f zunächst aus β \$ 121.
- d) f (ph) aus leniertem altem su § 129 und sp \$ 226.
  - e) ph Lenierung von p in Lehnwörtern s. § 231, 5.
- **186.** 6. b (geschrieben b,  $p \S 29f$ .) und  $\beta$  (geschrieben b § 27f.) entspricht
  - a) idg. b, z. B.

buide 'gelb, blond', lat. badius 'braunrot' (wenn echt lateinisches Wort).

ibid 'trinkt' altind, pibati, vgl, lat, bibere.

slíab 'Berg' (eigentlich 'Gleite'), kymr. llyfr 'Kufe eines Schlittens', ahd. slipf 'lapsus', mhd. slīfan' gleiten', ags. tó-slípan 'zergehen'.

b) idg. bh, z. B.

berid 'trägt, gebiert' altind. bhárati gr. φέρειν. imbliu 'Nabel' gr. ὀμφαλός altind. nábhih.

c) idg. labiovelarem q (Brugmanns  $z^{\mu}$ ), z. B.

béu béo 'lebendig' kymr. byw lit. gývas got. qius lat. uiuos osk. Npl bivus.

imb 'Butter' lat. unquen, altind. anákti 'salbt'.

- d)  $\beta$  aus y nach  $\rho$   $\lambda$   $\nu$   $\delta$  und  $\beta$  aus my s. § 199.
- e) β zunächst aus f (ph) § 127 e. 634.

**187.** 7. n und  $\nu$  (beides n geschrieben) entspricht a) idg. n. z. B.

nuíe nuae 'neu' kymr. newydd, gall. Nouio-magus, altind. návyah got. niujis lit. návjas.

sen 'alt' kymr. hen lit. sēnas altind. sánah lat. senex senis.

- b) auslautendem idg. -m s. § 174.
- c) altem m, das bei der Komposizion vor d tritt, z. B. condelgg condelc 'Vergleichung' für com-delg.

188. 8. m und u (beides m geschrieben) entspricht a) idg. m, z. B.

máth(a)ir 'Mutter' lat. mater gr. μήτηρ ahd. muotar altind. mātá usw.

da(i)mid 'er gesteht zu, gewährt', fo'daim 'duldet', dam 'Stier, Ochs', altind. dámyati 'ist zahm', δάμνημι δαμάζω 'bezwinge', δαμάλης 'junger Stier', lat. domare got. tamjan 'zähmen'.

b) m entsteht aus anderen Nasalen unmittelbar vor b (ohne Vokalsynkope), z. B.

imb lat. unquen § 186c.

imbiuth für \*in biuth 'in der Welt'.

c) aus kelt. b (§ 186) vor n, z. B.

slemon slemun 'glatt', pl n. slemna, kymr. llyfn aus \*slibno-, vgl. oben sliab 'Berg' § 186a.

domun 'Welt', domuin 'tief', gall. Dubno-talus Dumnotalus. Dubnoreix Dubnorex Dumnorex. Dubnocouirus usw. (altes b, vgl. got. diups 'tief').

ben 'Frau', G mná aus \*bnās (urspr. labiovelares g, vgl. got. aino 'Weib' usw.)

**189.** 9. w (geschrieben n)

a) aus idg. n nur vor kelt. g, z. B. ingen 'Nagel' lat. unquis.

cingid 'schreitet' and, hinkan 'hinken' \$ 181 b.

b) aus anderen Nasalen unmittelbar vor g, z. B. congnam 'Mittun, Helfen' von com- und gnim.

engn(a)e 'Erkenntnis' zu en- und 'gnin 'erkennt' (§ 182a).

**190.** 10. r und  $\rho$  (beides r geschrieben) entspricht a) idg. r, z. B.

rog(a)id 'streckt aus, dehnt aus', recht 'Gesetz', diriug díriuch 'gerade', lat. regere rectus por-rigere, gr. ὀρέγειν, got, uf-rakjan 'ausstrecken', altind. rjúh av. ərəzuš 'gerade' usw.

ear(a)id 'liebt', kymr. caru, gall. Carantius Carantillus, lat. cārus, lett. kārs 'lüstern', got. hōrs 'Ehebrecher',

- b) entsteht aus l durch Dissimilazion: araile neben alaile 'der andere' (§ 480b), auch kymr. ereill.
  - c) aus idg. z s. § 217.
- **191.** 11. l und  $\lambda$  (beides l geschrieben) entspricht idg. l, z, B.

ligid 'leckt' lat. lingere gr. λείχειν got. bi-laigon lit. lëżiù 'ich lecke' usw.

melid 'mahlt', kymr. malu lat. molere got. malan, lit. malù 'mahle' altkirchenslav. melją, gr. μύλη 'Mühle'.

192. 12. s und h (geschrieben s, s oder gar nicht bezeichnet).

h kommt nur im Wortanlaut vor, gelegentlich auch im Anlaut eines zweiten Komposizionsgliedes (§ 128). ManchAl ist es der Rest eines auslautenden -s des vorhergehenden Vortes, auch eines lenierten -t und -k, s. § 241 ff.

/ s im Wortinnern ist meist zunächst aus ss gekürzt, über dessen Entstehung § 152 gehandelt ist. Sonst entspricht es idg. s, z. B.

sruth 'Bach, Fluß', srúaim 'Strom, Schwall', kymr. frud 'Bach', altind. srúvati 'fließt', lit. sravěti 'sickernd fließen', ahd. stroum ström 'Strom'.

lestar 'Gefäß' kymr. llestr, got. lisan 'zusammenlesen', lit. lèsti 'aufpicken, Körner auflesen', altumbr. vesklu veskla 'Gefäße'.

# Überblick

# über die regelmäßige Entwicklung der indogermanischen Laute im Altirischen.

Die indogermanischen Laute sind im allgemeinen nach Brugmanns Grundriß angesetzt. Für die Vokale der Mittelsilben, die je nach den umgebenden Konsonanten jede beliebige Gestalt annehmen können, genüge es auf § 97 ff. zu verweisen; ebenso für die Vokale der Endsilben auf § 85 ff.

#### I. Rein vokalische Laute.

**193.** Idg. a und a (indogerman. Schwa) = a § 48, = a oder a § 76;

gedehnt zu  $\acute{a}$  § 122, auch § 43 ff.; zu  $\acute{e}$  § 122. 207, 209.

idg.  $\hat{a} = \hat{a} \S 49$ .

idg.  $e = e \S 50$ ,  $= i \S 71 \text{ ff.}, = a \S 112$ ; gedehnt zu  $\acute{e}$  ( $\acute{e}u$ ,  $\acute{e}o$ ,  $\acute{e}u$ )  $\S 52 \text{ f. } 122. 207 \text{ ff.}$ , auch 42 ff.

idg.  $\bar{e} = i \S 55b$ ; in Endsilben zum Teil  $e \S 86$ .

idg.  $o = o \S 56$ ,  $= u \S 71$  ff.,  $= a \S 77$  f. 86, 4; gedehnt zu  $\acute{o}$ ,  $\acute{u}a \S 42$  ff., 57 ff., 122.

idg.  $\bar{o} = \hat{a} \S 49 \text{ b}$ ; in Endsilben =  $u \S 85$ .

#### II. Laute,

die teils vokalisch, teils konsonantisch sind.

iunmprl

# Idg. i.

**194.** 1. Vokalisches idg.  $i = i \S 54$ ,  $= e \S 69 f$ .; gedehnt zu  $i \S 209$ , vgl. auch  $\S 43 f$ f.

idg.  $\bar{\imath} = i \S 55 a$ .

2. i-Diftonge:

idg. ai (9i) = ai  $\acute{a}e$  oi  $\acute{o}e$  § 62f.; in Endsilben s. § 297.

idg.  $ei = \acute{e}$ , ia § 51.

idg. oi = oi óe ai áe § 62 f.; in Endsilben s. § 285.

Langvokalige *i*-Diftonge sind unsicher belegt:  $\bar{o}i$ ? § 284,  $\bar{a}i$  und  $\bar{e}i$ ? § 295, auch 375.

#### 195. 3. Konsonantisches i.

Inlautend hinter Konsonanten sind schwachbetontes silbisches i im Hiatus (genauer ii) und konsonantisches i zusammengefallen; auch altes ei ist davon nicht verschieden. Man erkennt ihr ursprüngliches Vorhandensein hauptsächlich an der palatalen Färbung des vorausgehenden Konsonanten und kann einen Rest von ihnen in den Übergangsvokalen i e sehen, die vor schließendem u und a erscheinen. Über die sonstigen Resultate, die sie zusammen mit alten Endsilbenvokalen ergeben, s. § 90.

Es unterscheidet sich also aile 'eine andere', ursp. \*alįā (gr. ἄλλη), nicht von caire 'Tadel' altkymr. cared aus \*karijā, oder gairem 'sie rufen' aus \*garjomos (nach anderen freilich aus \*garjomos) nicht von ad suidem 'wir schieben auf' aus \*sodejomos.

Zur Unterscheidung kann hier teilweise das Britannische dienen, indem altes ii sich in der ursprünglich vorletzten (haupttonigen) Silbe zu  $i\delta$  entwickelt hat, während i erhalten bleibt oder mit dem vorhergehenden Konsonanten verschmilzt.

In dieser Grammatik ist bei Ansetzung von Grundformen zwischen i und i nicht streng geschieden.

**196.** Inlautend zwischen Vokalen ist i, außer hinter i, wohl sehr früh geschwunden, vgl.

máo mó 'größer' aus \*mā-jōs (mōjōs? § 49).

'táu 'tó 'ich bin', wohl aus \* $st\bar{a}i\bar{o}$  (könnte auch \* $st\bar{a}\bar{o}$  sein). Auch hinter i ist es im Irischen nicht erhalten, z. B. biuu, 'biu = kymr. byddaf 'pflege zu sein' (\* $bhii\bar{o}$ ).

Unsicher ist, ob <u>i</u> so früh ausfiel, daß zwei ursprünglich getrennte e zu <u>ē</u> verschmolzen, bevor altes <u>ē</u> zu <u>ī</u> umgefärbt war, vgl. *tri* 'drei' aus \**treies* altind. *tráyaḥ*. Das <u>i</u> kann auch anders entstanden sein, s. § 304.

197. Anlautendes i ist geschwunden, z. B.

oac óac 'jung' mittelkymr. ieuanc breton. iaouañk gall.
Iouincus Iuuencus lat. iuuencus got. juggs altind.
yuvaśáh.

áth (u-Stamm) 'Furt', lat. iānua, altind. yáti 'geht, fährt'. ét 'Eifersucht', kymr. add-iant 'Sehnsucht', vgl. gall.
Iantumarus Ientumarus Iantullus.

aig 'Eis' kymr. ia (Stamm iagi-), vgl. altisländ. iǫkoll 'Eiszapfen'. Der Genitiv lautet aber ega, das aussieht, als ob es aus\*ïaga synkopiert wäre (§ 102), vgl. lieig 'Arzt', G lega.

Das gleiche Verhältnis kehrt anderwärts wieder:

Zum Prät. 'sïacht gehört das Präs. saigid, 'saig 'er geht nach', relat. saiges, I sg saigim, Imperf. III pl 'saigtis (Abstraktum saigid), aber III pl Präs. segait, 'segat, Pass. 'segar (ferner s-Subj. sás(s)-, z. B. III sg Prät. Subj. 'sásad). Der Stamm ist der von lat. sāgire, got. sōkjan 'suchen'. War er ursprünglich siāg- und ist 'sïacht aus \*siacht entstanden? Kaum liegt ein redupliziertes Präsens dem ganzen Verb zugrunde, sïag- aus sisagaltind. siṣakti. Jedenfalls sieht man, daß i sowohl vor langem ā geschwunden ist (sās-) als vor kurzem, dem ein palataler Konsonant folgte. Dagegen 'segat usw. wird aus \*sïagat synkopiert sein.

Dieser neue Ablaut scheint um sich gegriffen zu haben. So hat saidid 'sitzt' nach späteren Belegen die III pl sedait, wo man zweifeln kann, ob zu sedait mit altem e ein zweiter Stamm said- erst nach dem Muster von saig- neben seg- gebildet worden ist, oder ob umgekehrt ein Singular saidid existierte (im Vokalismus etwa an laigid 'liegt' angeschlossen), zu dem ein sed-analogisch hinzutrat. Ein altes sisad- wird man auch hier nicht gern annehmen, obschon das Prät. siassair § 688 darauf deuten könnte.

Später belegt ist der Nominativ gaim 'Winter', vgl. gaimred 'Winterzeit'. Der Stamm mag giami- gewesen sein, vgl. gall. Giamon.. (Monatsname), Giamil(l)us, so daß ein Gsg \*gemo aus \*gïamo dazugehörte (vgl. die spätere Form gemred neben gaimred). Ist nun der N gaim regelmäßig entwickelt, oder ist er nach der Analogie von aig zu ega und ähnlichen gebildet? Vgl. graig, Apl grega, 'Pferdeherde' (falls es aus lat. grex stammt, ist hier e sicher das ältere). Anderes § 302, 1.

#### Idg. ŭ.

idg.  $\bar{u} = \acute{u} \S 61$ .

2. u-Diftonge:

idg.  $au = \dot{a}u$ ,  $\dot{o}$ ,  $\dot{u}a \S 65.57 \text{ ff}$ .

idg.  $eu = \acute{o}$ , úa § 57 ff.

idg.  $ou = \acute{o}$ , úa § 57 ff.

idg.  $\bar{o}u = \acute{a}u$  (6) § 65 b.

- **199.** 3. Konsonantisches u scheint anlautend und hinter Konsonanten früh spirantisch  $(v=\beta)$  geworden zu sein; es bewirkt nie u-Färbung des vorhergehenden Konsonanten.
- a) v ist bewahrt (geschrieben b) hinter leniertem r, l, n, d, z. B.

berb(a)id 'siedet' kymr. berwi lat. feruere.

tarb 'Stier' kymr. tarw gall. (inschriftlich) taruos.

selb 'Besitz' kymr. helw.

banb 'Ferkel' kymr. banw, vgl. gall. Banuus, Banuo.

fedb 'Witwe' kymr. gweddw (also \*μίdμα für älteres \*μίdhuμα oder \*μίdheμα, vgl. got. widuwō, gr. ἡίθεος).

Bodb (weiblicher Schlachtendämon, auch) 'Krähe', gall. Boduo-gnatus, Boduo-genus.

Sonderbar ist der dreimalige Gsg f. deirbbæ inderbbæ inderbbæ Sg 66 b 15. 16. 18 zu derb 'deutlich' neuir. dearbh. Es kann nicht wohl etwas anderes als ein wiederholter Schreibfehler sein.

Die neuirische Aussprache von nicht-palatalem bh als u (§ 119) muß jung sein; sonst wäre im Altirischen davor u-Färbung zu erwarten.

b) m (d. i.  $\mu$ ) + v war wohl zu vv geworden, das sich als  $\beta$  erhalten hat, z. B.

cubus 'Gewissen' aus \*cum-uissus (fiuss 'Wissen').
cobsud 'fest' aus com- und fossad 'beständig'.

coblige 'Beilager' für com-fo-lige (vgl. kymr. gwe-ly 'Bett').

Manchmal wird im Anschluß an das Stammwort bf geschrieben, z. B. cobfodlus Ml 22 b 1 neben cobodlus 'Gemeinschaft' zu fod(a)il 'Teil'.

In ein par altertümlichen Fällen ist mu zwischen Vokalen geschwunden, s. do'cuaid, for'cuad § 823. Sie stammen wohl aus der Zeit, als anlautendes u noch nicht spirantisch war; mu ergab u und wurde weiter wie dieses behandelt.

Hierher wohl auch coïr coair 'angemessen, würdig', vgl. kymr. cywir, gall. Dubnocouiru[s], altbritann. Dumnocoueros; aber der irische Komparativ córu und das Abstraktum córae weisen auf die Synkope eines dunklen Vokals.

**200.** c) Im absoluten Anlaut ist v weiter zu f verschoben, z. B. fir 'wahr' kymr. gwir lat.  $u\bar{e}rus$  usw. (§ 130).

Von Anlautsgruppen finden sich fr und fl, z. B. froich 'Heidekraut', flaith 'Herrschaft'. Aber olann 'Wolle' für kymr. gwlan breton. gloan (ylann-).

Mit dem Akzentwechsel im Verb ist daher oft ein Wechsel von f und  $b (= \beta)$  verbunden, z. B. for fen, 'er vollendet', Part. forbaide 'vollendet'; ad' fét 'er berichtet', do 'ad-bat, 'er zeigt'.

Der Übergang von v zu f ist nicht alt; die Ogominschriften haben für altes u im Anlaut und Inlaut dasselbe Zeichen.

Ebenso erscheint f(ph) für leniertes sy, also zunächst für hv; im Silbenauslaut dafür  $\beta$  (geschrieben b) s. § 129.

**201.** d) Sonst ist u hinter allen Konsonanten geschwunden, z. B.

sïur 'Schwester', kymr. chwaer pl. chwiorydd, altind. svásā got. swistar.

dáu 'zwei' altind. dvau (aber auch kymr. dau usw.).

ard ardd art (unleniertes d) 'hoch' lat. arduos.

cethir 'vier' altkymr. petguar altind. catvárah got. fidwör. ech 'Pferd' lat. equos altind. áśvah.

ingen 'Nagel' aus ingu.., kymr. ewin.

Über c, ch aus  $q^{\mu}$  s. § 222.

Da lenierte su und p dasselbe Resultat (f, ph) ergeben, tritt in unlenierter Stellung zuweilen p an Stelle von s; z. B. zu airfitiud 'Vorspielen, Musizieren' ar pe(i)tet 'sie spielen' (ar beittet geschrieben SP; Fehler?) statt 'sétet zu sétid 'bläst'.

- **202.** Hinter Vokalen war u halbvokalisch geblieben.
  - e) Es ist völlig geschwunden
  - 1. im lenierten Anlaut, s. § 130.
  - 2. hinter i, i, é (ia), z. B.

bí GVsg zu béu 'lebendig' aus \*biui \*biue.

ro fiastar 'wird wissen', redupliziertes Futurum aus \*viuestar § 658.

lí 'Farbe, Glanz', kymr. lliw.

día, G dé, 'Gott' aus \*dēṇas \*dēṇi, deacht 'Gottheit'. glé 'klar' kymr. gloew.

- **203.** f) Sonst hat es sich mit dem vorausgehenden Vokal oft zu einem Diftong verbunden, der aber in unserer Periode schon allerlei Veränderungen erlitten hat.
- 1. Mit ă wird es zu áu, wofür im Wortauslaut auch áo, ó eintritt (§ 65), z. B.

gáu gáo gó f. 'Unrichtigkeít, Lüge' mittelkymr. geu breton. gaou aus inselkelt. \*gāuā.

Folgte ein dem Schwund ausgesetzter palataler Vokal, so ergab sich der Diftong oi, z.B. Asg goi; con oi 'er bewahrt' lat. auere.

Im Hiatus und überhaupt im Wortinnern ist au meist reduziert. Zwar aue 'Großsohn', pl. aui, A auu, be-

wahrt seine Schreibung (doch im Kompositum *iarm-ui* 'abnepotes'). Aber zu gáu ist der G gue geschrieben, der Apl goa, das Adj. goach, das Verb gu(a)igidir 'er verfälscht, lügt', die Komposizionsform gu- (wohl gú-) in guforcell 'falsches Zeugnis', gubrithemnacht 'falsches Urteil'.

Zu náu 'Schiff' (f. ā-Stamm) G archaisch naue, in Sg noe; so Npl noa, D noïb.

Für Dauid wird in Ml auch Duid und Duaid geschrieben.

Vgl. noch con oat, III pl zu con oí; loor lour 'genug' kymr. llawer 'viel'.

Daß auch, wo au geschrieben steht, in der Aussprache zum Teil  $\bar{u}$  dafür eintrat, zeigen umgekehrte Schreibungen wie augaire 'Hirte' Ml 100 b 16 neben ugaire (= úgaire) 45 b 23, 96 d 1 aus uui-g.. zu ul 'Schaf'; naue 'neu' Sg 5 b 6, 217 für gewöhnliches nue.

- 2. Mit e, das aus i entstanden ist (§ 69), verbindet sich u im Auslaut zum Diftong éu éo (§ 66), im Inlaut ist es meist geschwunden; z. B. béu béo 'lebendig', zunächst aus \*beuas, kymr. byw, dazu béoigidir 'er belebt', béothu 'Leben' nur Wb 3 c 2, sonst immer bethu geschrieben und stets im GD bethad beth(a)id. Vgl. auch dead und diad (diad?) 'Ende' = kymr. diwedd, Dsg deud diud.
- **204.** 3. Altes  $\check{e}$  war vor  $\check{u}$  im Keltischen zu o geworden, vgl. gall. Nouio-dunum Nouio-magus altbreton. nouuid mit got. niujis gr. véo $\varsigma$ . Es fielen also alte  $e\check{u}$  und o $\check{u}$  zusammen. Beide o $\check{u}$  konnten weiter zu  $u\check{u}$  werden (§ 71 ff.) und sich so mit altem  $u\check{u}$  vereinigen.

Vor einem geschwundenen dunklen Vokal wird ou zunächst zum Diftong ou, der in dem archaischen Gsg bou 'der Kuh' aus \*bouos erhalten ist, aber in unserer Periode als ó oder úa erscheint (§ 57 ff.), z. B. bó 'der Kuh', túachil (to-yo-chéill) 'schlau'.

Vor schwindenden palatalen Vokalen ergibt sich der Diftong of (ai), z. B. boi bai 'er war' aus \*boue; auch inlautend: toisech 'Anführer' aus \*to-yessach (§ 63c).

Zur Stellung im Hiatus vgl. ar thuus 'zuerst' (toμessu-) zu kymr. tywys 'Führung'; loathar 'Becken' mittelbret. louazr gr. λοετρόν.

Zur Redukzion von uu zu ū s. § 61. Vgl. noch nuie (= nuie?) Wb nu(a)e Ml Sg, D nuu 'neu', zunächst aus \*nuuios \*nuuiu;

drui, G druad, 'Zauberer' aus \*dru-ui(d)s \*dru-uidos;

luæ 'Steuerruder', as luí 'entläuft' pl as luat, fo llúur 'ich fliege' Sg 146 b 11, wohl alle aus idg. pluuplou-plou- pleu-; vgl. kymr. llyw 'Steuerruder', llywio 'steuern'.

**205.** Nach schwachbetonten Vokalen hat y keine deutliche Spur hinterlassen, vgl. tan(a)e 'dünn' aus tanayi-(Komp. tanu), mittelbret. tanau korn. tanow (mittelkymr. teneu).

Ähnlich mad(a)e 'vergeblich' altbreton. madau; -b(a)e enklitische Form zu boi 'er war'; 'com(a)i zu con'oi 'bewahrt'; 'ciala 'ich hörte' aus \*cochloua § 690; estoasc estósc 'Auspressung' (ess-to-uasc-).

#### Konsonantische Nasale.

206. Gewöhnliche Vertretung:

idg. n=n § 187. Über Lenierung (v) und Nicht-Lenierung § 116f. 132. 137;

 $nr = rr \S 151$ ; nl und  $ln = ll \S 150$ .

idg. m = m § 188, auslautend -n § 174. Über Lenierung ( $\mu$ ) § 131.

idg. n (gutturaler Nasal) = n (geschrieben n) § 189.

Bei unmittelbarem Zusammenstoß mit g, d, b werden alle Nasale zu n, n, m § 187—189. Aber nicht, wenn sie erst durch Synkope vor jene Konsonanten treten, z. B. náimdea náimtea Apl 'Feinde', mainbed (ma-ni-) 'wenn nicht wäre'.

Altes nm und mn bleibt erhalten, z. B. ainm 'Name', ainmnigud 'Nennung'; comnessam 'Nächster'.

- **207.** Vor t- und k-Lauten sind die Nasale geschwunden; die Verschlußlaute erscheinen als unlenierte (geminierte) Mediae d und g. Ein davor stehendes i  $\check{o}$   $\check{u}$  bleibt unverändert;  $\check{e}n$  und  $\check{a}n$  und der aus idg. n entstandene Laut wird in haupttoniger Silbe zu  $\acute{e}$  (in schwachbetonter entsprechende Kürzen, die möglicherweise erst sekundär aus  $\acute{e}$  gekürzt sind  $\S$  41), z. B.
  - ro'icc, ric(c) 'erreicht' (ricc a less 'er braucht es') mit c(c) = g(g) aus 'ink-, vgl. breton.  $re\bar{n}kout$  'müssen'.
  - tocad (togad § 29 b) 'Glück' mit c = g(g), breton.  $to\bar{n}ket$  'Schicksal', Tunccetace (lat. Gen. in Wales), lit. tenkù 'ich reiche aus', got. peihan 'gedeihen'.
  - cotlud 'Schlaf' mit t = d(d) für \*con-tulud zu con'tu(i)li 'schläft'.
  - arch. tu thēgot 'welche kommen' Cam., später do thiagat aus \* teigont.
  - slucid 'verschluckt', III pl slogait Ml 123 d 3, altbreton. roʻluncas 'hat verschlungen', neubreton. lounka lonka 'verschlingen'.
  - cutrumm(a)e 'gleich' neuir. cudroma für \*cun-trumme (tromm 'schwer').
  - sét 'Weg' (u-Stamm) aus \*sentu-, kymr. hynt breton. heñt, altbritann. Gabro-senti (Ortsname), ahd. sind 'Reise', got. sinþs 'Mal', vgl. got. sandjan 'senden'.
  - cétal 'Gesang' (forcetal forcital 'Lehre') kymr. cathl aus \*kantlon, breton. kentel 'Aufgabe, Pensum'.
  - carat (d. i. -ad) 'des Freunds' aus \*karantos § 323, Apl cairtea cairdea zunächst aus \*cared(d)a.
  - cét (n. o-Stamm) 'hundert' neuir. céad kymr. cant altind. śatám lat. centum lit. szimtas got. hund, ursp. \*kūtóm oder \*kūntóm.
  - éc (später belegt) 'Tod' neuir. éag, altbreton, ancou neubreton. ankou, eigentlich Npl \*pkeyes -oyes zu gr. νέκυς usw.; vgl. altir. techt do écaib 'Sterben', eigentlich 'zu den Toten gehen'.

Man kann sich den Prozeß etwa so vorstellen. Zunächst wurden k und t hinter einem Nasal verschärft (geminiert), ebenso wie hinter r und l (§ 133). Der Nasal vereinigte sich dann mit dem vorhergehenden Vokal zum Nasalvokal: i, o, u, c, a. Hinter diesen Nasalvokalen wurden die Geminaten stimmhaft (gg, dd). Darauf verloren zunächst i o u ihre Nasalität und wurden zu i o u, während a und a im Nasalvokal a zusammenfielen. Dieser Nasalvokal wurde — vielleicht nur unter dem Hauptakzent — gedehnt und ging später in rein orales a (resp. a) über.

Die Entwicklung war vor der Synkope vollendet; späteres nt bleibt unverändert, z. B. cinta 'die Schulden' aus \*cinuth-a.

**208.** Das é teilt mit dem Ersatzdehnungs-ë der Fälle von § 122 die Eigenschaft, nie zu *ia* diftongiert zu werden. In zwei-Wörtern wird es wie dieses vor *i*- und *u*-farbigen Konsonanten zu éu éo (§ 53), nämlich in den maskulinen o-Stämmen:

ét 'Eifer', G éuit éoit, D éut(t), vgl. gall. Iantu-marus § 197.

sét 'Wertgegenstand', Npl séuit, A (später belegt) séotu.

Zu sét 'Weg' (u-Stamm) kommt zwar später ein Apl séotu vor; da aber der Dsg Wb 24 a 17 séit (éi = é § 52) lautet, mag das späterer Anschluß an das andere sét sein.

Bei den anderen Beispielen fehlt diese Diftongierung immer: cét, G céit; méit 'Größe' mittelkymr. meint; bréc 'Lüge', Asg bréic, altind. bhramsah 'Abgehen'; rét (u·St.) 'Ding', Dsg rét, Apl rétu, vgl. altind. rátnam 'Besitz'; dét 'Zahn', I) déit, kymr. dant; auch cét- 'zuerst' aus \*kentu- § 391.

Daß das verschiedene Verhalten auf verschiedenem Ursprung des é beruhe, wie vermutet worden ist, wird durch die Beispiele nicht bestätigt. Die Beschränkung der Diftongierung auf eine besondere Flexionsklasse weist auf analogische Bildung. Es waren wohl Wörter wie én 'Vogel' G éoin, mér 'Finger' G méoir usw. die Muster.

**209.** n vor s und ch ist geschwunden, mit Dehnung eines vorhergehenden kurzen Vokals; das s erscheint dabei gedoppelt. Auch hier ergibt a(n) langes  $\acute{e}$ , das weder zu  $\acute{u}$  noch zu  $\acute{e}u$  diftongiert wird; z. B.

géis 'Schwan' ahd. gans lat. anser (für \*hanser).

fés 'Bart- und Schamhaar', preuß. wanso 'erster Bart', altkirchenslav. vaso 'Bart'.

- cés(s)aid (schwaches Verb) 'er leidet', etwa aus kent-t.., kens(s).., lit. kentëti 'leiden'.
- bés(s) (u-St.) 'Sitte' mittelbreton. boas, gallolat. Abl. bessu 'more' (Grammatiker Virgilius), etwa aus \*bhendh-tu-zu d. binden usw.
- drésacht 'Quietschen der Räder', lat. drensare 'schreien' (vom Schwan).
- mís 'des Monats' aus idg. \*mēns-os § 55, kymr. mis 'Monat'.
- ríchtu 'Erreichen' zu r-ic (oben § 207); ebenso s Subj. r-is(s)- wohl zunächst aus -inchs- (§ 220b).

técht(a)e 'gehörig, recht' zum obigen tocad 'Glück' (§ 207).

Die Präposizionen en- und com- dehnen jedoch den Vokal nicht, z. B. esnaisse für \*en-snaisse 'gepfropft' zu in snaid 'pfropft'; dessid (de-en-s..) 'hat sich gesetzt' § 528; cosnam 'Streit' (com-snim).

Diese Kürze ist alt, vgl. kymr. eistedd altbreton. estid 'Sitzen, Sitz' für \*en-s..de\( \), gall. essedum 'Wagen mit Sitz, Streitwagen'; kymr. eyssedd 'Zusammensitzen'.

210. Anlautsgruppen mit beginnendem Nasal sind nur mr, ml, z. B.

mruig 'Land', mliuchtae 'milchend'.

mn- nur aus bn- in mná 'der Frau' § 188 c.

#### Konsonantische r und l.

**211.** idg. r = r § 190; auslautendes r § 173, über Lenierung und Nichtlenierung § 116 f. 132.

idg. l = l § 191, = r § 190b; zur Lenierung vgl. § 116f. 132, 137.

Vokalische (silbische) Nasale und r, l.

Ich verstehe darunter alle Laute, die durch urindogermanische Redukzion aus en, ne, er. re usw. entstanden waren.

**212.** 1. Vor Vokalen, auch vor altem *i* und *u*, erscheinen sie als *an*, *am*, *ar*, *al* (was darauf hinweist, daß sie sich früh zu *ən*, *əm*, *ər*, *əl* entwickelt hatten), z. B.

tan(a)e 'dünn' gr. ταναός zu W. ten-.

ban, Gpl zu ben 'Frau'.

'gainethar 'wird geboren' neben gein 'Geburt', altind. jáyatē 'wird geboren'.

ainb 'unwissend' (n-uid-).

sam (St. samo-) 'Sommer' and sumar.

scar(a)id 'trennt, trennt sich', lit. skiriù 'scheide' neben scor 'Platz für ausgespannte Tiere', ahd. sceran 'scheren'.

marb 'tot' kymr. marw aus \*mruos.

talam 'Erdboden' altkirchenslay, tolo 'Boden', gr. ταλαός 'duldend'.

Die Wurzel men- 'denken' hat als Präs, in Wb 'moinethar, in Ml Sg 'mu(i)nethar (in Sg vereinzelt auch 'mainethar) durch den Einfluß des anlautenden Labials (§ 76); vgl. altind. mányatē altkirchenslav. minia.

- 213. 2. Während das Britannische für die vokalischen Nasale auch in anderer Stellung stets an am oder daraus entwickelte Laute zeigt, trifft man im Irischen folgende Gestalt:
  - a) vor homorganen Medien in im in, z. B.

bind 'hellklingend' altbreton. bann, vgl. altind. bhandánah 'iauchzend'.

imb 'Butter' breton. amann altkorn. amen-en (kymr. ymenyn aus amen..) neben lat. unquen ahd. ancho.

ingen 'Nagel', kymr. ewin (aus \*anwin) neben lat. unquis altkirchenslav. nogete gr. ovuy- (altind. nakhám wohl aus \*naghukám).

Vor dunklem Vokal eng in teng(a)e, G tengad, 'Zunge', Mischung von idg. \*dnghuā altlat. dingua got. tuggō ags. tunge und mittelkymr. tafawt 'Zunge' (vgl. breton. teod).

Anders anscheinend in céimm 'Schritt', léimm 'Sprung' kymr. camm, llamm, zu den Verben cingid, lingid. Aber vielleicht ist nicht \*kngmn die Grundform, sondern \*knch-smn. Oder es könnte die folgende Doppelkonsonanz eine andere Entwicklung bedingt haben.

Vgl. noch áru 'Niere' kymr. aren, falls aus pguhr- zu gr. νεφρός, praenestin. nefrones, lanuvin. nebrundines, and. nioro.

b) é vor alten k- und t-Lauten § 207, wohl auch vor s (§ 209).

gris(a)id 'er feuert an' hat man auf ghrns- zurückgeführt wegen altind. ghransáh 'Sonnenglut'. Aber da vor s das Negazionspräfix é- lautet (§ 864 e), würde man grés- erwarten, und breton. groez '(Sonnen-)Hitze' weist auf altes \*ghrens-. Es liegt wohl irgend eine Umbildung vor, etwa zu \*grins-, vgl. grian (St. \*greinā) 'Sonne'.

Aber auslautend im Apl der konsonantischen Stämme erscheint altes -ns als -a (§ 315), was zunächst auf -ās zurückgeht. Es handelt sich hier wohl um einen früheren Wandel als im Inlaut.

- c) n vor m wird an, z. B. ainm 'Name', altbreton anu, später hano, altkirchenslav. ime neben got. namö usw.
- d) Auslautendes -η im Asg der konsonantischen Stämme palatalisiert den vorhergehenden Konsonanten (§ 314); das weist auf -en oder -in. Ebenso deich 'zehn' lat. decem gr. δέκα. Das gleiche Resultat gibt -η im NA der neutralen n-Stämme wie ainm 'Name' lat. nomen gr. ὄνομα.

Über anderes s. das Negazionspräfix n- § 861 ff. — Über secht 'sieben' mit dunklem cht § 162.

- **214.** Für r l und ähnliche Grundformen trifft man vor Konsonanten vornehmlich dreierlei Gestalt: ri li (re le  $\S$  69), <math>ar al, ra la.
  - a) ri re, li le, z. B.
  - riuth 'Lauf' (rtu-), mittelkymr. rydec 'laufen', lit. ritù 'ich rolle, wälze' neben rethid 'läuft' (ret-) und roth 'Rad' § 183 a.

breth und brith, G brithe, Abstraktum zu berid 'trägt'. ren(a)id 'verkauft' aus \*prno-, gr. πέρνημι.

mlith Dsg 'Zermalmen' zum Verb melid.

lethan 'breit' kymr. llydan, gall. Litana silua, Litano-briga, gr. πλατύς (πλάτανος), altind. pṛthúḥ 'breit'.

Über ru aus ri s. § 222.

b) ar, al, z. B.

tart 'Trockenheit, Durst', altind. tṛṣṭáḥ 'dürr', got. paurstei ahd. durst neben gr. τέρσομαι usw.

art 'Bär' altind. ýksah § 183c.

mittelir. mairnid 'verrät' (altir. \*marn(a)id) zum Prät. ro'mert, Subj. Präs. 'mera.

at baill 'stirbt' aus baln. (§ 546), Subj. bela.

c) ra, la, besonders wenn daneben ar, al liegt, z. B. do'grath Prät. Pass. zu do'gair 'ruft', Subj. 'gara. mrath 'Verrat' zu mittelir. mairnid, s. oben. flaith 'Herrschaft' wohl zu got. waldan 'walten'.

Doch auch sonst:

frass f. 'Regen' (vgl. gall. Dpl Urassis), altind. vṛṣṭáḥ 'geregnet' zu váṛṣati 'regnet', gr. ἔρση 'Tau'.

Zum Teil mögen hier zweisilbige Wurzeln, sogenannte 'schwere Basen' zugrunde liegen, vgl. rath 'Gnadengeschenk', ro'rath 'es ist gewährt worden' zum Präs. Subjunkt. ro'era 'er gewähre', gr. πέπρωται, πορεῖν (§ 752 s. v. renaid).

Bei solchen findet sich auch die Gestalt lá rá:

sicher in  $l\acute{a}n$  'voll' neben  $l\acute{n}$  (aus \* $pl\bar{e}nu$ -) 'Zahl', Basis  $pel\bar{e}$ , Wurzel  $pel\bar{e}$ -,  $pl\bar{e}$ -; es wird direkt altind.  $p\bar{u}rnah$  lit.  $p\grave{l}lnas$  'voll' entsprechen,  $l\acute{a}$  also der Vertreter von de Saussure's  $\bar{l}$  sein.

weniger sicher in  $l\acute{a}m$  'Hand, Arm' gr. παλάμη (hier wäre auch die Wurzelform  $pl\bar{a}$  denkbar).

Vgl. auch slán 'heil' neben saluos und Verwandten.

grán 'Korn' (kaum entlehnt) kymr. grawn lat. grānum got. kaúrn altkirchenslav. zrvno.

# III. Laute, die immer Konsonanten sind.

Idg. s und z.

**215.** Idg. s=s § 192. Erhaltene Anlautsgruppen: sn, sm, sr, sl, se (auch ser), z. B.  $sn\'{e}m$  'Schwimmen',  $sm\'{e}ur$  'Mark', sruth 'Bach',  $sl\'{e}ab$  'Berg',  $se\'{e}th$  'Schatten, Spiegelung',  $ser\'{e}sid$  'schabt, kratzt aus'. Über s aus su § 201.

s im Anlaut proklitischer Wörter geschwunden § 176.

Leniertes s im Anlaut zu  $h \S 128$ , leniertes sy anlautend und inlautend zu  $f(\beta) \S 129.200$ .

Inlautend sm sn sl zu mm nn ll § 149a, 148a, 150b. Aber nach der Reduplikazionssilbe einfaches n l, z. B. 'senaig, Prät. zu snigid 'tropft', 'selaig zu sligid 'fällt, schlägt nieder'.

Weist das darauf hin, daß in *snigid sligid* leniertes *n*, *l* gesprochen wurde, so daß es von da aus übertragen werden konnte?

sr im zweiten Glied eines Kompositums zu rr §151b. Älter ist vielleicht Schwund des s mit Dehnung eines vorhergehenden Vokals; vgl.

cír 'Kamm' aus \*kesro-? Vgl. altkirchenslav. česati 'kämmen', kosa 'Har'. Doch wenn ahd. hār u. Verw. auf \*kēsó- zurückgehn, könnte ē (ir. í) alt sein.

mír 'Bissen, Stück' aus \*mēmsr- s. § 55.

s zwischen Vokalen im Wortinnern ist spurlos geschwunden (§ 128); vgl. noch

iarn íarn 'Eisen', got. eisarn ahd. altisländ. īsarn.

ad·ciu 'ich sehe' (Prät. Pass. ad·cess), wohl zu ciall 'Verstand' kymr. pwyll (W. q<sup>n</sup>eis- q<sup>n</sup>is-).

rs zu rr § 151 d, ls zu ll § 150 d.

Auslautendes -s zu -h und geschwunden § 175.

**216.** Die Behandlung von st im Keltischen ist strittig.

Sammlungen von Rozwadowski, Quaestiones grammaticae et etymologicae (1897). p. 22 ff.; Ascoli, Archivio Glottolog. Ital., Supplem. period. II 100 ff.

Im Anlaut ist s in weiterem Umfang geschwunden als in anderen Sprachen, z. B.

tíagu 'ich gehe', techt 'Gang' kymr. taith gegen gr. στείχειν got. steigan altind. stighnöti § 182 b;

'tά (attá usw. § 756) 'ist' gegen lat. stare gr. στῆναι altkirchenslav. stati altind. sthä-;

tróg trúag 'elend' kymr. tru gegen gr. στρεύγεσθαι § 58; tál 'Axt' vielleicht zu ahd. stahal 'Stahl'.

Fraglich ist, inwiefern altes st- im Irischen auch als s- erscheint. Am wahrscheinlichsten vor r, vgl.

sruith 'ehrwürdiger Alter', altkymr. strutiu (glossiert beatam antiquam gentem'), lit. strujus 'Greis'.

Ein Verb sern(a)id, Part. Pass. srithe, Part. necess. srethi, Abstr. sreth sreith, glossiert sowohl Formen von serere sertus als von sternere stratus und kommt später in

der Bedeutung 'sich ausbreiten' vor, vgl. kymr. sarnu 'sternere'. Es ist möglich, daß die Stämme ser- und ster- zunächst in den Formen zusammengefallen waren, die mit sr- und str- anlauteten, und dann auch im Präsens sich ausglichen.

So wird str- auch in Lehnwörtern behandelt, z. B. srathar 'stratura, Packsattel'.

Andere Etymologien sind zweifelhaft. So samaigid 'setzt', angeblich zu W stā-. Ebenso sál kymr. sawdl 'Ferse', angeblich aus \*stā-tlā zu derselben Wurzel. Serc 'Liebe' neuir. searc kymr. serch weicht von gr. στέργειν auch im auslautenden Guttural ab.

Über inlautend st (= ss und st) s. § 224; rst zu rt § 178.

Auslautend geschwunden § 175.

**217.** Idg. z (nur vor Medien) ist im Inselkeltischen zu δ geworden und im Irischen vor g und b als solches erhalten (geschrieben d); mit folgendem d verschmilzt es zu dd (geschrieben t) § 134. Z. B.

Tade Tadgg (d. i. Tabg) Männername, vgl. gall. Tasgillus, Tasgetios, Moritasgus.

medg 'Molken' neuir. meadhg, mittellat. mesga, altbreton. meid kymr. maidd (zunächst aus \*meðγa \*meðja).

odb 'Baumknoten' gäl. faob kymr. oddf, gr. ὀσφύς 'Hüfte'.

net 'Nest' neuir. nead kymr. nyth, ahd. nest altind. nīḍáḥ -ám, vgl. lit. līzdas.

tris gata 'durchbohrt' got. gazds 'Stachel', wohl auch lat. hasta (\*ghazdhā).

In schwachbetonter Silbe scheint bei ungestörtem Verlauf für zg ir. rg einzutreten und z vor d verloren zu gehen, vgl.

bedg 'Sprung, Ruck', do'bidci 'er schleudert' gegen Abstr. dibirciud (aber im Verb do'rru-bidc M140d9).

cuit 'Teil, Anteil' neuir. cuid gegen sochuide  $(d = \delta)$  'Menge'.

sétid 'bläst' neuir. séididh, kymr. chwythu, altind. kṣvēḍati 'summt, brummt' gegen tinfed tinphed

tinfeth 'Anblasen, Aspirazion', do'infedam 'wir aspirieren' (aber air-fitiud 'Vorspielen').

#### Die Verschlußlaute.

**218.** Während im Indogermanischen jeder Verschlußlaut eine Aspirata neben sich hatte, die stimmlosen seltener, die stimmhaften häufig, sind im Irischen, wie überhaupt im Keltischen, der aspirierte und der hauchlose Laut in einen zusammengefallen, also k und kh, t und th (p und ph), g und gh, d und dh, b und bh. Nur bei der labiovelaren Media ist die Aspirata (Brugmanns  $\sigma^{u}h$ ) von der hauchlosen Media dadurch geschieden geblieben, daß sie früh das labiale Element aufgegeben hat, also mit dem sonstigen gh zusammenfiel, während  $\sigma^{u}$  es in der Regel bewahrte.

Im Übrigen sind im Keltischen, wie in allen westindogermanischen Sprachen, die alten Palatalen (Brugmanns  $\hat{k}$   $\hat{k}h$   $\hat{g}$   $\hat{g}h$ ) und die Velaren (Brugmanns q qh z zh) in eine Reihe verschmolzen und werden daher im Folgenden als einheitliche Laute (k kh g gh) behandelt (Gutturale).

219. Stimmhafte für stimmlose Verschlußlaute.

d und g aus t und k hinter Nasal § 207.

t im Anlaut proklitischer Wörter ist zu d geworden § 176.

Es gibt aber noch einige andere sichere Beispiele für solchen Wandel, vgl.

gabor gabur 'Ziege' kymr. gafr, Ortsnamen altbritann. Gabrosenti (Lokativ), in Noricum Gabromagus, lat. capra caper, altisländ. hafr 'Bock'.

brece (nicht \*mrece) 'gesprenkelt, bunt' kymr. brych, gall. Briceus Briceius zu altind. pyśnih 'gesprenkelt', gr. πρεκνός 'buntfelliger Hirsch' (Hesych.), περκνός πρακνός 'dunkelfarbig', πέρκη 'Barsch' usw., ahd. forhana 'Forelle' (im Irischen selber orc 'Salm' aus \*porkos?).

Wie weit diese Erscheinung reicht, und ob auch sie mit der ursprünglichen Betonung zusammenhängt, bleibt noch zu bestimmen.

Anderer Art sind Beispiele, wo das Irische eine Media zeigt gegenüber britannischer Tenuis:

géc 'Ast' kymr. cainc, altkirchenslav. sake 'Zweig, Reis' altind. śańkúh 'Holzpflock'. Das irische g wahrscheinlich nach dem Synonym gescae 'Ast'.

droch 'Rad', wenn es zu kymr. breton. tro 'Drehung, Wendung', kymr. troï breton. treï 'drehen, wenden' (aus trog-) gehört, zeigt Wechsel von trog- und drok-.

Sonst noch garmain 'Weberbaum' kymr. carfan, dretill 'Liebling' kymr. trythyll neben drythyll (ir. treittell nur Ll. 99 a 30), druimm 'Rücken, Bergrücken' kymr. trum (auch im Vokalismus auffallend). Vielleicht handelt es sich teils im Britannischen, teils im Irischen um Lehnwörter, die nicht genau wiedergegeben wurden.

#### 220. Die Gutturalen.

- a) Alle Gutturalen erscheinen vor t als ch, z. B. ocht 'acht' kymr. wyth gr. ὀκτώ altind. astáu.
- in-nocht 'heut Nacht', kymr. peunoeth 'jede Nacht', lat. noct- altind. náktih lit. naktis.
- nocht 'nackt' kymr. noeth got. naqaþs altind. nagnáh altkirchenslav. nagv.
- 'acht 'er trieb' (kymr. aeth 'er ging') zu agid 'treibt' avest. azaiti.
- techt 'Gang' kymr. taith zu tíagu 'ich gehe' gr. στείχειν. snecht(a)e 'Schnee' zu lat. ninguit gr. νείφει usw.

Das britannnische ith geht auf chtt zurück, wie auch im Irischen das t manchmal geminiert wird (§ 133). Daß auch dem Gallischen der Übergang bekannt war, macht die Schreibung XT in gallischen Namen wahrscheinlich, die die Römer mit CT schreiben, z. B. ATEXTORIC. neben Atectorix, LVXTEPIOS (Münzaufschrift), bei Caesar Lucterius. wo X wohl dem griechischen  $\chi$  entspricht.

b) Alle Gutturalen vereinigen sich mit folgendem s zu ss (vereinfacht s § 139 f.). Auch hier läßt das britannische ch oder is einen älteren Wandel zu chs erschließen, z. B.

úasal 'hoch' kymr. uchel, vgl. alte Ortsnamen wie Οὔξελλον, Uxellodunum.

coss 'Bein, Fuß' kymr. coes, kaledon. Αργεντο-κοξος, lat. coxa 'Hüfte', altind. kákṣaḥ 'Achselgrube'.

So die Stämme des s-Subjunktivs tess- zu techid 'flieht', tēss- tías- zu tíagu 'ich gehe' usw. § 611 ff.

## 221. Nicht-labialisierte Gutturale:

idg.  $k(kh) = c \S 181$ ; leniert zu  $ch \S 119$ , dafür  $\gamma$  (geschrieben g)  $\S 126$  f., inlautend geschwunden vor  $r l(n) \S 122$ .

Hinter altem v (auch im Kompositum) zu gg, g (geschrieben ec, e) § 207.

Bewahrte Anlautsgruppen: cr, cl, cn, z. B. crú 'Blut', cloth 'Ruhm', cnú 'Nuß'.

idg. g und gh zu g § 182; leniert **zu**  $\gamma$  (geschrieben g) § 119, dafür ch § 121.127, inlautend geschwunden vor r l n § 122.

gd, gb zu dd, bb § 146,3 a, 4 b; ng zu nn § 149 d. Bewahrte Anlautsgruppen gr gl gn, z. B. grían 'Sonne', glé 'klar', gnáth 'gewohnt'.

- **222.** Die Labiovelaren (Brugmanns  $q^{\mu} \sigma^{\mu} h$ ; für  $q^{\mu}h$  fehlen Belege).
- a)  $q^y$  ist zur Zeit unserer Denkmäler völlig mit der nicht labialisierten Tenuis zusammengefallen (s. § 181), während das Britannische es streng getrennt hält, indem es dort in p übergegangen ist. Aber die Ogomschrift hat noch ein besonderes Zeichen für diesen Laut, das man mit q umschreibt. So wird dort der Genitiv von mace 'Sohn' (britannisch map) immer maqi maqqi geschrieben, nur in vier wohl besonders jungen Inschriften maci. Es ist also immerhin schon zu der Zeit, als man noch Grabschriften in Ogom schrieb, das labiale Element verloren gegangen. So hat denn auch die älteste Inschrift in römischem Alfabet (Thes. II 288,35) schon macci.

Nur in einem Fall hat das labiale Element von q deutliche Spuren hinterlassen; es hat folgendes ri vor palatalen und u-farbigen Konsonanten zu ru umgefärbt, vgl.

cruim 'Wurm' kymr. pryf breton. preñv, altind. kýmih lit. kirmis.

cruth 'Gestalt, Aussehen' (u-Stamm) kymr. pryd. Cruithne 'Pikte' mittelkymr. Prydyn 'Britannien'.

cruinn 'des Baums', D crunn neben britann. prenn § 76.

Dagegen re vor dunkler Konsonanz bleibt bewahrt, z. B. eren(a)id 'kauft' kymr. prynu, altind krīnáti, gr. πρίασθαι. ereth 'Kunst, Dichtkunst' neben kymr. prydu 'dichten', prydydd 'Dichter'.

Der Vokalismus des Gsg $\mathit{crotha}$  (statt \* $\mathit{cretha}$ ) ist durch den N $\mathit{cruth}$  hervorgerufen.

Daß nicht eru direkt aus qr hervorgegangen, sondern erst aus älterem qri umgefärbt ist, zeigt die junge Ogominschrift qrimitir Ronann maq Comogann Macal. 56. Das erste Wort ist das spätere eruimther 'Priester', das, wie Cormac's Glossar s. v. lehrt, dem altkymrischen premter primter, einer Verstümmelung von presbyler, nachgebildet war.

**223.** b)  $\sigma^{\mu}$  gewöhnlich = b § 186 c, leniert  $\beta$  (geschrieben b) § 119;

=g (γ) vor altem i in nigid 'wascht' gr. νίζειν § 182a.  $3^{u}n$ -=mn- § 188c; inlautend wie gn behandelt? Vgl. úan 'Lamm' § 58.

Über dieses und weitere Probleme s. Osthoff, Indogerm. Forsch. 4, 265 ff.

c)  $\mathfrak{Z}^{y}h$  fällt mit gh, g zusammen § 182 b. Sammlung bei Osthoff a. O.

# 224. Die Dentalen.

- a) Alle Dentalen (t, d, dh) ergeben bei altem Zusammenstoß mit t den Doppellaut ss (vereinfacht s); s. § 152 f. Aber im Kompositum tt, t (s. Präp. ad § 816, frith § 831).
- b) idg. t (und th) = t § 183; leniert th § 119, dafür  $\delta$  (geschrieben d) § 123. 125 ff., vor l, n geschwunden § 122.

Altes nt (auch im Kompositum) = d(d) § 207.

idg. st zwischen Vokalen = ss (s)  $\S$  152 e; aber str blieb bewahrt, z. B.

lestar (aus \*lestr) 'Gefäß', pl lestrai, kymr. llestr. ro'su(i)digestar 'hat gesetzt', zunächst aus -estr, vgl. § 624.

Über anlautendes st s. § 216.

Bewahrte Anlautsgruppen: tr, tl, tn, z. B. tromm 'schwer', tlaith 'sanft', tnúth 'Zorn, Eifer'.

c) idg. d und dh = d; leniert  $\delta$  (geschrieben d) § 119, dafür th § 121. 127. 128, geschwunden vor r l n § 122.

Vor  $\dot{s}$  zu t § 183 e; dg db zu gg, bb § 146, 2. 4; dm zu mm § 149 b.

Bewahrte Anlautsgruppen: dr, dl, z. B. dringid 'klimmt empor', dlong(a)id 'spaltet'.

# 225. Die Labialen.

1. Idg. p (ph s. § 226 g).

Sammlung bei Windisch, Kuhns Beitr. z. vergl. Sprachforschung 8, 1 ff.

a) Im Anlaut und zwischen Vokalen ist es geschwunden, z.B.

athir 'Vater' gr. πατήρ usw.

il 'viel' got. filu gr. πολύς altind. purúh.

ren(a)id 'verkauft' gr. πέρνημι.

lethan 'breit' kymr. llydan gall. litano- usw. § 214 a. tee 'heiß' Npl tëit, altind. tápant- 'heiß', lat. tepere.

niæ 'Neffe' kymr. nei, lat. nepos usw.

fo 'unter' britann. guo- aus μο \*uo \*upo, gr. ὑπό usw.

# **226.** Sonst zeigen sich folgende Spuren von p:

- b) anlautend war p im Keltischen wie im Italischen zu  $q^{u}$  geworden, wenn die zweite Silbe mit  $q^{u}$  anlautete, vgl. coic oder coic 'fünf' (§ 390), altkymr. pimp, lat. quinque gegen altind. pañca gr.  $\pi$ év $\tau$ e usw.
  - c) vor t war p zu ch geworden, z.B.

secht 'sieben' kymr. saith, lat. septem gr. ἐπτά usw. necht 'Nichte' kymr. nith, lat. neptis altind. naptih,

ahd. nift.

cécht 'Pflug' vielleicht zu gr. καμπτός 'gebogen'.

d) mit s vereinigt es sich zu ss, wohl durch die

Zwischenstufe chs (kymr. ch), vgl. lass(a)id 'flammt', lassar 'Flamme', kymr. llachar 'funkelnd', preuß. lopis 'Flamme', lett. lāpa 'Fackel', gr. λάμπειν.

So hat man timme 'laue Wärme' auf \*tep(s)mijā mit mm aus sm zurückgeführt; vgl. altind. tápas- 'Hitze' und kymr. twym mittelbreton. toem 'heiß' (zunächst aus tochsm..?). Aber pst ergibt auch im Britannischen s(s), wenn man für ir. kymr. tes 'Hitze, Wärme' mit Recht eine Grundform \*tepstu- ansetzt. Doch ist das alles sehr unsicher. Vgl. ir. lés 'Licht' aus \*lampstu-?

- e) opn wird inselkeltisch zu oun, woraus ir. úan (§ 57), z. B.
  - súan 'Schlaf' kymr. hun aus \*sopnos, lat. somnus.
  - cúan 'Schiffshafen' niederd. haven altisländ. hofn (\*kopn-). clúain 'Wiese' (\*klopni-), lit. szlapus 'naß', aksl. slapu 'Flut'.
- f) idg.  $rp = rr \ \S \ 151 \, \text{c}, \ lp = ll \ \S \ 150 \, \text{c}, \ mp = mm \ \S \ 149 \, \text{c}.$
- g) Anlautende sp und sph sind genau wie sp behandelt; sie erscheinen als s, leniert als f(ph), z. B.
  - sine 'Zitze', bó tri-phne 'Kuh mit dreizitzigem Euter' zu lit. spenýs 'Zitze', ndl. speen 'Euter', ahd. spunni 'Brust'.
  - seir 'Fußknöchel', Dual di pherid LU 69 a 29, kymr. ffer ffern, altkorn. fer ('Unterschenkel'), gr. σφυρόν (also sph-).
  - selg 'Milz', breton. felc'h, avest. spərəza neupers. supurz, vgl. gr. σπλήν, σπλάγχνα.

Anderes ist unsicher. So widerspricht wohl der häufigen Zusammenstellung von tene 'Feuer' mit avest. tafnö 'Hitze, Glut', tafnuš 'Fieber' (idg. -pn-) das a in kymr. breton. tan 'Feuer'.

Die Entwicklung wird die gewesen sein, daß p (ph) zunächst überall zu bilabialem f wurde. Dieses ist teils zu u entwickelt, teils durch die Mittelstufe h hindurch geschwunden oder an benachbarte Konsonanten angeglichen; ft, fs zu ht, hs, woraus zunächst cht, chs. Aus dem britannischeu f aus sp (sph) kann man folgern, daß auch ir. s- zunächst auf sf- zurückgeht, während bei Lenierung des s ein f (für hf) resultiert. Zwingend

ist freilich die Folgerung nicht; es könnte auch hier das f im Irischen einst zu u oder v geworden sein.

**227.** h) Die Erscheinung, daß bei gewissen reduplizierten Formen in der Reduplikazionssilbe p-, im Anlaut der Stammsilbe b- erscheint, war im Keltischen in weiterem Umfang gewahrt als in andern indogermanischen Sprachen. Außer dem Beispiel ibid 'trinkt' = altind. pibati (vgl. lat. bibit) zur Wurzel altind.  $p\bar{a}$ -  $p\bar{a}y$ - lat.  $p\bar{o}$ - ist noch erkennbar:

Fut. 'ebra 'er wird gewähren' (\*pibrā-) zum Subj. 'era (\*perā-), gr. πορεῖν § 647. 668.

Prät. leblaing 'er sprang' zu Präs. lingid; vgl. niederd. flink?

Eine Erklärung dieser Erscheinung scheint mir in der Annahme zu liegen, daß anlautendes b im Urindogermanischen zu p geworden war, während es im Inlaut in der Regel erhalten blieb. Die Wurzeln dieser Klasse hätten also ursprünglich mit b angelautet.

**228.** 2. idg. b und  $bh = b \S 186$ ; leniert  $\beta$  (geschrieben b)  $\S 119$ .

Vor  $\dot{s}$  zu p § 185 a; vor n zu m § 188 c; mb zu mm § 148 b.

b + t war zu pt geworden, woraus ir. cht (§ 226c), z. B. drucht 'der Tau' zu altsächs. driopan ags. dréopan 'triefen', ags. tropa ahd. tropfo troffo 'Tropfen'.

Erhaltene Anlautsgruppen: br, bl, z. B. brú 'Bauch', bláth 'Blume'.

# Anlautswechsel.

229. Eine Eigentümlichkeit aller inselkeltischen Dialekte, der britannischen wie der irischen, ist, daß der Wortanlaut im Satzzusammenhang mannigfache Veränderungen erleidet. Die sprachgeschichtliche Forschung zeigt, daß diese ursprünglich durch den Auslaut des vorhergehenden Wortes bewirkt waren, daß aber diese Wirkungen oft bestehen geblieben sind, auch nachdem jener Auslaut

geschwunden oder verändert worden war. So können sie dazu dienen, die ältere Gestalt der Endungen keltischer Wörter zu rekonstruieren. Freilich hat sich solcher Wechsel manchmal analogisch ausgebreitet.

Am konsequentesten zeigen sich diese Erscheinungen innerhalb von Wortgruppen, die nach Bedeutung und Tonfall eng zusammengehören. Je lockerer der Zusammenhang wird, um so seltener und unregelmäßiger treten sie auf.

230. Im Altirischen kann man dreierlei Modifikazionen des Anlauts unterscheiden:

I. die Lenierung (Aspirazion), ursprünglich auf der Wirkung eines vokalischen Auslauts beruhend;

II. die Nasalierung (Eklipse) nach allen Endungen, die einmal auf -n ausgingen (welches idg. -m mitvertritt, § 174);

III. die Geminierung nach Wörtern, die ursprünglich auf -s oder auf nachvokalige t- und k-Laute

ausgingen.

Ich bezeichne in dieser Grammatik, wo nötig, lenierende Endungen durch hochgestelltes  $^{l}$ , nasalierende durch  $^{n}$ , geminierende durch  $^{g}$ , z. B.  $a_{l}$  = lenierendes a,  $a^{n}$  = nasalierendes a,  $a^{g}$  = geminierendes a.

# I. Lenierung.

- **231.** 1. Bei der Lenierung erleiden anlautende Konsonanten die § 119. 128 ff. besprochenen Änderungen. Vokale bleiben unverändert.
- 2. Die Lenierung unterbleibt, wo der altirische Auslaut mit dem Anlaut eine Geminata bildet (§ 134).
- 3. Nicht leniert wird t (und in der Aussprache d) hinter auslautendem n, l, s (s. § 136) und hinter -th -d; ebenso c (und in der Aussprache g) hinter -ch -g. In den letzteren Fällen sollten aus dem Zusammenstoß der Laute nach § 134 die Geminaten tt, dd, cc, gg hervorgehen; aber auch wenn der Auslaut des ersten Wortes seine gewöhnliche Gestalt beibehält, bleibt im Anlaut des

zweiten die unlenierte Form, z. B. cach céitbuid 'jede Empfindung' Wb 24 b 4.

- 4. Daß auch n, l, r in den § 137 erwähnten Stellungen nicht leniert wurden, zeigt das Neuirische, tritt aber in der Schrift nicht hervor.
- 5. Bei p, das anlautend nur in Lehnwörtern vorkommt, erscheint bald Lenierung, bald nicht, z. B. do pheccad Wb 3b15 neben di peccad 24c18 (peccatum). Der Prozeß, der sich hier nach Analogie der andern Verschlußlaute eingestellt hat, ist also noch nicht ganz durchgedrungen.
- 6. Nie leniert wird der Anlaut des adjektivischen cach cech 'jeder' (§ 484b); der Verstärkungspartikeln sa, se, su, som usw. (§ 401); der Demonstrativpartikeln so, sin (§ 468), außer wo sie substantivisch hinter Präposizionen stehn (§ 470); wie es scheint, auch das m von mo 'mein' (§ 436).
- 7. Bei f und s wird die Lenierung in den älteren Glossen in der Regel nicht bezeichnet. Doch wird gelegentlich f, das durch die Lenierung verstummt (§130), besonders beim Zusammenschreiben der Wörter ganz weggelassen, z. B. innalaith 'in sein Reich (flaith)' Wb 31 a 3, meulae 'meines Fleisches (féulae)' Ml 47 c 4, faeram 'wir bewirken es' Wb 15 d3 (fo fera 'bewirkt'). Häufig im Kompositum, z. B. immolang 'Bewirken' neben im(m)folang, im(m)folang.

In Sg sowie in späteren Handschriften wird oft über lenierte f und s das Punctum delens gesetzt (§ 31), z. B. do šlund nach folaid 'zur Bezeichnung irgendeiner Substanz' Sg 73 b 7. Diesem Gebrauch schließt sich auch unsere Grammatik an, wo die Lenierung bezeichnet werden soll.

8. In der Schrift tritt also die Lenierung nur bei c t p, später bei s und f deutlich hervor; daher kann man Regeln nur für häufig vorkommende Fälle aufstellen.

232. Belegt ist die Lenierung:

Sammlung bei Pedersen KZ 35, 315 ff.

- A. Hinter Deklinazionsformen. Doch tritt sie hier nur hinter dem Artikel und hinter den vor ihrem Bezugswort stehenden Pronominalien und Zahlwörtern konsequent auf. Nur sporadisch wird der Anlaut von Adjektiven und Genitiven leniert, die ihrem Bezugswort folgen, besonders da, wo sie sich mit ihm begrifflich eng zusammenschließen. Daher können wir die Norm der Lenierung zum Teil nur bei den größten Stammklassen der Nomina, den o- und ā-Stämmen, festlegen. Die Kasus, hinter denen sich Lenierung findet, sind:
- 1. der Dsg aller Geschlechter und Stammklassen, z. B. do-n chorp 'dem Körper' Wb 3a14, i cach thir 'in jedem Land' Wb 1a3, do thaidbse superlait 'um den Superlativ anzuzeigen' Sg 40b15, iar maidm chatha 'nach der Niederlage' Ml 84c9, húait chotarsnu 'von dir Widersacher' Ml 108a4.
- 2. der Nsg aller Feminina (auch sí 'sie' und ci-sí 'welche?'), z. B. int sillab 'die Silbe' Sg 25 a 1, mo thol cholnide 'mein fleischlicher Wille' Wb 3 c 38, genitiu chintig 'der Genitiv eines Bestimmten' Sg 209 a 7, is sí chíall 'das ist der Sinn' Ml 94 b 17.

Für den Vokativ fehlen zufällig Belege.

3. Der Gsg der maskulinen und neutralen, der Npl der maskulinen o- und io-Stämme: alaili thriuin 'eines gewissen Helden' Sg 96 a 4, cach folaid 'jeder Substanz' 200 b 5, in phreceptori 'die Prediger' Wb 5 a 2.

Für den Vsg m. fehlt ein Beispiel. Doch vgl. a chelleirchen chochlaich Annals of Ulster, a. 758.

4. Der NVpl der Neutra (Apl ohne Beleg) leniert, wenn er nicht auf -a ausgeht: inna gell choima 'die lieben Pfänder' Ml 123 c 9, cethir chet '400' Karlsr. Beda 42 c 1, a huili chenéla 'o alle Geschlechter' Ml 67 b17.

Bei den nominalen Formen auf -a herrscht Schwanken: arma cholno 'Fleischeswaffen' Wb 22 d13 neben accobra

colna 'Fleischeslüste' 20a6, vgl. 20c1. Die pronominalen lenieren nicht (§ 242.1).

Doch vgl. inna chenél, inna chenéla 'die Geschlechter' Ml 67b24, 103d14, falls es mehr als Schreibfehler sind wie der Dpl donaib chenélaib 119 d3

- 5. Der NAG mask, und fem, des Duals: di chétbuid 'zwei Sinne' Wb 18d9, dí guttai fodlaidi 'zwei getrennte Vokale' Sg 54 a 14, eter dá son 'zwischen zwei Wörtern' Sg 150b1, dá šyl(lab) 'zweier Silben' Sg 220b8.
- 6. Der NVsg cú 'Hund' (erst in späteren Handschriften belegt, aber sicher alt).
- 7. Das Neutrum alaill § 480 b, z. B. alaill sain 'etwas Besonderes' Sg 6 b 24; ferner ced cid 'welches?' (§ 455).
- 8. Die Possessivpronomen mo, m- 'mein', do, t- 'dein', a 'sein' ('eius' mask, u. neutr.); die infigierten Personalpronomen -m -t und IIIsg n. a, (i)d. Beispiele § 436. 438 u. 415 ff.

Eigentümlich ist arch. duun chanisin 'uns selbst' Cam. 37 d: doch schreibt die Handschrift mehrfach ch für c.

- 233. B. Hinter Verbalformen. In den älteren Glossen (Wb) wird nur hinter Formen der Kopula (\$ 771 ff.) leniert:
- 1. Über Lenierung hinter den relativischen absoluten Formen in bestimmten Relativsätzen s. § 489 c.
  - 2. Sonst lenieren
- a) alle Formen des Imperativs und die III sg bad bed des Prät. Subj.
- b) die konjunkten Formen der Kopula, die eine Silbe bilden, außer der III sg -did -dib -dip, und außer den Formen, die erst durch Kürzung einsilbig geworden sind wie -bin (aus \*beinn), -btis, -btar, -psa im Prät. usw.
  - c) masu 'wenn ist', cesu 'obgleich ist' pl cetu ceto.

In Wb scheint die Lenierung in den Fällen b) nicht fest, vgl. ni-tat cosmili 'sie sind nicht ähnlich' 32 d 14 (ähnl. 7 d 12) neben bés ni-bat chutrummi 'vielleicht sind sie nicht gleich' 9 d 27; archaisch ni-tam toirsech 'wir sind nicht traurig' Wb I 15b 21.

3. In jüngern Denkmälern, wie Ml und Sg, erscheint Lenierung auch hinter beliebigen andern Verben, mag das folgende Wort Objekt, Subjekt oder Adverbiale sein, aber ohne Konsequenz; z. B. dorfgnius chomgnimu 'ich habe gemeinsame Taten getan' Ml 47 a 20, ni fil chumtubairt 'es ist kein Zweifel' Sg 154 b 2, cita biat chlúasa 'den die Ohren empfinden' Sg 3 a 1, con toat chucai 'die sich zu ihm wenden' Ml 46 c 1, fúachimm chéin 'ich richte selbst' SP. Es können auch andere Wörter dazwischentreten, vgl. Ml. 44 c 20. Vereinzelt wird auch das Subjekt hinter dem Prädikat leniert: ní gnáth chomsuidigud 'nicht gewöhnlich ist Zusammensetzung' Sg 201 a 5; gním dom sa thindnacol 'Handlung ist, für mich die Zuteilung' 209 b 24.

Sammlung aus Ml und Sg bei Strachan ZfCP 4,61 u. 487. Es fehlt eine Sammlung der Fälle, in denen die Lenierung unterbleibt.

Die zwei einzigen scheinbaren Beispiele in Wb nobiad châch 'jeder würde sein' 9d25, nertad châch 'er soll jeden stärken' 5d11 halte ich für bloße Schreibfehler, da die doppelte Setzung von Aspiraten zu den gewöhnlichsten Schreibversehen gehört, z.B. chech für cech Wb 5c50, chrich f. crich Sg 66b4, donaib chethrairib f. ceth.. Arm. 178b2 u. a.

# 234. C. Hinter flexionslosen Wörtern:

1. die Präposizionen amal, ar, cen, di, do, fíad, fo, im, is, ó úa, ós úas, tre tri lenieren den Anlaut des zugehörigen Kasus. Doch lautet tre mit Artikel und mit Relativ tresin tresa § 845.

Ein einziges Mal leniert for in for chenn MI 44d29.

Über Lenierung des Verbs hinter vortonigen Präposizionen und Verbalpartikeln in Relativsätzen, s. § 489 a.

# Ferner lenieren:

- 2. die Verbalpartikel ro ru, wenn sie enklitisch an zweiter Stelle steht (§ 38), z. B. ni-ru-thógaítsam 'wir haben nicht getäuscht' Wb 16 a 22.
  - 3. von Konjunkzionen:
  - a) acus ocus 'und' (§ 870), no nó (§ 873) und

fa ba (§ 459) 'oder'. Nach den Kompendien 7 und t (§ 33) wird häufig nicht leniert; man wird dann lat. et und uel lesen müssen.

Einmal geminiert no 'oder': nonno diummussaigtis MI 136 b 5 (verschrieben?).

b) ma 'wenn' (§ 890), cía ce 'obgleich' (§ 899), co 'so daß' (§ 884), o 'seit' (§ 881), auch ama(i)l 'wie' § 902, insofern die syntaktische Nasalierung (§ 492) die lenierende Wirkung nicht hindert. Z. B. ma chot'chela wenn es es verbirgt' Wb 5a9, cía thíasu sa 'obschon ich gehe 23 c 31, co chon scarad 'daß er zerstören sollte' Ml 23b14, o chretsit 'seit sie geglaubt haben' Wb 31c7, am(al) chon'n-oscaigther 'wie bewegt wird' Ml 38d 16.

Mit dem Präteritum der Kopula heißt es aber ce-pu, pl cía-ptar § 791; und auch sonst finden sich vereinzelte Beispiele mit ma und cla ohne Lenierung, ja mit deutlicher Geminierung: marru feste 'wenn ihr gewußt hättet' Wb 9c8

Erst in den jüngern Glossen kann a(i)r 'denn' lenieren. Vgl. auch ol-suide, ol-sodain § 476.

4. die Negazion nicon, nacon § 851. 855.

Über nasaliertes nicon'dét 'es geht (tét) nicht' MI 53 a 17 s. § 851.

Über Lenierung nach nad nad in Relativsätzen s. \$ 489 a.

5. die Partikel a, á vor dem Vokativ;

das deiktische i hinter dem Artikel (§ 467); doch werden Verbalformen erst in den jüngeren Glossen leniert (§ 489b):

die Verstärkungspartikel su, so hinter dem Personalpronomen: tussu th'óenur 'du allein' Wb 5 a 28, auch im Dativ: duit so th'oinur Sg 208 b5 (aber tusu t'oinur Ml 78 b 18, Fehler?).

- 6. Nach späteren Belegen coic 'fünf' außer dem Gpl (§ 238).
- 235. D. Über Lenierung des Anlauts von absoluten relativischen Verbalformen s. § 489 b.

E. In einigen Wörtern beginnt in den jüngeren Denkmälern die lenierte Form zu erstarren. So in Adverbien wie t(h) úas 'droben', c(h) alléic 'indessen', c(h) en (a) e 'ohnehin' und in Präposizionen wie c(h) en 'ohne', rissa (fri-sa) Ml 30 b2.

Das Verb dwt(h)luchedar 'verlangt' hat in MI meist lenierten Anlaut, sogar nach n: am(al) dun'thlaichiur 44 c 20.

# **236.** F. Das zweite Glied eines Kompositums wird leniert:

1. wenn das erste Glied ein Nomen oder Zahlwort ist, auch wenn es der konsonantischen Flexion angehört, z. B. ríg-šuide 'Königstron' (Stamm ríg-), teglach 'Hausgesinde' aus teg- (s-Stamm) und slóg 'Schar' mit verstummtem s. Es hatte sich hier eben früh ein Komposizionsvokal eingestellt, vgl. gall. Rig-o-magus 'Königsfeld', Cinget-o-rix 'Heldenkönig'.

Bei den auf Nasal ausgehenden Zahlwörtern sind noch Spuren des älteren Verfahrens erhalten in nón-bur deichen-bur § 387 und im Ortsnamen Noindruimm Arm. neben jüngerem deich-thriub 'Zehnstämme', noidécde 'eine Anzahl von 19 (Tagen)'.

Hierher gehören die unflektiert vor ihr Nomen tretenden Adjektive, z. B. ilchathraig viele Städte (§ 364f.).

- 2. Hinter den untrennbaren Partikeln so- su-, dodu-, mí- § 366.
- 3. Hinter den Präposizionen aith ath, air er ir, di de, fo, imb im(m), ind, rem, ro, ta(i)rm, to (trem ist zufällig ohne deutlichen Beleg); erst in den jüngern Glossen bisweilen hinter for und etar nach Analogie von air. Über Lenierung hinter com-, frith-, iarm-, in- s. § 823. 831. 832. 834.

Diese Regel gilt sowohl für nominale wie verbale Komposita, aber bei letzteren nicht, wenn die Präposizion vortonig ist (§ 35), also akzentuell kein Kompositum bildet.

# II. Nasalierung.

**237.** 1. Bei der Nasalierung wird einem anlautenden Vokal oder d ein n vorgeschlagen, b und g der homorgane Nasal (m-b, n-g);

t, c, (p) werden in die Medien g, d, (b) verwandelt (§ 207), f in v  $(\beta)$ ;

 $s\ r\ l\ m\ n$  werden, wenn ein Vokal vorhergeht, geminiert. Da nv (geschrieben nb) und nm sonst unverändert bleiben, scheinen für die Behandlung von f (u) und m die Fälle maßgebend geworden zu sein, in denen altes -m vorlag; über  $mu = \beta$  s. § 199 b.

- 2. In der Schrift tritt die Nasalierung nur bei den Vokalen und den Medien deutlich zutage. Die Geminazion unterbleibt oft (§ 143 f.). Der Wandel von t c p f wird wenigstens außerhalb der Komposita fast nie bezeichnet, nur selten einmal, namentlich hinter n, ein d für t geschrieben, z. B. con'dánicc 'bis daß er kam' Wb 3c 27 neben con'tánic 3a 1, in tain díagma ni 'wenn wir gehen (tíagmae)' 3a 15, hóre déte 'weil er geht (téte)' 11d 7; stereotypisiert oldaas 'als er ist (taas)'; halb zum Adverb erstarrt: nach géin 'eine längere Zeit (Asg von cían) Wb 7a 11, 24 d 11. Diese Beispiele genügen immerhin, um zu zeigen, daß in der Aussprache schon damals wie heute die Veränderung vollzogen wurde.
- 3. Sind die Wörter zusammengeschrieben, so erscheint in Ml bisweilen zwischen Vokalen doppeltes n, z. B. innechaib für i n-echaib 'in Pferden' 43d3, innimruimdetar für i'n-im.. 'worin sie gesündigt haben' 105 a 1, lase aranneget für ara'n-éget 'indem sie klagen' 61b1. Das weist auf unlenierte Aussprache des n, vgl. § 834.
- 4. Besteht die Nasalierung im Zutritt eines Nasals, und werden die zwei Wörter getrennt geschrieben, so wird in der Schrift der Nasal entweder selbständig zwischen die Wörter gesetzt, oder häufiger zum zweiten Wort geschlagen; in beiden Fällen wird er oft mit dem Punctum delens versehen (§ 31). Z. B. dochum in dee zu Gott Wb 10a22, låa in bråtha, lae .m. bråtho Tag des Gerichts Wb 26a1, Arm. 17b1 neben dochum

ndie MI 54d3, des nésci 'das Alter des Monds' Karlsr. Beda 31 c8. Selten steht der Nasal am Ende des ersten Worts, fast nur in solchen Fällen, wo gewöhnlich überhaupt keine Worttrennung stattfindet, z. B. innan ule 'aller' Ml 90c27 für gewöhnliches innanule.

In dieser Grammatik schließen wir uns dem häufigsten Brauch an, trennen aber den Nasal durch einen Bindestrich: n-dé.

Vor das (nur graphische) h vor Vokalen (§ 23) vermeiden viele Schreiber ein n zu setzen, z. B. dochum hirisse 'zum Glauben' Wb 10d36 neben dochum n-irisse 11h22

238. Die Nasalierung tritt in folgenden Fällen auf. Doch ist zu beachten, daß der Nasal, wo er zwischen zwei Konsonanten zu stehen käme, öfter fehlt als in anderer Lage. Das rührt daher, daß er im Innern gewisser Konsonantengruppen regelrecht geschwunden war (§ 178).

A. Hinter Deklinazionsformen.

Hier ist in der älteren Zeit die Nasalierung auf haupttonigen Anlaut beschränkt (außer hinter a 'das, was' und 'indem' § 466). Erst in den jüngern Glossen tritt sie hie und da bei proklitischen Wörtern ein, z. B. bec n-di ulc 'ein wenig Übel' Ml 46a1, trisin n-oipred n-do miat 'durch das Werk, das sie tun' 42 c 2.

Beispielsammlung ZfCP 5.1 ff.

1. Hinter dem Asg und Gpl aller Geschlechter und hinter dem Nsg des Neutrums. Eine Ausnahme machen nur die Neutra alaill (§ 232,7) und na 'irgendein' § 242,2 (vermutlich, doch ohne sicheren Beleg, auch aill und ni), ced cid 'welches?' (vermutlich ed 'es' \$ 447) und das infigierte Personalpronomen der III sg § 232,8. Dagegen nasalieren durch analogische Übertragung auch Neutra, die nicht zu den o- oder n-Stämmen gehören, also ursprünglich kein -n haben, z. B. mind n-abstalacte 'das Abzeichen des Aposteltums' Wb 20d6 (mind wohl u-Stamm), inmain n-ainm 'wert der Name' SP (inmain i-Stamm).

Für den Vokativ des Neutrums fehlen Beispiele.

Auch die unflektierten Zahlwörter coic und sé nasalieren den Anlaut folgender Genitive des Plurals: na sé m-bó 'der sechs Kühe'.

Am konsequentesten zeigt sich diese Nasalierung hinter dem Artikel uud adjektivischen Pronominalien und Zahlwörtern; in Ml konsequent, in Wb überwiegend, wenn ein Adjektiv hinter einem Substantiv steht; ohne Konsequenz beim Genitiv hinter seinem Bezugswort und bei Adverbialien, doch in MI häufiger als in Wb. Man findet also nebeneinander lúa m-brátha Wb 26a1 und láa brátha 29 a 28 'Tag des Gerichts'; quidim se día n-erut su 'ich bitte Gott für dich' Wb 27 d 19 und quidid dia eruib si 'er bittet Gott für euch' 27d7.

Die Nasalierung von Verbalformen findet regelmäßig nur hinter a 'das, was' statt. Sonst kommt sie nur vereinzelt vor, z. B. a cobás m-bís 'die Fuge, die zu sein pflegt' Sg 2b2.

- 2. Unter den gleichen Bedingungen hinter allen neutralen Kasus des Duals und hinter dem Dativ des Duals aller Geschlechter; doch ist im Dativ Nasalierung nach nominalen Formen nicht belegt. Z. B. dá n-óg 'zwei unversehrte Dinge' Sg; dá cét m-béimen '200 Streiche' Ériu 1,205; dá cárachtar 'zweier Buchstaben' (c = q); i n-dib n-úarib deac 'in 12 Stunden' Karlsr. Beda 3 c.
- 3. Hinter den infigierten Personalpronomen der III sg m. a, d (alten Asg); fakultativ nach der IIIsg f. und III pl s § 414 ff.
- 4. Hinter den pluralischen Possessivpronomen (alten Gpl) ar 'unser', far 'euer', a 'eorum, earum'.

# 239. B. Hinter Verbalformen.

Hier kommt Nasalierung nur hinter den absoluten relativischen Formen der Kopula in 'nasalierenden Relativsätzen' vor (§ 498 d).

Hie und da auch in Fragesätzen: indat m-briathra 'sind es Wörter?' Ml 44b9, cit n-é 'wer sind sie?', sechitat n-é 'wer sie auch sind', s. § 458. 454 f. 457, vgl. 461.

Sonderbaristnidat n-escmana 'sie sind nicht unrein' MI 92 d 13. wo man Lenierung erwartet (§ 233,2b); vielleicht Anschluß an das fragende indat.

#### 240. C. Hinter flexionslosen Wörtern.

1. Hinter den Zahlwörtern secht, ocht, noi, deich.

Über ihre Wirkung als erstes Kompositionsglied s. § 236.1. Über nasalierendes coic und sé § 238,1.

- 2. Hinter der Relativpartikel (s)a § 486; hinter den Konjunkzionen a 'indem' § 878, ara § 886, dia § 877. 891. Über co (con) und o 'seit' s. § 884, 881.
  - 3. Hinter der Fragepartikel in (vor b:im-) § 458.
- 4. Hinter den Präposizionen co 'mit', i 'in', iar 'nach', re ría 'vor' wird der Anlaut des zugehörigen Kasus nasaliert; nur der haupttonige Anlaut nach den ursprünglich nominalen dochum 'zu', in-degaid 'hinter', tar-ési 'für, anstatt'.

Über Nasalierung des zweiten Glieds des Kompositums hinter co(m) und e(n) s. § 823, 834.

Über Nasalierung des Verbalanlauts hinter allen Präposizionen, den Verbalpartikeln und der Negazion nad ná in gewissen Relativsätzen s. § 498 a.

### III. Geminierung.

241. Die Geminierung bestand ursprünglich in der Verdoppelung (Dehnung) des anlautenden Konsonanten, indem der Auslaut des ersten Wortes sich an den Anlaut des zweiten assimiliert hatte. Sie ist aber in unserer Periode bereits im Zurücktreten. Denn hinter Konsonanten ist die Geminazion aufgegeben (§ 140) und auch hinter schwachbetonten Vokalen in der Schrift schwankend. Dazu kommt, daß die Schreiber nie in den Anlaut eines abgetrennten Worts einen Doppelbuchstaben setzen, so daß sie überhaupt nur da zutage treten kann, wo die Wörter zusammengeschrieben werden. Allmälig geht die Geminierung einfach in den unlenierten Zustand über.

Bei s- r- l- m- n- fallen also Nasalierung und Geminierung zusammen.

Das Mittel- und Neuirische zeigt, daß in denselben Fällen nach vokalischem Auslaut einem haupttonigen anlautenden Vokal ein h- vorgeschlagen wurde, für das aber dem Altirischen ein Ausdrucksmittel fehlt (\$ 23), vol. § 175. Auch zeigen einzelne Fälle, daß in einer frühen Periode dieses h auch hinter Konsonanten lautbar war; vgl. int. Nsg m. des Artikels vor Vokalen, aus \*ind-h \*sindos § 462, nant 'daß nicht ist' aus \*nand-h § 779, vgl. 776, arimp 'damit sei' aus \*arimb-h § 785.

# 242. Die Geminierung findet sich

A. hinter Deklinazionsformen:

1. hinter den Artikelformen inna, na als Gsg f., Apl aller Geschlechter, Npl f. n. Z. B. innammraithemnachtae 'der Verräterei (mraithemnacht)' Ml 31 b 3, innammaccu 'die Söhne' (Apl m.) 104d5, innammerbi 'die Schwächen' (Apl f.) 113b8, innarriara 'die Willen' (Npl f.) Wb 12c43, forsnammórchol 'auf die großen Frevel' (Apl n.) MI 91a21, innalláthar 'die Pläne' (Npl n.) 91d7.

Die ausnahmsweise Schreibung inna inquea mmoitha 'die weichen Nägel' (Npl f.) Ml 87 b 11 zeigt, daß die Geminierung auch hinter andern Wörtern in denselben Kasus vorkam, wenn das auch in der späteren Sprache nicht mehr hervortritt. Sicher läßt diese sie noch erschließen hinter NA m. tri 'drei'; sie war also sicher auch hinter A m. cethri 'vier' und hinter dem fem. teora cetheora vorhanden.

- 2. hinter dem NAsg n. na 'irgend ein' (§ 483), z. B. nanní 'irgend etwas' Ml (neben na ní), nalled 'irgend eine Seite (led)' Wb 17d7.
- 3. hinter dem Nsg ua Großsohn' (altir. aue) zeigt noch die spätere Sprache h-, z. B. ua h-Airt. Darnach kann man annehmen, daß einst der Nsg der maskulinen io-Stämme bei engem Anschluß überhaupt geminieren konnte. Das wird bestätigt durch indalammod 'die eine der zwei Arten (mod)' Ml 45 b11 (neuir. andara h-) \$ 481.

Über cía 'wer' s. § 455. 461.

- 4. hinter a 'ihr' als Pron. poss. f. sg (alter weiblicher Genitiv), z. B. ammuntar ihre Hausgenossenschaft (muntar)' Wb 27d12, Sg 32b6.
- 5. hinter den infigierten Personalpronomen da ta a als IIIsg f. und IIIpl (\$ 414 ff.), z. B. indammoidet 'worin sie sich rühmen ('moidet)' Wb 24 a 30.
- 6. Nach Ausweis der späteren Sprache nach dia 'am Tage (§ 340,3), vgl. neuir. dé h-aoine 'Freitag'.

# 243. B. hinter Formen der Kopula:

- 1. hinter der präteritalen und modalen IIIsg ba (§ 784, 791, 794) außerhalb der Relativsätze, z. B. bammadach 'sie möchte vergeblich sein Ml 135a9; vgl. bacalar es war Krankheit (galar)' Cam. 37 d.
- 2. hinter ni ni in der Bedeutung ist nicht, z. B. nimmárilliud 'es ist nicht mein Verdienst (m'árilliud)' Wb 21c20.

# 244. C. hinter flexionslosen Wörtern:

- 1. hinter den Präposizionen a 'aus', co cu 'zu', fri, la, wenn sie vor ihrem Kasus stehen, z. B. appecad aus der Sünde' Wb 3b 3, collúa 'bis zum Tage' 5b4, cubbráth bis zum jüngsten Tag' Arm. 18b1, frinnech 'gegen jemand' Ml 23c20, lassuide 'bei diesem' Wh 31bS, lagglais 'längs dem Bache' Arm. 17 a 2.
- 2. In vortoniger Stellung geminieren alle vokalisch auslautenden Präposizionen und die Partikeln ro, no, die Negazionen ni (mani, coni usw.), nii (arna, conna), denen kein infigiertes Pronomen angehängt ist, den Anlaut des folgenden Verbs oder verbalen Kompositums, außer in Relativsätzen (§ 489, 498). Z. B. dommuinetar (= do muinetar) 'sie meinen' Ml 49 b7, dorrigéni 'hat getan' Wb 30 d 22, dirroggel 'hat gekauft' Arm. 17 b 1, fullugaim 'ich verberge' Sg 22b4, rollaad 'ist gelegt worden' Ml 29 c 1, roppad 'wäre' Sg 111 b 2, nuggabad 'er nähme' Arm. 18b1, nissluindi es bezeichnet nicht Sg 66b18, airrobe 'ist nicht gewesen' Wb 14c31, manibbad 'wenn

nicht wäre' Sg 17 b 8; vgl. niténat 'tun nicht' ('dénat) Wb 24 a 25, natiubrad 'er soll nicht betrügen' ('dinbrad) Wb 9d 20, wo t doppeltes d vertritt.

Doch die vortonige Partikel  $\it ro$  an zweiter Stelle leniert § 234,2.

Über ausnahmsweise Geminierung nach ma s. § 234,3 b.

Leicht verständlich ist die Geminierung nach na, dessen vollere Form nach- noch vor infigierten Pronomen und vor Kopulaformen zutage tritt (§ 418. 779). Aber auch bei den andern Präverbien ist die Erscheinung alt, wenigstens bei ni, da sie im Altkymrischen ebenso auftritt (ny chel 'verbirgt nicht' mit ch aus cc neben relativem ny gel 'der nicht verbirgt'). Hat etwa eine Vermengung der einfachen Negazion mit ni 'non est' stattgefunden? Dieses geht auf  $*n\bar{i}s$   $*n\bar{e}s(t)$   $*n\bar{e}$ - $\bar{e}st$  zurück, so daß die Geminierung hier der letzte Rest der Verbalform ist. Die Vermischung war darum leicht möglich, weil die III sg der Kopula beliebig steht oder fehlt (§ 799), Sätze mit ni 'non est' also gleichbedeutend mit solchen waren, die die bloße Negazion enthielten. Auf solche Vermengung mag auch das lange i in ni weisen, da die alte Negazion gewöhnlich  $n\bar{e}$ - lautete (lat. ne-scio, ahd. ne- usw.).

Von diesem Präverb aus müßte sich einst -s auf andere ausgebreitet haben.

Im Mittelirischen ist — außer hinter na — das h- nur vor passiven Verbalformen bewahrt, indem im Aktiv von den Formen mit infigiertem neutralem Pronomen (§ 232,8) aus die Lenierung sich verallgemeinert hat.

- 3. hinter assa zwischen Komparativen (§ 376): messa assammessa 'schlimmer und schlimmer' Wb 30c25.
- 4. hinter na ('weder . .) noch' (§ 856), vgl. die Negazion na.

Nur aus dem Mittel- und Neuirischen ergibt sich alte Geminierung:

- 5. hinter se 'sechs', das aber vor einem Gpl nasaliert (§ 238,1).
- 6. hinter der Partikel a vor selbständigen Zahlwörtern (§ 385): neuir. a h-ocht 'acht'.

**245.** Vereinzelt findet man, daß die Wirkung des Auslauts über ein Wort, namentlich ein enklitisches, hinweg das nächstfolgende trifft. Vgl. is si inso chial(l) 'dies ist der Sinn' Ml 88 b 11, 90 c 24 (inso leniert nicht, sondern si); déde didiu n-and 'zwei Dinge also dort' Wb 1 a 5 (déde nasaliert); fis dliged rechto n-dé 'die Kenntnis der Sätze von Gottes Gesetz' Ml 46 c 8 (der Gsg rechto nasaliert nicht, sondern der Gpl dliged).

154 [§ 246.

# Flexion und Stammbildung des Nomens.

Sammlungen, außer in der Grammatica Celtica, bei Stokes, Celtic Declension (Transactions of the Philological Society 1885—87 p. 97 ff. = Bezzenbergers Beitr. 11,64 ff., hier ohne das Personalpronomen). Vgl. auch Strachan, Contributions to the History of Middle Irish Declension (Transactions of the Phil. Soc. 1903—1906 p. 202 ff.).

# Allgemeines zur Deklinazion.

**246.** Genus. Die drei grammatischen Geschlechter des Indogermanischen, Maskulinum, Femininum und Neutrum, sind in unserer Periode noch geschieden.

Man würde aus dem damaligen Sprachzustand kaum erraten können, daß so bald darauf, etwa im 10.—11. Jahrhundert, das nominale Neutrum völlig im Maskulinum und Femininum aufgehen sollte. Einige Anfänge sind freilich vorhanden. Abgesehen davon, daß manche neutralen Formen mit geschlechtigen durch regelmäßigen Lautwandel zusammengefallen sind, vermischen sich die Geschlechter im Plural des Pronomens der dritten Person (§ 404 ff.) und der meisten Adjektivklassen (§ 354 ff.) und im Apl des Artikels; auch im Npl des Artikels sind Neutrum und Femininum nie mehr geschieden. Ferner zeigt sich im Plural der adjektivischen o-Stämme und im Npl des Artikels die Neigung, die vom Neutrum verschiedene maskuline Form aufzugeben (§ 351). Vgl. auch die Vermischung maskuliner u-Stämme mit neutralen o-Stämmen § 308.

Die Bestimmung des alten Geschlechts ist daher bei Wörtern, die nicht häufig vorkommen, oft schwierig oder unmöglich. Ein Verzeichnis aller Substantive, die man für alte Neutra halten kann, gibt Hogan, R. Irish Academy, Todd Lecture Series, Vol. 4, 108 ff. und 6, 89 ff.

247. Numerus. Das Altirische bewahrt beim Substantiv die drei alten Numeri, Singular (sg), Plural (pl) und Dual (du). Der Dual ist immer mit dem Zahlwort 'zwei' (§ 384) verbunden.

Das Adjektiv und das Pronomen besitzen dagegen keinen vom Plural unterschiedenen Dual, z. B. da druith ægeptacdi 'zwei ägyptische Zauberer' Wb 30 c 17, wo ægeptacdi Pluralform ist. Doch das substantivierte Adjektiv hat substantivischen Dual, z. B. dá n-óg zwei Vollständige Sg 157 b6.

Kasus. Das Altirische kann noch fünf Kasus unterscheiden, die wir mit den lateinischen Namen Nominativ (N), Genitiv (G), Dativ (D), Ackusativ (A), Vokativ (V) nennen. Ein vom Dativ verschiedener Lokativ ist nur versteinert vorhanden in einn (mit Gen.) am Ende von' zu cenn 'Ende' (D ciunn).

Nach altem Brauch unterscheiden die Neutra den Ackusativ und den Vokativ nicht vom Nominativ. Ebenso ist im Dual aller Geschlechter der Nominativ und der Ackusativ gleich; einen Vokativ des Duals gibt es nicht mehr. Für den Vokativ sg haben nur noch die maskulinen o-Stämme eine vom Nominativ verschiedene Form.

Eine Neuerung ist, daß alle Feminina den Dativ und Ackusativ sg zusammenfallen lassen (aber mit verschiedener Wirkung auf den folgenden Anlaut § 232.1; 238,1); eine ausschließlich dativische Form kennt nur die Flexion § 326, 330.

248. Zum Gebrauch der Kasus mag das Folgende genügen:

I. Der Nominativ steht außer als Subjektskasus und als Prädikatsnominativ auch häufig als absoluter Kasus, etwa wenn ein Wort vorangestellt wird, bevor der Satz im Geiste der Redenden voll geformt ist; z. B. comthinól (Nsg) inna nóib — as berr tempul doib, hóre atreba Crist indib 'die Versammlung der Heiligen — «Tempel» wird zu ihnen gesagt, weil Christus in ihnen wohnt' Wb 21c7.

Einen freien Gebrauch stellen auch Beispiele dar wie: hinun folud bis indib ocus a cétnide (Nsg) 'dieselbe Substanz, die in ihnen ist und ihrem Primitivum' Sg 188 a 6.

#### 249. II. Der Genitiv dient

1. zur Bestimmung eines andern Substantivs im weitesten Umfang und in der verschiedensten Bedeutung. Doch ist zu beachten, daß der Genitiv (und das Possessivpronomen § 435 ff.) bei einem Abstraktum, das zu einem transitiven Verb gehört, immer der Genitivus objectivus ist; der Handelnde wird durch den Dativ mit do ausgedrückt. Also serc dé 'die Liebe zu Gott', nicht 'die Liebe Gottes'; a serc duit 'deine Liebe zu ihm'.

Der attributive nominale Genitiv steht in der Prosa immer hinter seinem Bezugswort; nur die poetische Sprache stellt ihn gelegentlich voran, z. B. fairggæ findfolt 'des Meeres weißes Haar' Thes. II 290,4; fri frega fål 'gegen der Wand Wall' SP.

- 2. zur Ergänzung von Adjektiven, namentlich solchen, die 'mächtig, bereit zu' bedeuten, wie cumachtach Wb 14c41, túalang 31b11, irlam 13c8, gréssach foigde 'eifrig zum Bettel' 31b23, essamin precepte 'furchtlos zu predigen' 23b7. Doch auch freier: soir mo bréthre 'frei in Bezug auf mein Wort' 4c18, réil ærsoilcthe béoil 'klar in Bezug auf Öffnung des Mundes' Sg 14a16.
- 3. Von Verben kann sich nur die Kopula mit dem Genitiv verbinden. Dieser ist:
- a) gewöhnlich ein Genitivus qualitatis, z. B. ni torbi 'es ist nicht von Nutzen', ni bai 'es ist nicht gut' (wörtlich 'vom Guten'), is méite 'es ist wichtig' ('von Größe'), is beice 'es ist unwichtig' ('von Kleinheit'), is túalnge 'er ist fähig' ('der Fähigkeit').
  - b) ein Genitiv der Zugehörigkeit, z. B. ammi dée wir

sind Gottes' Wb 6 b 20, it dil tánaisi 'secundae sunt declinationis' Sg 107 a 2.

- 4. Von einem Genitivus temporis sind nur erstarrte Reste in den Konjunkzionen céne 'so lange als' § 880 (zu cian 'lange Zeit') und (h)ôre 'weil' § 893 (zu úar 'Stunde') erhalten. Vielleicht ist auch dia in Ausdrücken wie dia domnich 'am Sonntag', cach dia 'täglich' ein alter Genitiv (§ 242,6; 340,3).
  - 250. III. Der Dativ steht ohne Präposizion nur:
- 1. hinter Komparativen, z. B. maissiu máenib 'herr-licher als Kostbarkeiten', máa alailiu 'größer als ein anderer'.

Aber ein durch Artikel, Possessivpronomen oder Genitiv bestimmtes Nomen kann nicht im Dativ stehen, sondern wird durch ol, später in und das Verb 'sein' mit dem Komparativ verknüpft (§ 758).

2. als Apposizion zu Personalpronomen in beliebigem Kasus (auch zu Possessivpronomen, da diese alte Genitive jener sind) und zu dem durch die Verbalform ausgedrückten Subjekt; z. B. hé som triuss 'er als dritter' Wb 7 c 8, nanni ad rochobursam firiánib 'alles, was wir Gerechte gewünscht hatten' Ml 56 b 24, din ni preceptórib 'von uns Predigern' Wb 10 d 8.

Dem Dativ wird oft das Possessivpronomen der betreffenden Person beigegeben, z. B. a soinmigi a cloinaib 'ihr, der Bösen, Glück' Ml 39e34, at taam ar n-diis 'wir zwei sind' Wb 32a28. Fehlt die Kopula, so steht der Dativ gleichsam als Subjekt, z. B. écríchdai a n-diis '[sie sind] beide unbestimmt' Sg 151 b 6.

Die Zahlsubstantive oinar, dias usw. (§ 387) nehmen das Possessivpronomen immer zu sich. Sie stehen auch als Apposizion zu Substantiven und selbst prädikativ (§ 797). Ähnlich erstarrt ist dib linaib 'beide, beiderseits', eigentlich 'beide Zahlen'.

Sammlung von Beispielen bei Pedersen ZfCP 2,379. Das Adjektiv u(i)li 'alle' steht dagegen gewöhnlich in der Ackusativ-

form, auch bei dativischen Pronomen, z.B. dúib uili 'euch allen'. úaidib uli 'von ihnen allen'; doch auch indib huilib Sg 216 b 4. Latinismen scheinen Nominative wie is ninni carthaig 'nos amantes' Ml 133 d 7, os ní erig, Glosse zu 'ut onusti.. sentiemus' 135 a 3.

3. Bei Adjektiven bildet der Dativ des substantivierten Neutrums das Adverb, s. § 378.

Von Substantiven kennen nur wenige solche Verwendung des Dativs, namentlich cruth, z. B. in chruth so 'auf diese Weise', alailiu chruth 'auf andere Weise'; ähnlich ind inni se, attributiv talis übersetzend, fib feib 'wie sehr', int sainriud 'besonders', senmessib 'nach alter Schätzung' Arm. 17b1.

Dann einige Substantive für Zeitbegriffe, wie in tain 'zur Zeit, da..', nach thain 'zu irgendeiner Zeit', ind inaim so 'zu dieser Zeit', matin 'Morgens', ind fecht so, sa (geschrieben indecht indect, auch infecht) 'diesmal', oinecht 'einmal', diud 'am Ende', aithirriuch 'wiederum', (h) úaraib 'manchmal', ind húathad 'selten' Sg 137b2; erstarrt: in-diu (in Artikel) 'heute', in-nocht 'heut Nacht'. Vgl. gair biuc 'ar-tain 'paulopost' Sg 147a7, wörtlich 'um eine kleine Kürze später'. Zu siu 'in dieser Welt' s. § 470.

Auf bestimmte Verbindungen beschränkt sind die Dative in fris cu(i) rethar céill 'colit' (Abstr. freccor céill), in Ml dafür chéill, zu ciall 'Sinn'; ar beir biuth oder bith 'er genießt, gebraucht' (Abstr. airbert, erbert biuth) zu bith 'Welt'. So wohl auch ar mu(i) nethar féid 'ehrt' (Abstr. airmitiu féid).

Die Diehtung wendet den Dativ freier an, in Fällen, wo die Prosa Präposizionen nicht entbehren kann, z. B. *léir ingnu* 'rüstig im Erkennen', *låedib* 'durch Lieder' SP.

Die gallischen Inschriften zeigen den entsprechenden Kasus im Sinne eines deutschen oder lateinischen Dativs. In dieser Bedeutung nimmt er im Irischen immer die Präposizion do vor sich.

4. Von Präposizionen haben stets den Dativ bei sich: a 'aus', con 'mit', di (do) 'von', do 'zu', fiad 'vor', iar 'nach', is 'unterhalb', ó úa 'von, durch', oc 'bei', ós úas 'oberhalb', re 'vor';

neben dem Ackusativ: ar 'für, wegen', fo 'unter', for 'auf', i 'in'.

Der irische Dativ ist also ein arger Mischkasus und vereinigt in sich Funkzionen des alten Dativs, Ablativs, Instrumentalis und Lokativs.

#### 251. IV. Der Ackusativ steht:

- 1. als Objekt (äußeres oder inneres) beim Verb; er ist auch möglich bei Verben, die 'kommen' bedeuten.
- 2. ganz vereinzelt als Prädikativ: gabsi cadessin abbaith 'er nahm ihn selbst zum Abt' Arm. 18b1.

Sonst steht hier der Ackusativ mit in, z. B. Wb 26 a 8.

- 3. zur Bezeichnung der Zeit, meist der Zeitstrecke, z. B. inn heret sin 'diese Zeit über' Sg 148 a 6, a n-gaimred sa 'während dieses Winters' Wb 31d 14. Doch auch: allae sin 'an diesem Tag' Wb 15 c 25, aidchi robot 'in einer Nacht' Ml 55 c 1.
- 4. hinter amal (amail) 'wie' (§ 846) und hinter dem Äquativ der Adjektive (§ 369), z. B. sonartaidir slébe 'so stark wie Berge'.
- 5. hinter den prädikativen Adjektiven túalang 'fähig' (neben dem Genitiv § 249,2) und adas 'entsprechend', z. B. bá túalang cách forcital (Asg) alaili 'jeder sei fähig, einen andern zu lehren' Wb 6d 13, vgl. 13c15; bid adas far m-báich 'es wird eurem Kampf entsprechen' 5d 35.
- 6. hinter den Präposizionen: cen 'ohne', cenmitha 'außer', cog 'zu', echtar 'außerhalb' (sechtar 'hinaus aus'), etar 'zwischen', fri 'gegen', im(m) 'um', la 'bei', sech 'vorbei an', tar dar 'über..weg', tri 'durch';

neben dem Ackusativ hinter ar, fo, for, i (§ 250,4).

Der Ackusativ nach ma·ni-bad 'wenn nicht (gewesen) wäre', 'ohne' wird durch den bei cen 'ohne' bedingt sein, z. B. as roilli a bás, manibad trócairi n-dé 'er hatte seinen Tod verdient, wäre nicht Gottes Erbarmen gewesen' Ml 111 b 28, vgl. 134 b 3, 136 c 2.

**252.** V. Vor dem Vokativ steht immer die Partikel a (a  $\S$  46). Sie leniert den Anlaut nach  $\S$  234,5.

# Deklinazion und Stammbildung der Substantive.

253. Wir teilen die Substantive nach ihrer Flexion in 15 Hauptklassen ein und stellen Vereinzeltes in einer 16ten Abteilung zusammen. Die Verschiedenheit ist begründet durch den noch erkennbaren oder nur zu erschließenden Stammauslaut, der auch eine Scheidung in die zwei großen Gruppen der ursprünglich vokalisch und der konsonantisch auslautenden Stämme gestattet.

#### A. Vokalische Stämme:

- I. Alte o-Stämme, mask. und neutr.
- II. Alte io-Stämme (wobei altes -jo- und -ijo- nicht geschieden ist, § 195), mask. und neutr.
- III. Alte ā-Stämme, fem.
- IV. Alte iā-Stämme (sowohl iā- als iiā-Stämme), fem.
  - V. Alte iā- oder iē-Stämme mit Nsg auf -ī, fem.
- VI. Alte uā-Stämme mit Nsg auf -ū, fem.
- VII. i-Stämme.
- VIII. u-Stämme.
- B. Konsonantische Stämme:
  - IX. Stämme auf einen lenierten Guttural (-ch -γ).
  - X. Stämme auf einen lenierten Dental (-th -δ).
  - XI. Stämme auf -t (=-d) aus -nt.
  - XII. Stämme auf leniertes -n (-ν).
- XIII. Stämme auf unleniertes und geminiertes -n (-nn).
- XIV. Stämme auf -r (-ρ).
  - XV. Alte neutrale s-Stämme.
- XVI. Vereinzeltes und indeklinable Wörter.

Einige Substantive lassen sich in keine dieser Klassen einreihen, z. B.

NAsg nem 'Gift' Ml 33d10, G ind neime Sg 112a1 (neutraler s-oder n-Stamm?), aber Npl neimi Sg 139b6 (geschlechtiger i-Stamm), Adj. ne(i)mn-ech Wb 7c1, Sg 33b11.

So neben dem fem. ā-St. adem 'Gerät', G aidme, Npl aidme (aus-ea) Ml 89a9 auch ein mask. i-St.: Nsg in (l. int?) adim Ml 49b7, Npl ind aidmi 89a8, Apl aidmi.

## Stammbildung der Substantive.

- **254.** Die Entstehung dieser Nominalstämme liegt großenteils weit vor der altirischen Periode. Hier sollen nur solche Bildungen besprochen werden, die noch lebendig sind.
- 255. Das Altirische hat sich die Fähigkeit, mit Substantivstämmen Komposita aller Art zu bilden, in ebenso vollem Maße bewahrt wie etwa das Altgriechische und das Germanische. Selbst Dvandva-Komposita sind ihm nicht fremd, vgl. später belegtes brat-gaisced 'Mantel und Waffen'. Die Poesie ist natürlich in solchen Bildungen noch kühner als die Prosa. Über die Lenierung des Anlauts des zweiten Glieds auch nach ursprünglich konsonantisch auslautenden Stämmen s. § 236.

Um persönliche Feminina zu Maskulinen zu bilden, wird vor diese ban-, die Komposizionsform von ben 'Weib' (§ 290), gesetzt, z. B. ban-nám(a)e 'Feindin', ban-dálem 'Schenkin', ban-dea 'Göttin' (Sg), ban-airchinnech 'Vorsteherin' usw.

- **256.** Jedes Adjektiv kann ohne Weiteres als Substantiv gebraucht werden. Hie und da tritt dann in der Flexion eine Differenz zu Tage, s. § 351. 353. 355. 357.
- Z. B. in noth, ind noth 'der, die Heilige', nach cumachtach 'irgend ein Mächtiger', nammaith (na maith) 'etwas Gutes', mór n-amri 'viel Wunderbares', wörtlich 'ein Großes von Wunderbarem'.

## Bildung von Abstrakten (und Kollektiven).

257. A. Zu Verben, s. § 721 ff. Zur Flexion ist zu bemerken, daß infolge des besonders häufigen Gebrauchs des Dativs mit do (§ 720) nicht selten die Dativform auch in den Nominativ eindringt, z. B. gabáil neben gabál 'Nehmen', tabairt neben tabart 'Geben', aicsin neben aicsiu 'Sehen', taidbse neben taidbsiu 'Zeigen' (Sammlung bei Strachan ZfCP 4,70. 491). Ferner vermischen sehr

oft verschiedene Stammklassen ihre Flexion s. § 725. 729, 730.

Das häufige Abstraktsuffix -ad kann auch ohne dazwischenliegende denominative Verben abstrakte Substantive erweitern, z. B. bés 'Sitte, Gewohnheit': bésad 'gewohnheitsmäßige Handlung'; aimser 'Zeit': aimserad 'Zeitdauer'.

## 258. B. Zu Adjektiven.

1. Die größte Klasse bilden Feminina auf - $e = -ii\bar{a}$  britann. - $e\delta$ , vgl. gr.  $\sigma \circ \varphi - i\alpha$ , lat. prudent-ia). Sie sind von Adjektiven jeder Art abgeleitet außer von solchen, die selber auf -e endigen. Z. B. dian 'schnell': dene 'Schnelligkeit', tromm 'schwer': trumm(a)e, son(a)irt 'kräftig': sonirte sonartae, fáilid 'froh': fáilte, follus 'klar': foilse, sochrud 'schön': sochraide.

Es ist die einzige Bildungsweise bei Adjektiven auf -ach -ech, z. B. hiressach 'gläubig': hiresche, soinmech 'glücklich': soinmige soinmiche.

**259.** 2. Zahlreich sind auch maskuline Abstrakta mit Suffix -tūt- (mittelkymr. -tit), zu vergleichen mit dem femininen lateinischen -tūt- (innentus = ir. oitiu), got. -dup-(mikildups 'Größe').

Vgl. béu béo 'lebendig': bethu, G bethad, 'Leben', sen 'alt': sentu, oin 'einer': ointu, slán 'gesund': slántu. Hier kann t statt th durch das n bedingt sein (§ 136). Aber die Lenierung fehlt auch in lourtu zu lour 'genug', nebmarbtu 'Unsterblichkeit' zu marb 'tot' (oder eigentlich zu marbd(a)e 'sterblich'? Dann könnte t aus δ+th entstanden sein (§ 134); ebenso in úasal 'hoch': úaisletu, díles 'eigen': dílsetu, úalib 'unruhig': úailbetu (neben úailbe).

Besonders ist dieses Suffix (mit unleniertem t) gewöhnlich bei Adjektiven auf -e (io-Stämmen); es ist das einzige bei allen Adjektiven auf -de (§ 347 f.) und bei den Partizipien auf -the usw. (§ 713). Z. B domm(a)e arm': dommatu (arch. dommetu), múcn(a)e austerus': múcnatu, cotarsn(a)e zuwider': cotarsnatu, ild(a)e vielfach': ildatu, armth(a)e bewaffnet': armthatu armatura'.

Vereinzelt ist das Grundwort ein Substantiv, wie saichdetu 'die Eigenschaft zu streben' zu saigid 'Streben', torbatu 'Nützlichkeit' zu torb(a)e 'Nutzen'; auch febtu 'Qualität' zu fin, G febe, 'Eigenschaft' (oder zum adverbialen Dativ feib 'wie').

260. 3. Weniger häufig, besonders bei zusammengesetzten Adjektiven beliebt, doch nicht auf sie beschränkt, ist die maskuline Endung -us, die auf ein Suffix -essuoder -issu- (aus -es-tu-?) zurückzugehen scheint, vgl. Gsg immiceso Sg 59 b 3 zu innuccus 'Würde' von innice 'würdig'.

Weitere Beispiele sind bind 'wohlklingend': bindius (G bindiusa § 100 b), divit 'einfach': divitius, faitech 'vorsichtig': faitigus, cosm(u)il 'ähnlich': cosmuilius (neben cosmile), cubaid 'harmonisch': cuibdius, airdire erdaire 'berühmt': airdircus erdarcus, inderb 'unsicher': inderbus (neben positivem derb(a)e), cutrumm(a)e 'gleich': cutrummus; mórálus 'moralitas'.

Von einem Substantiv: comarb(a)e 'der Erbe': comarbus 'Erbschaft, Erbberechtigung'; fine 'die Verwandten': coibnius 'Verwandtschaft'.

4. Zu einsilbigen Adjektiven auf -th -d werden Abstrakta auf -s(s) (weibliche ā-Stämme) gebildet, z. B. baith 'töricht': bais 'Torheit', G baise, A bais; gaith 'klug': gais; quáth 'gewohnt': quás; scíth 'müde': scís; deïd 'untätig': \*dees 'desidia'. G déesse. A deeis.

Die Bildung enthält wohl das Suffix -tā (s. § 725) und geht von solchen Adjektiven aus, in denen -d -th nicht Suffix, sondern Wurzelauslaut war.

5. Vereinzelte auf -as s. § 262; auf -rad § 264.

## 261. C. Von Substantiven:

1. Das gewöhnliche Suffix ist -acht (nach palatalen Konsonanten -echt), das weibliche a-Stämme bildet, entsprechend britann. -aith kymr. -aeth. Z. B. noidiu, G noiden, 'Kind': noidenacht 'Kindheit', dia 'Gott': deacht, doini pl 'Menschen': doinecht und doinacht, techtaire 'Bote': techtairecht 'Botenamt', fili, G filed, 'Dichter':

filedacht, forcitlaid 'Lehrer': forcitlaidecht, brithem, G brithemon, 'Richter': brithemacht, flaithem (neben flaith) 'Herrscher': flaithemacht; mit Ausbreitung von -mnacht: coimdin, G coimded, 'Herr': coimdemnacht (auch coimdinecht Ml 101 c 7), bibdu, G bibdad, 'der Schuldige': bibdamnacht; eigentümlich inderbamnacht, Glosse zu diffidentia Ml 142 b 3, von inderb 'unsicher' (neben inderbus).

Wenn das Suffix von gall. Bibracte, das doch wohl 'Biberplatz' bedeutet, dazu gehört, möchte die Bedeutung ursprünglich kollektiv gewesen sein.

**262.** 2. Nicht selten ist auch das maskuline Suffix -assu-, Nsg -as, nach palatalen Konsonanten -es, gleich got. -assu- z. B. in gudjin-assus 'Priestertum'. Im Kymrischen ist -as weiblich, z. B. mittelkymr. teyrn-as 'Herrschaft'.

Beispiele: flaithennas 'Herrschertum' (neben obigem flaithennacht), aire, G airech, 'Vornehmer': airechas, G airechsa; óclach 'Jüngling': óclachas 'Jugend', G óclachsa; muntar 'Familie': muntaras 'familiaritas'; remthecht 'Vorangehen'; remthechtas 'die Eigenschaft voranzugehen'; anamchairtesa; lánamain 'Ehepar': lánamnas 'Ehe'; adaltras 'adulterium', ethemlagas 'et(h)ymologia'.

Selten von Adjektiven: lond 'zornig': londas, G londassa; coitchenn 'gemeinsam': coitchennas; émech 'zeitgemäß, sachgemäß': émechas (neben émige, émiche).

**263.** 3. Neben diesen tritt sehr zurück ein weibliches Suffix -ine (iā-St.) oder länger -sine, z. B. car(a)e 'Freund', G carat: cairddine 'Freundschaft'; nám(a)e 'Feind': náimtine; mug 'Knecht': mugsine; fáith 'Prophet': fáithsine fáitsine (fáissine § 136); cocéle 'Genosse': cocéilsine.

Ainbthine 'stürmisches Wetter' zu anboth 'Sturm' und später belegtes feochuine 'Raben' zu fiach 'Rabe' weisen auf kollektivische Bedeutung.

4. Abgestorben ist wohl neutrales -e (io-St.) oder länger -(is)se. So ri, G rig, 'König': rige 'Königtum, -reich';

car(a)e 'Freund': cairde 'Vertrag, Waffenstillstand'; míl, G míled, 'Soldat': mílte 'Kriegsdienst'; fiadu, G fiadan, 'Zeuge': fiadnisse 'Zeugnis'; saír 'artifex': saírse 'Kunst'. Vgl. auch cenéle 'Geschlecht' neben cenél: desse 'die rechte Seite, die Gegend zur Rechten' zu dess 'rechts'; maisse 'Schönheit' zu mass 'schön'.

5. Vereinzelte auf -us s. § 260, -tu § 259, -rad § 264.

**264.** Kolle ktivisch oder zur Bezeichnung einer Masse wird oft -rad -red gebraucht, das neutrale o-Stämme bildet; z. B. ét 'Eifersucht': étrad, G étraid, dass.; lúaith 'Asche': lúaithred dass.; aig 'Eis': aigred dass.; slaidred nargait 'Silberabfall' Ml 85 b 7 neben slaide 'Hauen, Hämmern'; ähnlich gaim-red 'Winterzeit', sam-rad 'Sommerzeit'. Mit anderer Bedeutung zu sain 'besonders': sainred sainreth 'etwas Besonderes, Besonderheit'.

Als Abstraktsuffix erscheint es in mrechtrad 'Buntheit' zu mrecht 'bunt' und caratrad 'Freundschaft' (neben cairddine § 263).

Im Britannischen entspricht wohl mittelkymr. -ret in gweith-ret korn. gwythres 'Tätigkeit', vgl. später belegtes ir. gnim-rad 'Tat, Verrichtung'. Die Muster waren gewiß alte Komposita, deren zweites Glied vielleicht zu rethid 'läuft' gehörte, vgl. indred 'Einfall' u. äbnl.

**265.** Seltener ist weibliches -rad, das Kollektiva zu Personenbezeichnungen bildet, z. B. låechrad, Dsg låechraid, 'Krieger (pl), Kriegerschar' zu låech 'Krieger'; mac-rad 'Knaben', G macraide.

Vielleicht entspricht diesem Suffix das maskuline kymrische Abstraktsuffix -rwydd, das sich wohl zu ir. riad 'Fahrt' u. Verw. stellt.

Über Kollektiva auf -ine s. § 263. Über Zahlsubstantive § 386 f.

**266.** Von Ortsadverbien (§ 477) und Präposizionen werden Ortssubstantive mit der neutralen Endung -ter -tar (\*-tero-) abgeleitet. So air-ther 'Osten', iarthar 'Westen', ochtar 'uachtar 'der obere Teil' (zu os uas), ichtar 'der untere Teil' (zu is), cen-tar 'das Diesseits', all-tar 'das

Jenseits'. Etwas abweichend: immechtar 'das Äußere' (zu echtar). Vgl. nechtar, cechtar § 483 c, 484 c.

## Nomina actoris und Verwandtes.

**267.** 1. Das gewöhnliche Suffix für Nomina actoris, das von den Glossatoren zu beliebigen Neubildungen verwendet wird, ist -ith -it (i-Stämme), entsprechend britannischem -iat, z. B. cétl(a)id 'Sänger' = altkymr. centhliat, scríbndid 'Schreiber' = altkorn. scriuiniat.

Es tritt zunächst an Verbalabstrakta (§ 720 ff.), z. B. serc 'Liebe': serc(a)id 'Liebhaber', digal 'Rache': digl(a)id 'Rächer', essorcun 'Schlagen': essoircnid 'Schläger', linad 'Füllen': lintid 'fartor'; élned 'Beschmutzen': élnithid 'uiolator'.

Bei den Ableitungen von den zahlreichen Abstrakten auf -ad -ud (§ 722) klingt das Nomen actoris auch an das Partizip (§ 713) an, vgl. lint(a)e 'gefüllt', elnithe 'beschmutzt'. So wird anderen Bildungen direkt das Partizip zu Grunde gelegt, z. B. esartae 'geschlagen': esartaid (oben essoircnid), diachtae 'gerächt': diachtaid (oben diglaid), tuiste 'erzeugt': tuistid 'Erzeuger', gesse 'gebeten': gessid, Ggessedo, 'Bitter'.

Oder die ganze Endung -thid wird hinter Verbalabstrakta gesetzt, z. B. sechem 'Folgen': sechimthid 'sectator', fogl(a)imm 'Lernen': foglimthid 'Schüler', gabál 'Nehmen': rann-gabáltaid 'Teilnehmer'.

Endlich wird manchmal das Suffix -id oder -thid mit dem Präsensstamm eines Verbs verbunden, z. B. ar túaissi, 'éitsi 'hört' (Abstr. éitsecht): héitsid 'Hörer', tic 'kommt' (Abstr. tíchtu): nuíe-thicid 'neuer Ankömmling', in greinn 'verfolgt' (Abstr. ingrein): ingrentid ingraintid 'Verfolger'.

Feminina haben dasselbe Suffix, z. B. *ecailsid* 'disceptatrix' Ml 133 d 5 oder mit *ban-* (§ 255): *ban-terismid* 'obstetrix' Sg 69 a 18.

Außer Nomina actoris werden auch andere Bezeichnungen von Personen so gebildet, z. B. fuil 'Blut': comfulid 'consanguineus', recht 'Gesetz': es-rechtaid 'exlex';

litrid 'litteratus'; von einem Adjektiv: cotarsnae 'zuwider': cotarsnid 'Widersacher'.

Hie und da werden solche Formen als Bezeichnung eines Werkzeugs gebraucht, z. B. deregtith 'scalprum' Thes. II 42. 18: als Kasusnamen z. B. togarthith 'Vokativ'. tobarthid 'Dativ', ainmnid 'Nominativ', ainsid 'Ackusativ', ähplich forngarthid 'Imperativ'.

Das inselkeltische Suffix -iati- erinnert an gall. -ati- -at- in Ναμαυσατις 'aus Nemausus', Γαλάται zu ir. gal 'Kämpfen, Tapferkeit', Atrebates (ir. atreba 'wohnt', atrab 'Wohnung').

**268.** 2. Im Absterben ist die Endung -em (n-Stämme), z. B. breth 'Urteil': brithem, G brithemon, 'Richter', dáil 'Austeilen': dálem 'Schenke', mrath 'Verrat': mraithem, flaith 'Herrschaft': flaithem, dúil 'Geschöpf': dúlem 'Schöpfer'. fiach 'Schuld': féchem 'Schuldner', orbe 'das Erbe': orbam 'der Erbe', lu(a)e 'Steuerruder': luam 'Steuermann'.

Vgl. casamo 'adsectator', e Gallia ductum (Quint. 1, 5, 8)?

- **269.** 3. Das lateinische Suffix -arius erscheint in zweierlei Gestalt (vgl. § 905. 907):
- a) als -(a)ire (io-St.), vgl. notire 'notarius', tablaire 'tabellarius', scrinire 'scriniarius'. Darnach techt(a)ire 'Bote' zu techt 'Gang', echaire 'Stallknecht' zu ech 'Pferd', recht(a)ire 'Oberverwalter' zu recht 'Gesetz', rimaire 'Rechner' zu rím 'Zahl'.
- b) als -óir (i-St.), vgl. caindleóir 'candelarius, Kerzenträger', laitnóir 'Latinist, mittellat. latinarius'; so foichleóir 'curator' zu fochell 'Besorgung', meithleóir 'messor' zu methel kollektiv 'Erntearbeiter'
- 4. -tóir -atóir aus lat. -(a)tor, vgl. preceptóir, dictatóir, senatóir; so tugatóir (poetisch) Decker SP zu tugid deckt. Hierher oder wie 3 b: lubgartóir 'olitor' zu lub-gort 'Garten'.

#### Deminutive.

270. Die Deminutive scheinen, soweit das Material urteilen läßt, das Geschlecht des Stammworts zu bewahren; doch s. § 273.

Aber cuán (von cú m. 'Hund') glossiert nicht nur canicula Sg 49 b 11, sondern scheint in der Bedeutung 'Hündin' feminin zu flektieren, vgl. Dsg cuáin Yellow Book of Lecan 20 b 21.

Die häufigsten Endungen sind -án und -nat, jenes in der Regel männlich (gelegentlich neutral), dieses weiblich; vgl. Sg 37 b: unus ullus (Glosse óenán), una ulla (Gl. óennat). Doch kommen daneben erweiterte und andere Suffixformen vor.

271. 1. -án (o-St.), z. B. fer 'Mann': ferán, noídiu, G noíden, 'Kind': noídenán, lie, G lïac, 'Stein': lecán, bráthir 'Bruder': bráithrán, duine 'Mensch': duinán, uisce 'Wasser': usceán; auch von Adjektiven: becán 'paululus', 'pauxillum', sainemlán 'bellus' (von sainemail), ja von Komparativen: máo máa 'größer': maánu 'maiusculus', und Adverbien: in menic 'oft': in meincán 'saepiuscule'.

Manchmal, namentlich bei Augenblicksbildungen, dient einfach der Nominativ als Grundlage: táid 'Dieb': táidán 'furunculus', vgl. oben cuán. An den Dativ ist-án angehängt in a óenurán SP zu a óenur 'er allein' (§ 250,2), Nsg óenar.

Dasin Eigennamen häufige Suffix zeigt auf den Ogominschriften und auf den lateinischen Inschriften von Wales ältere Gestalt; dort z. B. Gsg Mailagni, Talagni, Ulccagni (später Olcán), hier Ulcagnus, G Broccagni (später Broccán), Corbagni, Curcagni, Ercagni. Ob und wie es mit dem gallischen patronymischen Suffix -cno- in Oppianicnos Τουτισσικνος Nantonicnos Lucoticnos usw. zusammenhängt, steht dahin.

Vor -án erscheint bisweilen ein c (=g), z. B. Ísncán 'Jesulein', cridecán 'Herzchen' (cride n.). Vielleicht knüpft es an eine Bildung von Kosenamen an, die, wie es scheint, von den britannischen Christen der englischen Insel ausging. Ein Heiliger Becán heißt z. B. auch Mo-Becóc und Do-Becóc, Aedán auch M'Aedóc, wohl mit dem britannischen Suffix  $-\bar{o}g = \text{ir.}$  -ach § 349. In Ísncán könnte die ursprünglich britannische Endung mit der irischen vereinigt sein. Doch ist auch denkbar, daß der Guttural von Wörtern wie becán falsch übertragen war.

Über jene Namensformen s. Zimmer KZ 32, 180 ff., der aber irrig mittelir. óc altir. óac 'jung' in dem Suffixe sucht. Ebenda 158 ff. weiteres über die Bildung irischer Kosenamen.

**272.** 2. Seltener ist -én, z. B duinén (oben duinén); grinnénu Apl 'fasceolas' Ml 144 c 5 zu grinne 'Bündel' (könnte auch zu 5 b gehören); von einem Adjektiv: caích 'blind': caíchén, Glosse zu 'cerritus'.

Vgl. Benén aus lat. Benignus. Man erwartet im GVsg-in aus -igni -igne; doch scheinen die Formen indeklinabel geworden zu sein, vgl. siur Binén 'die Schwester des Benignus' Vita Tripartita p. 98. Späteres -in, z. B. in Baithin, ist vielleicht nach Augustin 'Augustinus' u. ähnl. gebildet. Über das früh veraltete Suffix -ón, G-itin, in Eigennamen s. K. Meyer, Ériu 4,68.

**273.** 3. Als Femininsuffix dient -nat, nach Palatalen meist -net, z. B. brú, G bronn, 'Bauch': bronnat, Dsg bronnait. So siur 'Schwester': siurnat, bó 'Kuh': bónat, fochric 'Lohn': fochrienet, altóir f. 'Altar': altóirnat, ungae 'Unze': ungainet 'unciolam' Sg 49 a 11.

Das letztere Wort könnte auf neutrales Geschlecht weisen, wenn nicht in der Glosse ungenau der Nominativ gesetzt ist. Der Dativ bronnait kann einem ā-Stamm oder einem neutralen nt-Stamm angehören; tonnait 'cuticula' Sg 46 b8 läßt sich aber am ehesten als Femininum deuten, so daß die Form des DAsg in den Nominativ gedrungen wäre, falls kein Schreibfehler vorliegt. Jedenfalls scheint das Suffix auch bei andern Geschlechtern vorzukommen. Sg 45 b werden in der Reihe homo — homuncio — homunculus die beiden letzten mit duinén — duinenet glossiert. Talannat 'terrula' 48 a 14 kommt vom maskulinen talam, könnte aber allenfalls durch das Lateinische beeinflußt sein; öthathnat 'pauculus' 49 a 14 zu öthad n. 'kleine Anzahl, wenig'.

- **274.** 4. -that (-tat § 136) ist nur bei Unbelebtem belegt, z. B. tírthat 'agellus' (tír n.), centat 'capitulum' (cenn n.), glainethat 'maxilla' (glaine f. 'māla').
- 5. a) Dasselbe gilt von -'ne -ine (io- und iā-St.), z. B. grán n. 'Korn': gránne gránne (fem. Wb 13 c 23); glaine f. 'māla': glainine 'maxilla'; folt m. 'Haar': foiltne m.

b) Eine Vereinigung dieser Endung mit 2. scheint -éne zu sein, z. B. claideb m. 'Schwert': claidbéne, brat m. 'Mantel': broiténe, lúir f. 'Stute': lúréne. In Eigennamen Ernéne (zu ïarn 'Eisen'), Baíthéne (baíth 'töricht').

# Flexionsparadigmen.

## A. Vokalische Stämme.

## I. o-Stämme.

275. Im Maskulinum haben eine Endung nur der D pl u. du (-aib) und der AVpl (-u). In den andern Kasus wechselt nur die Färbung der letzten Konsonanten. Sie haben in der Regel dunkle Färbung im NAsg, Gpl, NGAdu; palatale im GVsg und Npl; u-Färbung im Dsg.

Im Neutrum erscheint — außer -aib im D pl u. du — im NApl gelegentlich eine Endung -a. Ein Vokativ des Plurals ist zufällig nicht belegt. Dunkle Konsonantenfärbung hat der NAVsg, NGA pl u. du; palatale der Gsg; u-Färbung in der Regel der Dsg.

Über Lenierung und Nasalierung eines folgenden An-

lauts s. § 232. 238.

**276.** Maskulina: fer 'Mann', claideb 'Schwert'; Neutra: scél 'Bericht', accobor -bur 'Wunsch'.

## Singular

|              |          |          | 01110         |                       |
|--------------|----------|----------|---------------|-----------------------|
|              | m.       |          | n.            |                       |
| N            | fer      | claideb  | $sc\'el$      | accobor -bur          |
| G            | fir      | claidib  | scéuil scéoil | accob(u)ir            |
| D            | fiur     | claidiub | $sc\'eul$     | accobur               |
| A            | fer      | claideb  | $sc\'el$      | accobor -bur          |
| V            | fir      | claidib  | $sc\'el$      | accobor -bur          |
|              |          |          | Plural        |                       |
| N            | fir      | claidib  | scél, scéla   | accobor -bur, accobra |
| G            | fer      | claideb  | $sc\'el$      | accobor -bur          |
| D            | fer(a)ib | claidbib | scél(a)ib     | accobr(a)ib           |
| Α            | firu     | claidbiu | scél, scéla   | accobor -bur, accobra |
| $\mathbf{V}$ | firu     | claidbiu | U             | IB                    |

#### Dual

277. Die endungslose Form des NApl der Neutra findet sich besonders in Verbindung mit Wörtern, die schon an sich den Numerus kennzeichnen wie Artikel, Pronominalien, Zahlwörter.

Bei Endungen, die der u-Färbung nicht zugänglich sind (§ 164. 169), ist der Dsg vom NA nicht verschieden; z. B. nach langem Vokal oder Diftong wie slóg slúag m. 'Heer', íasc m. 'Fisch', scáth n. 'Schatten' (aber D fo-scul MI 50 d 7), bás n. 'Tod', aís áes n. 'Alter'; zum Teil nach betontem o wie corp m. 'Körper', folt m. 'Haar', cosc n. 'Zurechtweisung' (auch écosc); nach a wie macc m. 'Sohn', salm m. 'Psalm', erchoat n. 'Schaden', estoasc n. 'Auspressung'.

Unter deren Einfluß scheint aber auch sonst manchmal die Form des NA an die Stelle des Dativs zu treten, z. B. epscop 'Bischof' Tur. 49 (G epscuip Wb, epscoip Ml), sacardd 'Priester', galar n. 'Krankheit' (durch das erste a veranlaßt? Vgl. das Adj. labar Ml 58c6); sechmall n. 'Vorbeigehn' Ml 70b3 (aber diult zu dialt 'Deklinazion'); forcital n. 'Lehre' Ml 49a6, gewöhnlich forcitul; oscar m. 'dem Ungebildeten' Wb 12d 16; cor n. 'Setzen' Ml 118a15.

**278.** Die Wirkung der verschiedenen Konsonantenfärbungen auf den vorhergehenden Vokal mögen noch folgende Beispiele veranschaulichen:

íase m. 'Fisch', Gsg Npl éise (§ 51).
son m. 'Wort', Gsg Npl suin, Dsg sun, Apl sunu (§ 71).
lebor lebur m. 'Buch', Gsg libuir, D libur (§ 69. 161).
én m. 'Vogel', Gsg Npl énin éoin éinin, Dsg énn, Apl
énnu éonu (§ 53).

nél m. 'Wolke', Gsg Npl níuil, Apl níulu.

ball m. 'Glied', Gsg Npl boill und baill, Dsg bull und baull, Apl bullu und baullu (§ 76).

crann n. 'Baum, Stamm', Gsg cruinn, D crunn (§ 222). brat m. 'Mantel', Dsg brot (G später belegt broit).

nert n. 'Kraft', Gsg neirt, D neurt.

cëol cëul n. 'Musik, Weise', Gsg ciuil, D ciul.

día m. 'Gott', GVsg Npl dé (déi Wb 22 c 10), DAsg Gpl día, Dpl déib, Apl deu deo (§ 51. 45).

#### 279. Besonderes:

- 1. demon demun, G demuin, m. 'Teufel' hat bisweilen den Plural demu(a)e (neutraler io-St.) im Anschluß an lat. daemonia.
- 2. Einige Neutra auf -ch (-y) können den Plural wie s-Stämme (§ 337) bilden, z. B. tossach 'Anfang', D tossach tossay tossoch, Npl tosye Ml 96 b 5; ochtrach 'Mist', pl octarche Wb 9 a 7; cuimrech 'Fessel', Dpl cuimrigib Wb 23 b 11 neben cuimregaib 26 d 21. So später étach, G étaiy, 'Kleid', Npl étaige, aber Gpl étach. Wohl Einfluß von tech 'Haus', pl tige.
- 3. lestur n. 'Gefäß' hat einen Plural lestrai Ml 101 d 4 (wohl auch 18 b 4).
- 4. sét m. 'Wertgegenstand' bildet Wb 23 d 4 den Apl séuti statt séutu, wohl attrahiert durch das danebenstehende maini 'Schätze' (oder Schreibfehler?).
  - 5. Über Vermischung der o- und u-Flexion s. § 308.

## II. io-Stämme.

**280.** Sie unterscheiden sich von den o-Stämmen dadurch, daß nach i (i) der Vokal der Endsilbe nie geschwunden ist (§ 90). Wir finden daher:

im Maskulinum die Endung -e im NAsg, Gpl, NGA du; die Endung -i im GVsg, Npl; die Endung -(i)u im Dsg, AVpl; die Endung -ib im D pl u. du.

im Neutrum die Endung -e NA sg pl du, Vsg, G pl du; -i im Gsg; -(i)u im Dsg, -ib im D pl du.

G

D

céle

célih

dalt(a)e

dalt(a)ib

**281.** Maskulina: céle (céile) m. 'Genosse', dalt(a)e (mit nicht-palatalem t, § 157) m. 'Schüler'; Neutra: cride 'Herz', cumacht(a)e (mit nicht-palatalem t, § 162) 'Macht'.

#### Singular m. n. N céle dalt(a)e cridecumacht(a)e (+ céli dalt(a)i cridi cumacht(a)i D cridin cumachtu céliu daltu A céle dalt(a)e cride cumacht(a)e cridecumacht(a)e V céli dalt(a)i Plural N céli dalt(a)icride cumacht(a)e G cride cumacht(a)e céle dalt(a)eD dalt(a)ib cridib cumacht(a)ib célih céliu daltucride cumacht(a)e Α V cumacht(a)e célin daltu cride Dual NA céle dalt(a)e cride cumacht(a)e

**282.** Statt der Endung -ae in den jüngeren Quellen oft -a § 94. Sehr selten, zum Teil wohl nur Verschreibung, ist -i für -iu, z. B. Dsg du(i)ni f. duiniu Wb 4 b 3, Ml 49 b 8 (Sammlung bei Strachan ZfCP 4,52). Über esseirgu neben esseirgiu, imdibu neben imdibiu s. § 92. 166.

cride

cridib

cumacht(a)e

cumacht(a)ib.

Ein Fehler ist wohl der Dsg du chunachtae Ml 74b14. Der Apl fiadnissai "Zeugnisse" Ml 46c12 wird für -isse verschrieben sein, kaum eine Anlehnung an die neutralen i-Stämme (§ 301).

## 283. Besonderes:

- 1. du(i)ne m. 'Mensch' hat den Plural von einem andern Stamm mit i-Flexion: NAV doini, G doine, D doinib.
- 2. 'Jude' (Iudaeus) heißt im sg Iudide, G Iudidi, im Plural G Iud(a)e, D Iudeib Iudéib, AV Iudeu Iudeiu

Iudeo. Das Muster war geintlide 'gentilis, Heide' neben pluralischem genti geinti 'gentes'; doch auch pl gentlidi. 3. La(i)the n. 'Tag' (G laithi, D laithiu usw.) hat

3. La(i)the n. 'Tag' (G laithi, D laithiu usw.) hat eine kürzere Form neben sich: NA lae láa, G lai (laí?), D láu láo ló lóu, NGApl lae, lá, D laïb.

Ist sie in der häufigen Verbindung *la(th)e bråtho* "Tag des (jüngsten) Gerichts' durch Dissimilazion der *th* entstanden und dann verallgemeinert?

#### 284. Zur Flexion der o- und io-Stämme.

Singular: Nm. Die dunkle Färbung des Auslauts zusammen mit der Geminazion des folgenden Anlauts nach io-Stämmen (§ 242,3) weist auf die alte Endung -os, die in gallischen Inschriften oft erhalten ist, z. B. Iccauos Oppianicuos. Σεγομαρος Ουιλλονεος, Uirilios (gr. Ουιριλλιο), Andecamulos Toutissicnos, Götternamen Cernunnos, Monatsnamen Equos, Cantlos, Cutios usw.

NAV n. mit dunklem Auslaut, nasalierend, weist auf -on aus idg. -om; vgl. gall. celienon (= got. kēlikn 'àvώγαιον') Rhys II, νεμητον (= ir. nemed 'fanum') Rhys VI.

G mit palatalem Auslaut, lenierend, entspricht der älteren Endung -i, häufig auf Ogominschriften und im Gallischen, z. B. Ogom maqqi maqi 'des Sohns' (später maice), Netacari, Qeniloci, Coimagni, gall. Segomari, Dannotali, Ateknati Trutikni (nordetrusk. Alfabet, CIL I p. 262), Monatsnamen Equi. Cantli. Vgl. lat. -ī. Von io-Stämmen Ogom avi avvi 'des Enkels', celi § 160.

D mit u-Färbung, lenierend. Formen auf -u sind auf gallischen Dedikazionsinschriften nicht selten: Alisanu, Anualonnacu. Eluontiu, Magalu. Unsicher ist dagegen, ob auch solche auf -ui vorkommen:  $\land \alpha \mu \in V$  oder  $\land \alpha \mu \in V$  CIL XII p. 383, Rhys XVIII, ...u1 Rhys XXII. Sind diese Formen richtig, so wird -ui auf die Dativendung  $-\bar{o}i$  (gr. -ui1 osk. -ui2) zurückgehn und die Endung -u2 ein -i3 verloren haben. Sonst könnte man bei -u3 an einen alten Instrumentalis auf  $-\bar{o}$ 3 denken.

A m. Dunkler Ausgang, nasalierend; also einst -on aus idg. -om, s. NA n.

V m. Palataler Ausgang, nach den klassischen Sprachen Endung -e (ἄνθρωπε, domine).

**285.** Plur al: N m. Palataler Ausgang, lenierend. Das weist zunächst auf -i oder -e, das, wie lat. -ī, auf altes -oi gr. -oi got. -ai) zurückgehen wird. Es war also im Irischen, wie im

Lateinischen und Griechischen, die Endung der Pronomen zu der der Nomen geworden. Die alte nominale Endung s. unten beim Vokativ

Vielleicht ist -oi erhalten in gall. Tanotaliknoi (nordetrusk. Alfabet) Pauli, Altital. Forsch. I nr. 25, Rhys XXXIV, falls das Wort 'Söhne des Tanotalos (= Dannotalos)' bedeutet und nicht etwa die ältere Form des Dsg ist.

NAV n. Die kürzere Form der o-Stämme, mit dunklem Ausgang, lenierend, hat die Endung -a abgeworfen; ob -a einst lang oder kurz war, ist nicht mehr zu ersehen. Vgl. vielleicht gall. καντενα, mehrfach Objekt von δεδε 'gab' auf Dedikazionsinschriften. Falls es aber auf anderen καντεν hieß (Rbys XXIV, XXIVb), was sehr unsicher ist, wäre jenes eher Plural eines α-Stamms.

Die längere Nebenform auf -a ist wohl aus den Adjektiven und Pronominalien herübergedrungen (s. § 464); doch leniert sie manchmal nach Analogie der kürzeren.

- G. Dunkler Auslaut, nasalierend, wird durch -ŏn auf idg. -ōm (gr. -wv) zurückgehn. Ein Rest der Endung (-a) wohl im Ogom triamaqaMailagni 'der drei Söhne des Mailán' Macal. Nr. 17, wo der Nasal im folgenden m- aufgegangen ist.
- D. Endung -(a)ib, weder lenierend noch nasalierend. Dasselbe Suffix, palatales -β, findet sich in allen Deklinazionen; es ist wohl älteres -bis, gleich dem altindischen Instrumentalsuffix -bhih. Davor bei den o-Stämmen dunkler Vokal, Endung wohl -o-bis.

Das Suffix mag im Schluß der Ogominschrift von Ardmore (Macal. 208) stecken, wo man dolatibigaisgob.. liest; vielleicht in gall. gobedbi Rhys II, noch fraglicher in suiorebe Rhys XXXI. Sonst ist im Gallischen -bo belegt in ματρεβο Ναμαυσικαβο Rhys XVII, unsicher Ανδοουνναβο Rhys XXIV.

A. Endung -u, ursprünglich wohl geminierend (vgl. den Apl des Artikels), weist also zunächst auf - $\bar{u}s$ . Dieses wohl aus idg. - $\bar{o}ns$ , vgl. altind. - $\bar{a}n$  (nach andern aus - $\bar{o}ns$ ).

V. Endung -u wie Apl. Es scheint die alte nominale Endung -ōs des NVpl zu sein, entsprechend altind. -āḥ osk. -ůs -us got. -ōs. Die pronominale Endung -oi, die sich im Npl einnistete, drang nicht in den Vokativ, weil die Pronomen keinen Vokativ haben.

Dieses zufällige Zusammenfallen des Vokativs mit dem Ackusativ scheint bewirkt zu haben, daß bei allen Maskulinen der Vpl die Ackusativform annahm, vgl. a náimtea 'o Feinde' § 315.

**286.** Dual: NA. Dunkler Ausgang, im Maskulinum lenierend. Die alte Endung war  $-\bar{o}u$  (altind. -au) und  $-\bar{o}$  (altind.  $-\bar{a}u$ ) gr.  $-\omega$ ), was u-Färbung erwarten ließe. Maßgebend war wohl die Gestalt des immer vorhergehenden Zahlworts  $d\hat{a}$  aus  $*du\bar{o}$ , wo  $-\bar{o}$  nicht schwachbetont oder nicht eigentlich auslautend war, daher nicht zu  $-\bar{u}$ , sondern zu  $-\bar{a}$  wurde. Darnach hatte sich einst die Endung der Nomen gerichtet, schwand dann aber regelrecht. Vgl. die umgekehrte Ausgleichung bei den weiblichen  $\bar{a}$ -Stämmen § 297.

Das Neutrum lautet gleich, nasaliert aber. Das stimmt nicht zum indogermanischen Ausgang -oi (Brugmann, Grundriß II § 292). Formale Ausgleichung mit dem Maskulinum findet sich aber auch im Italischen (lat. duo) und Griechischen (-w). Die Nasalierung ist wohl aus dem Singular verschleppt, vielleicht unterstützt durch den Gdu.

- G. Dunkler Ausgang, Maskulinum lenierend, Neutrum nasalierend. Die andern indogermanischen Sprachen zeigen nichts Anklingendes. Der Gleichklang mit dem Gpl bei fast allen Stammklassen macht wahrscheinlich, daß die pluralische Form in den Dual übernommen worden ist (vgl. lat. duom duorum). Auch då kann auf \*duōm zurückgehn. Die Nasalierung des Neutrums ist dann alt, die Lenierung des Maskulinums vom gleichlautenden NA übernommen.
- D. Endung -(a)ib wie im Plural, aber, wenigstens beim Zahlwort, in allen Geschlechtern nasalierend. Das weist zunächst auf -bin. Einen Nasal zeigt auch das sonst nicht genau übereinstimmende altindische Suffix des Dat. Abl. Instr. du -bhyām. (Griech. -φιν neben -φι ist wohl nicht hierherzuziehen.)

#### III. ā-Stämme.

**287.** Sie sind Feminina. Auch wenn sie männliche Wesen bezeichnen, wie techt 'Bote' neben 'Gang', cerd 'Handwerker' neben 'Handwerk', ändern sie ihr grammatisches Geschlecht nicht. Doch wird das wohl bei männlichen Eigennamen wie Congal, G Congaile, eigentlich 'Hundskampf' oder 'Wolfskampf', der Fall sein.

Sie haben von Endungen, außer -(a)ib im D pl du, noch -e im Gsg, -a im NAVpl. Sonst erscheint dunkle Färbung des Auslauts im NVsg, G pl du; palatale Färbung im DAsg, NAdu.

**288.** Paradigmen: tùath 'Stamm, Volk', dell 'Gestalt' (zur Flexion vgl. § 157); deacht 'Gottheit' (cht nie palatal, § 162); saiget 'Pfeil'.

|    |              |           | Singular   |         |
|----|--------------|-----------|------------|---------|
| N  | túath        | delb      | deacht     | saiget  |
| G  | túa(i)the    | delb(a)e  | deacht(a)e | saigte  |
| D  | $t\'uaith$   | deilb     | deacht     | saigit  |
| A  | túaith       | deilb     | deacht     | saigit  |
| V  | $t\'uath$    | delb      | deacht     | saiget  |
|    |              |           | Plural     |         |
| N  | túatha       | delba     |            | saigtea |
| G  | túath        | delb      |            | saiget  |
| D  | túath(a)ib   | delb(a)ib |            | saigtib |
| A  | $t\'u ath a$ | delba     |            | saigtea |
| V  | $t\'uatha$   | delba     |            | saigtea |
|    |              |           | Dual       |         |
| NA | $t\'uaith$   | deilb     |            | saigit  |

Statt der Endung -ae im Gsg jünger auch a, statt -ea im pl auch -e § 94.

saiaet

saiatib

289. Zum Wandel des inneren Vokals vgl.
ciall 'Sinn', G cé(i)lle, DA céill, plNA cialla (§ 51).
tol 'Wille', G tuile, DA tuil und toil, plNA tola (§ 69).
gáu gáo gó 'Lüge', G gue, DA goí, plNA goa (§ 203,1).
uáu 'Schiff', G noë (arch. naue), DA noí, plN noa, D
noïb.

## 290. Besonderes:

G túath delb

D túath(a)ib delb(a)ib

1. ben 'Frau' flektiert mit altem Ablaut (ben- bybn-): Gsg mná (§ 188c), DA mnaí, plNAV mná, G ban, Thurneysen, Handbuch des Altirischen. D mnáib, Dual NA mnaí, G ban, D wie pl. Die Komposizionsform ist ban- (§ 255).

2. persan 'persona', G persine, schlägt im Plural in die n-Flexion (§ 326) um: Npl persin Sg 203 b 10 u. ö. Ähnliches bei manchen Verbalabstrakten s. § 725.

IV. Gewöhnliche  $i\bar{a}$ -Stämme und V.  $i\bar{a}$ -(oder  $i\bar{e}$ -)Stämme mit altem Nominativ auf - $\bar{a}$ 

**291.** Nur Feminina. Die beiden Klassen unterscheiden sich nur im NVsg und im NAdu. Klasse IV hat die Endung -e im NGVsg, G pl du, -i im DAsg. NA(V)pl, NA du, -ib im D pl du.

Klasse V hat im NVsg, NAdu keine Endung, der Auslaut ist palatal gefärbt; sonst dieselben Endungen wie IV.

**292.** Paradigmen für IV: soilse 'Licht', ung(a)e 'Unze' (mit dunkler Konsonanz, § 165); für V: sétig 'Genossin, Gattin', bliad(a)in 'Jahr'.

|    | IV        | 7          | Singular      | 7, |              |
|----|-----------|------------|---------------|----|--------------|
| N  | soilse    | ung(a)e    | sétig         |    | bliad(a)in   |
| G  | soilse    | ung(a)e    | séitche       |    | bliadn(a)e   |
| D  | soilsi    | ung(a)i    | $s\'eitchi$   |    | blíadn(a)i   |
| A  | soilsi    | ung(a)i    | séitchi       |    | blíadn(a)i   |
| V  | soilse    | ung(a)e    | $s\'etig$     |    | bliad(a)in   |
|    |           |            | Plural        |    |              |
| N  | soilsi    | ung(a)i    | séitchi       |    | bliadn(a)i   |
| G  | soilse    | ung(a)e    | $s\'eitche$   |    | bliadn(a)e   |
| D  | soilsib   | ung(a)ib   | séitchib      |    | bliadn(a)ib  |
| A  | soilsi    | ung(a)i    | $s\'eitchi$   |    | blíadn(a)i   |
| V  | *soilsi   | *ung(a)i   | *séitchi      |    | *blíadn(a)i  |
|    |           |            | Dual          |    |              |
| NA | soilsi    | ung(a)i    | $s\'etig$     |    | blíad(a)in   |
| G  | soilse    | ung(a)e    | *séitche      |    | *blíadn(a)e  |
| D  | soilsib   | ung(a)ib   | $*s\'eitchib$ |    | *blíadn(a)ib |
|    | Statt -ae | jünger auc | ch -a \$ 94.  |    |              |

293. Wörter, die streng nach V gehen, sind nicht zahlreich; von Appellativen namentlich adaig, G aidehe aithehe, 'Nacht'. Mehrfach herrscht Schwanken nach der ä-Flexion III oder der i-Flexion VII hin, z. B. rigain und rigan (beide Formen später belegt) 'Königin', Dsg rigain Ml 65 d 13, Gpl rigna SP; oder inis 'Insel', G inse und inseo, DA insi und inis, NApl insi. Auch zu bliad(a)in der Dsg bliadin Karlsr. Beda 32 a 8, 39 d 1. So bei den Lehnwörtern auf -dóit: Dsg tríndóti 'trinitati' Ml 15 b 4, aber humaldóit omaldóit 'humilitati, -tem' Wb 28 d 29, Ml 54 a 6, Tur. 60.

Namentlich gibt es eine Klasse von Wörtern, die sich im Singular nur durch den Genitiv auf -e von den i-Stämmen unterscheiden (vgl. die substantivierten Adjektive § 357), z. B. luib 'Pflanze', G lub(a)e, DA luib (pl lubi später belegt); méit (in Ml auch mét) 'Größe', G mé(i)te, DA méit; canóin 'Kanon, Bibeltext', G canóne, DA canóin; epistil 'Epistel', G epistle, DA epistil, Npl epistli (im Wechsel mit i-Flexion: ecl(a)is 'Kirche', G ec(a)ilse und ecolsa ecalsa, DA ecl(a)is).

Diese Klasse wird sehr vermehrt durch Verbalabstrakta, bei denen sich manchmal schwer entscheiden läßt, ob alte i-Stämme vorliegen, oder ob die alte Dativform von ā-Stämmen als Nominativ dient (§ 257), z. B. buith 'Sein' (selten both), G buithe, DA buith (das Kompositum cétbuith 'sensus' bildet auch den G cétbutho Sg 25 b7 nach der i-Flexion); brith und breth 'Tragen', G brithe, DA brith breith; gabáil neben gabál 'Nehmen', G gabál(a)e, DA gabáil.

In späteren Texten geht dann überhaupt die Vermischung von V, III und VII sehr weit. Und schon Sg 20b3 steht der Nsg tris litir 'tertia littera' zu einem ā-Stamm (NApl litre aus litrea).

Sammlungen bei Stokes, Bezzenbergers Beitr. 11,81 f., KZ 28, 289 f.; 29, 376, wo aber die verschiedenen Jahrhunderte nicht auseinandergehalten sind.

**294.** Hierher gehört auch ré f. 'Zwischenraum', G rée réhe, DA ré, plNA réi, D reib. Aber neutral (in anderer Bedeutung) ré n-Iuil 'der Monat Juli' Karlsr. Beda 32 b 11; so auch der Plural ree 'spatia' 18 c 3?

fetarl(a)ic (der N erst später belegt) 'das alte Testament' bildet manchmal den G neutral fetarl(a)icci statt fetarl(a)ice im Anschluß an das Neutrum nufiadnisse 'das neue Testament'.

## 295. Zur Flexion der ā- und iā·(iē-)Stämme.

Singular: N. Die ā-Stämme haben dunklen Auslaut und lenieren. hatten also die alte Endung-ā bewahrt, vgl. gall. Buscilla Rhys XXXII, Ogom inigena 'Tochter' (später ingen), berichtigte Lesung der Bilingue von Eglwys Cymmun (Archaeologia Cambrensis, 5th Series, Vol. VI, Nr. 23). Das -e der iā-Stämme läßt sich auf -iā zurückführen, vgl. Auitoria (in römischer Schrift) auf derselben Inschrift. Der palatale Ausgang von Kl. V (sétig) weist dagegen auf -ī, vgl. altind. byhatī (G byhatyāḥ) 'die hohe' (= ir. Brigit. Eigenname), lit. vežantī 'die führende'.

G. Die alte Endung  $-\bar{a}s$  (gr.  $\chi \dot{\omega} p \bar{a}s$ , lat. pater familiās, got. lit.  $-\bar{o}s$ ) setzt sich nur in  $mn\dot{a}$  (§ 290) und im Artikel inna (§ 464) fort. Dagegen das -a der Pronominalien nacha, cacha cecha (§ 483 f.) scheint erst aus -e entstanden, wenn die Schreibung cache Thes. II 255,4 altertümlich ist.

Sonst findet sich bei allen drei Stammklassen -e, das auf -ēs oder -iēs weist, vgl. Ogom Avittoriges auf der Bilingue von Eglwys Cymmun, Genitiv zum obigen Auitoria (g wohl gleich  $\hat{\imath}$ ). Die Endung - $\hat{\imath}$ ēs kann bei manchen, die den Nominativ auf - $\hat{\imath}$ bildeten, alt sein. Denn - $\hat{\imath}$  scheint als Nominativausgang nicht nur zu  $\hat{\imath}$ ā-Stämmen, sondern auch zu  $\hat{\imath}$ ē-Stämmen gehört zu haben. Eben der Gleichklang des Nominativs könnte die Verschleppung von - $\hat{\imath}$ ēs zu den  $\hat{\imath}$ ā-Stämmen veranlaßt haben, und von da möchte - $\hat{\imath}$ s weiter auf die  $\hat{\imath}$ ā-Stämme und  $\hat{\imath}$ -Stämme übertragen worden sein. Vgl. auch § 303.

D mit palatalem Ausgang, lenierend. Die vollste Endung zeigt mnai (§ 290), auf altes -āi, die Endung des Dativs und Lokativs, weisend (gr. χώρāι, altlat. Meneruai), eventuell auf -ǎi, .böot. θείκη aus θήκαι). Schwachbetont ist der Diftong schon im Gallischen zu -i oder -e vereinfacht; vgl. Βηλησαμι Rhys VI zum lateinischen Nominativ Belisama, vielleicht auch Brigindoni Rhys

IV, wenn der Nominativ auf -ona ausging wie in Evona. Aber daneben in Alixie 'zu Alisia' Rhys XXXII. Dagegen wird Εσκεγγαι Βλανδοουικουνιαι Rhys IX griechische Kasusform sein. Der helle Vokal fiel im Irischen ab oder vereinigte sich mit vorangehendem i zu -i. Eventuell kann in -i auch altes -iēi mitenthalten sein.

A wie der Dativ, aber nasalierend. Gallisch ist noch die alte Formazion der ā-Stämme bewahrt, vgl. lokan (nordetrusk. Alfabet), etwa 'Grab', Rhys XXXVI, dessen -an auf -ām zurückgeht. Worauf die Änderung im Irischen beruht, wissen wir nicht. Daß nur die Analogie der konsonantischen und der iund u-Stämme wirkte, wo Dativ und Ackusativ meist gleiche Formen ergeben haben, ist unwahrscheinlich, da dies beim Maskulinum ebenso der Fall ist. Ob auch hier altes -ien aus -iēm, die Form der ie-Stämme, auf die man -i zurückführen kann, eine Rolle gespielt hat? Andere denken an eine ältere Form -iin aus -im zum Nominativ auf -ī.

V wie der Nominativ. Ob die ā-Stämme einst kurzes -α hatten (gr. νύμφα), ist nicht zu ersehen.

296. Plural: NV. Bei den ā-Stämmen -α (beim Artikel geminierend § 242), lang in mná, das alte -ās (osk, -ās, altind.  $-\bar{a}h$ , got.  $-\bar{o}s$  usw.).

Dagegen in Kl. IV und V kann -i weder auf -iās noch auf -ies zurückgehn, sondern ist von den i-Stämmen übernommen. Der Gleichklang des Genitivs und Dativs kann das veranlaßt haben.

- G. Dunkler Auslaut, nasalierend. Das  $\tilde{a}$  (oder  $\tilde{e}$ ) des Stamms war also mit dem Vokal der Endung -om verschmolzen (vgl. lit. rankā żēmiū, altkirchenslav. raks) und dann gekürzt worden. Mit vorangehendem i ergab sich -e.
- D. Endung -(a)ib -ib, wohl aus -ābis -iābis usw. s. § 285; vgl. gall. Ναμαυσικαβο ebend.
- A. Bei den a-Stämmen weist -a (beim Artikel geminierend § 242), lang in muá, zunächst auf -ās. Es kann die alte Endung -ās (altind. -āh, got. -ōs) sein oder die in manchen Sprachen sich findende Neubildung -ans mit dem -ns der übrigen Stammklassen. Vielleicht weist auf das letztere der besondere Zischlaut in gall. artuas (nordetrusk. Alfabet) Rhys XXXVI.

Das -i von Kl. IV und V wieder aus der i-Flexion.

297. Dual. NA bei den ā-Stämmen mit palatalem Auslaut, lenierend, vgl. dazu di 'zwei' und mnai § 290). Letzteres zeigt den alten Diftong -ai, entsprechend altind. -ē. Dieser war schwachbetont zu -ī geworden, und diese Form hat sich auf die Zweizahl übertragen. In Endsilben wurde dann ī weiterhin gekürzt und schwand oder vereinigte sich in Klasse IV mit i zu -i.

Dagegen Klasse V braucht dieselbe Form wie im Nsg, nach dem Muster der i-Stämme.

G und D sind vom Plural nicht unterschieden, s. § 286. Bei der Zweizahl G  $d\acute{a}$  lenierend, D dib nasalierend, wie im Maskulinum, s. ebend.

## VI. uā-Stämme mit Nsg -ū?

**298.** Es gibt ein par Feminina, die wie  $\bar{a}$ -Stämme (III) flektieren, aber im Nsg u-Färbung des Auslauts zeigen:

mucc 'Schwein', DA muicc, plNA mucca, G mucc. deug (später auch deoch) 'Trank', G dige, DA dig.

Hierher wohl auch fiu 'etwas Würdiges, Qualität' (G später belegt feibe), D fib (Wb) feib (Ml, Sg) (als Konjunkzion erstarrt 'wie sehr'), plNA (später belegt) feba. Später auch Nsg feb und DA fiu. Vgl. kymr. gwiw 'würdig'.

Das letztere Paradigma, wenn richtig angesetzt, weist auf alten Wechsel von uisu- und uisu- (su zu  $\beta$  § 200). Die Analogie der Kl. V führt auf den Ansatz Nsg $\cdot \bar{u}$ , in den andern Kasus Stammauslaut  $-u\bar{u}$ . In den obliquen Kasus von mucc und deug kann ebenfalls ein u hinter cc,  $\gamma$  geschwunden sein. Aber mucc könnte auch ein einfacher u-Stamm sein, der sich in der Flexion nach Kl. III gerichtet hätte; man beachte u auch vor dem -a des Plurals.

Sonderbar ist der Vokalismus von deug mit e statt i. Er könnte auf einen Nsg  $*degu\bar{a}$  führen; aber die britannische Weiterbildung mittelkymr. diawt, mittelbreton. diet 'Trunk' zeigt, daß es Kasus ohne u gab; denn gu wäre w geworden. Ist die Brechung deug statt \*diug nach Analogie der  $\bar{a}$ -Stämme eingetreten?

Auch géc f. 'Zweig' kymr. cainc (§ 219) mag hierher gehören: Nsg \*kankū, woraus britann. \*kankī; vgl. altind. śankūḥ 'Pflock'.

Unsichereres bei Stokes KZ 28, 291.

#### VII. i-Stämme.

299. Es gibt alle drei Geschlechter; aber die Neutra sind nicht zahlreich. Die Maskulina und Feminina flektieren gleich.

Die geschlechtigen Stämme haben die Endungen -o -a im G sg du, -i im NAVpl, -e im Gpl, -ib im D pl du; in den übrigen Kasus, NDAVsg, NAdu, palatalen Auslaut.

Die Neutra scheinen im NA(V)pl -e als regelmäßige Endung zu haben (s. § 301); sonst flektieren sie wie die geschlechtigen Wörter.

**300.** Paradigmem: súil f. 'Auge', saigid f. 'Aufsuchen', cnáim m. 'Knochen' (zur Flexion vgl. § 165); muir n. 'Meer'.

## Singular

|   |            | m. f.         |              | n.         |
|---|------------|---------------|--------------|------------|
| N | súil       | saigid        | cnáim        | muir       |
| G | súlo, súla | saichtheo -ea | cnámo, cnáma | moro, mora |
| D | súil       | saigid        | cnáim        | muir       |
| A | súil       | saigid        | cnáim        | muir       |
| V | súil       | saigid        | cnáim        | muir       |
| A | súil       | saigid        | cnáim        | muir       |

#### Plural

| N | sú(i)li  | cnám(a)i  | mu(i)re (drummai) |
|---|----------|-----------|-------------------|
| G | sú(i)le  | cnám(a)e  | mu(i)re           |
| D | sú(i)lib | cnám(a)ib | mu(i)rib          |
| A | sú(i)li  | cnám(a)i  | mu(i)re (drummai) |
| V | sú(i)li  | cnám(a)i  | UB                |

#### Dual

| NA | súil             | cnáim        | muir       |
|----|------------------|--------------|------------|
| G  | súlo, súla       | cnámo, cuáma | moro, mora |
| D  | $s\dot{u}(i)lib$ | cnám(a)ib    | mu(i)rib   |

Für -eo -ea jünger -e § 94 (für -ae im Gpl ist -a nicht belegt).

**301.** Die Bildung des neutralen Plurals ist wegen der Seltenheit der Wörter schwer festzustellen. Mehrfach belegt ist mu(i)re. Daneben aber von druimm, G drommo,

'Rücken' zweimal Apl drummai Ml 26c8, 100b2. In späteren Quellen treten Formen auf -a auf wie gona zu guin 'Verwundung' (schon LU 60a21), mara 'Meere'. Vielleicht liegt ein solcher im NApl richsea 'Kohlen' Ml 40c5.6 vor, wenn der NAsg richis Sg 47b3.5 Neutrum ist. Die spätere Sprache hat allerdings einen femininen ā-Stamm Nsg riches; aber das Deminutiv richisán Sg 47b4 schließt weibliches Geschlecht wohl aus.

Über das Schwanken weiblicher i-Stämme nach der Flexion V hinüber s. § 293.

#### 302. Besonderes.

1. Eigentümlichen Vokalwechsel zeigen:

aig f. 'Eis', G ega.

fraig (Geschlecht?) 'Wand', G frega.

graig (scheint n.) kollektiv 'Pferde', G grega (später NApl grega und graige).

tailm f. 'Schlinge', G telma.

Daig m. Eigenname, G Dego.

Der Ausgangspunkt war vielleicht aig aus \*iaig kymr. ia. G ego -a aus \*iago (§ 197).

So auch *lieig*, später *liaig* m. 'Arzt', G *lego lega*, pl *legi*, D *legib*.

Langes é hat dagegen bïáil f. 'Beil' im G béla.

2. Manche Lehnwörter sind im ganzen Singular, auch im Genitiv, unveränderlich, z. B. abbgitir apgitir (f.?) 'abecedarium', pl apgitri, D apgitrib: ebenso argumint argumeint f. 'argumentum' (Dpl argumentaib Ml 74b1); sapait sabbait (Geschlecht?) 'Sabbat', pl sapati; testimin m. (auch f.? Vgl. Ml 38c9.9 a gegen 38c8, Tur. 39) 'testimonium', pl testimni; grammatic f.; digaim f. 'digamma'; tabernacuil (f.?); stoir f. '(h)istoria' (inna stoir auch Ml 14d7 eher Gsg als pl).

3. Das Neutrum druimm 'Rücken' beginnt in die n-Flexion (§ 330) hinüber zu schwanken: Dsg cindrummaim neben cindruim (wohl cin-) 'Bachbett' Ml 78b4.

Auch das durch britannische Vermittlung aus spätlat. accasio = occasio entlehnte accuis f. Ursache

kann der n-Flexion folgen: DAsg aicsin neben accuis, Npl aicsin (später belegt acsi), D aicsenaib.

#### 303. Zur Flexion der i-Stämme.

Singular. N.m. f. Der palatale Ausgang weist auf is zurück, vgl. gall. Ναμαυσατις Rhys VI, Martialis II.

NA n. Palataler Ausgang, nasalierend. Es wird die alte Form auf -i zu Grunde liegen (vgl. altind. suci, gr. ἴδρι): sie hat aber von den viel zahlreicheren Klassen der o- und n-Stämme die nasalierende Wirkung übernommen.

G. -o -a kann auf keine der alten Endungen zurückgehen, sondern scheint den u-Stämmen entlehnt; s. über die Vermischung mit diesen § 311 f.

Auf den Ogom-Inschriften finden sich mehrfach Genitive auf -ias, jünger -ia, so muccoi-Dovvinias Macal. 13, mucoi-Dovvinia 31; Maqi-Ercias 32. 197, Maqqi-Erccia 31; Maqqi-Qettia 7; Gossucttias 41 (aber Gosoctas 223), Turanias 135, Anavlamattias (?) 196, vgl. auch Cunalegea, Qvecea 216, Maqi-Riteas 89 neben Maqi-Ritte 78. Maqi-Rite 183. Gehören sie i-Stämmen an, was einstweilen nicht sicher ist, so hätten wir für diese altes -ios (wie homer. πόλιος zu πόλις) anzusetzen und eigentlich altir. -e zu erwarten. Möglich, daß sich in dem -e der Feminina § 293 zum Teil diese Endung verbirgt, daß also einige darunter alte i-Stämme sind. Unsicher ist, ob sich auch die spätere Endung der i-Stämme schon in Ogom findet, vielleicht in Ivacattos Macal. 50, wenn gleich späterem Echada, G zu Eochaid; Suvallos Macal. 15, vgl. suaill 'klein, unbedeutend'; Allato 69, Alloto 115, Alatto 106, vgl. allaid 'wild'; Ducovaros 15.

D. Palataler Auslaut, lenierend. Im Gallischen -e in Ucuete neben Asg Ucuetin Rhys II. Der Parallelismus der u-Stämme (§ 310) läßt auf eine ältere Form -ei schließen, vgl. oskisch Dativ und Lokativ -ei, umbr. -e (ocre).

Am. f. Palataler Auslaut, nasalierend. Das Gallische hat -in. vgl. das eben zitierte *Ucuetin*, ratin Rhys XXVI; also ursprünglich -in (altind. śucin, lat. febrin).

V vom Nominativ nicht verschieden.

**304.** Plural. NV m. f. Endung i, betont in tri 'drei' (hier geminierend); sie scheint auch im Substantiv wenigstens nicht zu lenieren, wenn auf die Schreibung in taiscéltai tall 'jene Kundschafter' Tur. 130 Verlaß ist.

Ob ursprünglich -eies (altind. -ayaḥ), auf das der Parallelismus der u-Stämme hinweist, -i ergeben kann, ist fraglich. Wenn auch i früh geschwunden und ee zu ē kontrahiert worden sein könnte, so wäre doch in schwachbetonter Silbe -ēs nicht zu -i geworden (§ 86). Vielleicht hat sich aber -eies zu -iies entwickelt und liegt auch der kymrischen Pluralendung -ydd zu Grunde, vgl. mittelkymr. gwledyd neukymr. gwledydd 'Länder' mit ir. fla(i)thi, Npl zu flaith 'Herrschaft'. An altes -ies (homer. πόλιες) zu denken, liegt weniger nahe.

NAV n. -e geht auf -ia oder  $-i\bar{a}$  zurück und kann mit lat. mari-a verglichen werden. Falls aber bei den u-Stämmen die Endung ursprünglich  $-\bar{u}$  war (§ 311), würde man bei den i-Stämmen  $-\bar{\imath}$  erwarten (vgl. altind.  $\dot{s}uc\bar{\imath}$ ), das in tri 'drei' erhalten sein könnte, schwachbetont aber schwinden müßte. Dann ist -e von den io-Stämmen entlehnt. Die spätere Endung -a ist zunächst von den o-Stämmen bezogen. Das -i in drummai (MI) kann nach Analogie der Adjektive eingetreten sein, die dieselbe Form durch alle drei Geschlechter durchführen; vgl. namentlich das substantivierte fudumnai 'Tiefen' § 357.

G. -e, nasalierend, kann ursprüngliches -iōm (lat. ciuium) oder -eīom (gr. πόλεων) sein; das letztere ist wegen der u-Stämme vielleicht wahrscheinlicher (§ 312).

D. -ib, vgl. trib, zunächst aus -i-bis, s. § 285.

A m. f. -i, zunächst aus - $\bar{\imath}s$ , weiter aus - $\bar{\imath}ns$ ; vgl. got. gastins, altind.  $\acute{a}v\bar{\imath}n$ .

Dual. NA. Die palatale Färbung wird dem alten Ausgang  $-\bar{\imath}$  entspringen, vgl. altind.  $\acute{a}v\bar{\imath}$ , altkirchenslav. kosti.

G wie der Gsg nach dem Muster der u-Stämme, s. § 312.

D wie im Plural (§ 286).

## VIII. u-Stämme.

## 305. Maskulina und Neutra.

Die Maskulina haben die Endungen -o -a im G sg du; -e (mit vorhergehendem dunklem Konsonanten) oder -a oder -i (meist gleichfalls mit dunklem Konsonanten) im Npl; -e (nach dunklem Konsonanten) im Gpl; -ib (desgleichen) im D pl du; -u im A(V)pl. Der NDAVsg und der NAdu haben bloße u-Färbung des Auslauts.

Die Neutra flektieren ebenso außer im NAVpl, wo sie bloße u-Färbung oder die Endung -a zeigen.

**306.** Paradigmen: mug m. 'Knecht', giun m. 'Mund', ammus m. 'Anschlag' (ad-mess); dorus n. 'Türe'.

## Singular

|              |         | m.   |       |         |        | n.      |     |
|--------------|---------|------|-------|---------|--------|---------|-----|
| N            | mug     | giun | (gin) | ammus   |        | dorus   |     |
| $\mathbf{G}$ | mogo -a | geno | -a    | aimseo, | aimsea | doirseo | -ea |
| D            | mug     | giun |       | ammus   |        | dorus   |     |
| $\Lambda$    | mug     | giun | (gin) | ammus   |        | dorus   |     |
| V            | mug     | giun | (gin) | ammus   |        | dorus   |     |

#### Plural

| N   | mog(a)e,   | gen(a)e, gen(a)i | aimsi  | dorus, doirsea  |
|-----|------------|------------------|--------|-----------------|
| mog | a, mog(a)i |                  |        |                 |
| G   | mog(a)e    | gen(a)e          | aimse  | doirse          |
| D   | mog(a)ib   | gen(a)ib         | aimsib | doirsib         |
| A   | mugu       | ginu             | aimsiu | dorus, doirsea  |
| V   | UB (*mug   | nu)              |        | *dorus, doirsea |

#### Dual

| NA | mug        | ammus      | dorus         |
|----|------------|------------|---------------|
| G  | mogo, moga | aimseo -ea | *:doirseo -ea |
| D  | mog(a)ib   | aimsib     | *doirsib.     |

Statt -eo -ea jünger auch -e, statt -ae auch a § 94.

**307.** Sammlung aller Beispiele des Npl m. bei Strachan, Ériu I 1f.; des NApl n., Transactions of the Philol. Soc. 1903—06 p. 229; der Genitive auf -o und auf -a in Wb und Sg (auch von i-Stämmen) ZfCP 4,472 f. Der Vsg m. ist belegt durch a deichthriub M1 66 c13, á aís ebend. u. 66 d 9, der Vpl n. durch a doirsea M1 46 a 14.

Die u-Färbung des Auslauts ist regelrecht durch dunkle Färbung ersetzt bei Stämmen mit langem Vokal wie gnim m. 'Handlung', dan m. 'Gabe', ais aes m. 'Leute', auch rét m. 'Sache' (§ 169); ferner bei gewissen Konsonanten hinter altem a, z. B. NDA cath 'Kampf', ebenso bei den Abstrakten auf -ad (§ 722) und auf -as (§ 262); bei ss und cht hinter haupttonigem e, z. B. mes(s) m. 'Urteil' (aber to-mus, ammus), tes(s) m. 'Hitze', recht m.

'Gesetz'; bei nd hinter i: rind n. 'Stern' (Dpl rendaib), mind n. 'Diadem' (Dpl mindaib), lind n. 'Flüssigkeit' (dafür lend Thes. II 42,21), s. § 164.

Von solchen Mustern aus breitete sich aber die dunkle Färbung weiter aus, namentlich im NAsg, im Ganzen etwas seltener im Dsg, wo die u-Färbung durch die Analogie der o-Stämme gestützt war. So die Maskulina giun und gin NA 'Mund', D giun; bith NA 'Welt', D biuth (G betho betha); fid NA 'Holz' (G fedo feda, Dpl fedaib); riuth und rith NDA 'Lauf'; fins(s) und fis NDA 'Wissen'.

## 308. Besonderes:

1. Vermischung der u- und o-Flexion. Der Dsg und DApl, teilweise auch der NAsg beider Flexionen berühren sich nahe. Ihre Vermischung wurde aber namentlich dadurch gefördert, daß mehrfach gleichbedeutende maskuline u-Stämme und neutrale o-Stämme nebeneinander lagen. So ist torad, G toraid, 'Frucht' in Wb und Sg neutraler o-Stamm, der Npl toirthi Ml 46c 14 aber maskuliner u-Stamm (vgl. riuth und ind-red § 733); nun hat Ml auch den Gpl torud 99 b 5, 123 e 8 mit dem Vokalismus der u-Flexion, aber mit der Endungslosigkeit der o-Flexion. Zu fluss (fis) m. 'Wissen' heißt der Gsg öfter fis(s) als fesso; der neutrale Plural inna fess, mehrfach Glosse zu scita, zeigt, daß auch hier ein neutraler o-Stamm vorhanden war. Nicht sicher ist dagegen, ob es sich bei tomais Ml 20 a 21 neben toimseo, Gsg zu tomus 'Maß', ebenso verhält; sicher nicht beim Gsg coibnis Sg 9b9, 28a19 zu coibnius 'Verwandtschaft' und beim Gpl dér Félire Epil. 400 zum neutralen u-Stamm dér 'Träne'. Später ist dergleichen häufig.

Hierher mögen auch na recte Wb 29 a 16, na sothe Sg 64 a 14 gehören mit neutraler Form des Artikels vor maskulinen Npl (recht 'Gesetz' und suth 'Leibesfrucht' sind sonst männlich); andere sehen darin lieber einen frühen Gebrauch von na als Artikelform des Npl m. (§ 463). Umgekehrt steht Sg 181 a 6 der maskuline

Ackusativ in n-imthánad 'den Wechsel' durch Vermischung des neutralen o-Stamms imthánad Wb 13a10, Ml 93c7 mit dem maskulinen u-Stamm imthémud Ml 42 c 2 (so auch 21 c 3 für imthanu zu lesen). Ähnlich schwankt lín 'Zahl', G lina, zwischen maskulinem und neutralem Geschlecht; und das substantivierte Adjektiv fir wahr, richtig kann einen Gsg nach der u-Flexion bilden: mes(s) fira Ml 26 c12, 103 c15.

Der Apl il-gotha Sg 197 a 11 zu guth m. 'Stimme' und vereinzelte ähnliche Fälle in Ml (degnima 81d 1, vgl. 99 d1, 107 a3) sind frühe Beispiele für das Eindringen der Nominativendung -a in den Ackusativ; es wird eben durch die Vermischung der Maskulina und Neutra begünstigt worden sein.

309. 2. Lat. spiritus flektiert in Wb: NDA spirut, G spirito spiruto spirto; in Ml und Tur. Nsg spiurt.

crú (Neutrum?) 'Blut' hat nach späteren Belegen G cró, DA crú; Komposizionsform cró-.

cnú f. 'Nuß' (auch Vokativ), G cnó, DA cnoi, plN cnoi, G cnó, D cno(a)ib; Komposizionsform cnó- (s. K. Meyer, Contributions s. v.).

Zum GApl forbrú 'Brauen' Ml 39 c 12. 13. 15 gehört der später belegte N pl u. du broi brai bráe.

## 310. Zur u-Flexion.

Singular. Nm. Der u-farbige Ausgang geht auf -us zurück; vgl. gall. Τοουτιους Rhys VI, wohl auch mit abgeworfenem s: ociomu, divertomu auf dem Kalender von Coligny.

NAV n. u-farbiger Ausgang, nasalierend. Die alte Endung war -u, vgl. altind. mádhu, gr. μέθυ, die Nasalierung von den ound n-Stämmen adoptiert.

G. -o (so immer archaisch), daneben -a, auf den Ogominschriften noch öfters -os: Bruscos Macal. 35 neben Brusco (?) 129, Cunagusos 139 (später Nsg Congus), Ttrenalugos 191, mucoi-Litos 214. In Wales, wie es scheint, zweimal -u: Trenagusu (lat. Trenegussi), Nettasagru (Rhys Lectures 2 275, 274). Es kann altes -ous oder -eus sein, vgl. osk. castrous, lat. portūs, got. sunaus, avest. mainyāuš, rašnaoš.

D. *u*-farbiger Ausgang, lenierend. Das gallische Ταρανοου Rhys VII macht wahrscheinlich, daß dieselbe Kasusbildung auf -ou oder -eu vorliegt wie im Italischen, vgl. umbr. D trifo 'der Tribus', lat. D senatū cornū, umbr. Lokat. manuv-e 'in der Hand' (= manov-).

Wenn das auf gallischen Dedikazionsinschriften häufige βρατου-δε mit Recht zu ir. bråth, G bråtho, '(jüngstes) Gericht' gestellt und mit 'ex iudicio' übersetzt wird, so kannte das Gallische auch einen Kasus auf bloßes -u. Sicher ist das aber nicht; es kann zu lat. gratus gehören und ein o-Stamm sein.

A m. u-farbiger Ausgang, nasalierend; also altes -un = ur-sprünglich -um (lat. senatum, ind.  $s\bar{u}n\hat{u}m$ ).

V wie der Nominativ.

311. Plural. Nm. Die altertümlichste Endung ist wohl -e mit vorhergehender dunkler Konsonanz, auf -oues für noch älteres -eues zurückgehend, vgl. gallolatein. Lugoues, Name von Gottheiten (ir. Lug, Name eines Elfen), altind.  $s\bar{u}n\dot{a}vah$ , altkirchenslav. synove, got. sunjus, gr.  $\pi\dot{\eta}x\epsilon\iota\varsigma$  aus  $-\epsilon F\epsilon\varsigma$ . Denn -oue ergibt -(a)e, vgl.  $c\dot{u}al(a)e$  'er hörte' aus \*cochloue, enklit. -b(a)e neben boi (\*boue) 'er war'.

Daneben -i (in Ml als häufigste Endung), meist mit dunkler Konsonanz, z. B. gnimai, mesai, bésai, rétai, siansai, manchmal mit palataler (nach schwachbetonter Silbe): senchaissi Wb 31 b 25 a, coisnimi 7 d 13 (abgesehen von den Formen, die durch die Synkope palatale Konsonanz erhalten haben, wie aimsi Ml 127 c 25). Das ist offenbar Einfluß der i-Flexion. Die Vermischung beider Flexionsweisen geht wohl von den adjektivischen u-Stämmen aus, die den ganzen Plural stets wie die i-Stämme bilden (§ 359).

Die dritte Endung -a ließe sich in den jüngeren Denkmälern leicht als aus -ae entwickelt ansehen (§ 94). Aber sie ist auch in Wb nicht selten (zwölfmal belegt), z. B. gnima neben gnime gnimi gnimai, senchassa neben senchaissi. Und doch ist ein anderer Ursprung schwer denkbar. Da Wb -a für -(a)e sonst nur in Mittelsilben, d. h. vor einer Enklitika, kennt, ist wohl anzunehmen, daß es sich auch hier zunächst in solcher Stellung herausbildete, aber dann weiter wucherte; vgl. z. B. a m-bésa-sa (l. -som) 'ihre Sitten' 9b 17. Daß-a (bei Neutren und Femininen) auch sonst eine häufige Endung war, wird mitgewirkt haben.

NAV n. Die endungslose Form (dorus, dér, mind, rind) kann auf altes  $-\bar{u}$  (aus  $-u_{\bar{\sigma}}$ ) weisen (vgl. altind.  $m\acute{a}dh\bar{u}$ ), wenn nicht etwa das Muster der o-Stämme den Gleichklang von

Singular und Plural hervorgerufen hat. Die Endung -a ist sicher von den o-Stämmen bezogen. Die Form beura (der letzte Buchstabe nicht ganz sicher) Sg 67 b11 hat das u wohl aus dem Singular biur (bir) 'Pfahl, Bratspieß' verschleppt.

- G. Die Endung -e läßt sich aus der alten u-Flexion nicht erklären. Sie ist wohl von den i-Stämmen herübergedrungen. Doch ist davor die dunkle Färbung der ursprünglichen Form bewahrt; s. unten § 312 beim Genitiv des Duals.
- D. Endung -(a)ib, auf die vorhergehende Silbe wie ein dunkler Vokal wirkend. Sie geht also nicht direkt auf -u-bis zurück. Entweder war aus -oues usw. das o eingedrungen, so daß die Endung mit der der o-Stämme zusammenfiel; oder man hat von -ou-o-bis auszugehen, vgl. die konsonantischen Stämme und cnoaib § 309.

A m. Endung -u zunächst aus -ūs für -ŭns, vgl. got. sununs, kret. υἰὐνς, altind. sūnún. Über den Apl auf -a s. § 308.

Der Vokativ lautete vermutlich, wie bei andern Maskulinen, gleich dem Ackusativ (§ 285).

- **312.** Du al. NA. Der u-farbige Ausgang geht auf die ursprüngliche maskuline Endung  $-\bar{u}$  zurück, vgl. altind.  $s\bar{u}n\bar{u}$  (aber n.  $urv\hat{i}$ ), altkirchenslav. syny. Die Ausgleichung von Neutrum und Maskulinum wie bei den o-Stämmen (§ 286).
- G. Endung -o -a wie im Gsg. Das ist auffällig, da sonst dieser Kasus sich an die Form des Plurals anschließt. Strach an hat daher vermutet, daß auch dies eine ältere Pluralform sei. Es kann ihr die Endung -ouon aus -euōm zu Grunde liegen, vgl. got. sunivē, altkirchenslav. synovē, gr. πήχεων und den Gpl cnó (§ 309). Der lästige Gleichklang mit dem Singular hätte dann bewirkt, daß im Plural die Endung -e, wohl durch Vermittlung der Adjektive, von den i-Stämmen übernommen wurde, während die ältere im Dual erhalten blieb, dessen NA ohnehin mit dem Singular übereinstimmte. Umgekehrt hätten dann die i-Stämme im Singular und Dual die Endung -o -a angenommen.

Aber diese Erklärung ist wenigstens in Einzelheiten nicht haltbar, wenn -os schon in Ogominschriften im Singular der i-Stämme erscheint (§ 303). Denn damals wäre auch bei den u-Stämmen der G sg und pl noch nicht zusammengefallen. Anderseits ist es sehr bedenklich, in -o den Rest der Dualendung zu sehen, die in altind. sūnrôh (altkirchenslav. synovu) vorliegt, da nicht einmal das Zahlwort 'zwei' die alte Form bewahrt hat.

D wie der Plural (§ 286).

**313.** Von den einsilbigen hatte brû 'Braue' in den andern Kasus einst den Stammauslaut -uu-, vgl. altind. bhrūh, G bhruvāh, gr. ὀφρῦ΄ς ὀφρύος. Vor einer dunklen Silbe ist daraus ir. -ou-geworden, und diese Form wurde weiter verschleppt: broί zunächst aus \*broues. Vgl. namentlich die Flexion von cnú, auch die von bó 'Kuh' § 340. Der Gpl forbrú Ml 39 c13 statt -bró muß auf Ausgleichung beruhen oder ein Versehen des Schreibers sein.

#### B. Konsonantische Stämme.

**314.** Allgemeines. Die Flexionsweise dieser Abteilung ist ziemlich einheitlich mit Ausnahme des Nsg, der den Stammauslaut in der Regel verloren hat. Unser Material gestattet nicht, die Nominativform für jedes Wort sicher zu bestimmen, zumal später starke Ausgleichungen stattgefunden haben, jüngere Belege für die alte Zeit also wenig beweisen.

Die übrigen Kasus zeigen das folgende Gemeinsame: Vereinzeltes s. unten bei den einzelnen Klassen.

Singular. Der Genitiv ist in der Regel endungslos mit dunkler Färbung des Stammauslauts. Das weist auf die Endung -os (vgl. gr. κυν-ός), bestätigt durch viele Ogomformen auf-as (§ 86,4), wie Glasiconas, Lugudeccas (jünger Lugudeca), Netasegamonas, Inissionas u. a.

Der Dativ hat meist zwei Formen, die beide lenieren: eine längere ohne Endung, in der der Stammauslaut bewahrt ist und palatale Färbung zeigt; und eine kürzere, in der auch noch der Stammauslaut geschwunden ist. Jene weist auf einen geschwundenen hellen Vokal, der entweder auf den Diftong der alten Dativendung zurückging (altind. pad-é, gr. ἰέν-αι oder osk. pater-ei) oder auf das i des Lokativs (ind. pad-i, gr. ποδ-ί).

Die kürzere Form hat nie eine Endung besessen; sie stimmt mit den endungslosen Lokativen der altindischen n-Stämme (kårman, mūrdhán) überein; vgl. den Dsg der n-Stämme § 310. Häufig fällt sie mit dem Nsg zusammen. Die Lenierung hinter der kürzeren Form ist nach Analogie der andern Dative eingetreten.

Im Gallischen ist keine sichere Dativform belegt; zu Brigindoni vgl. § 295.

Der geschlechtige Ackusativ hat keine Endung, nur palatale Färbung des Stammauslauts und nasaliert den folgenden Anlaut. Das weist darauf hin, daß die alte Endung -m, die sich in gr. πόδ-α lat. ped-em spiegelt, einen hellen Vokal entwickelt hatte (-in oder -en).

Nicht selten dringt die kürzere Dativform auch in den Ackusativ ein. Das wird darauf beruhen, daß die längere stets mit dem Ackusativ übereinstimmt. Auch Gleichheit von Nominativ und Ackusativ bei den meisten vokalischen Stämmen kann Einfluß geübt haben.

Über den endungslosen NA der Neutra s. § 213 d, 332 und 173. 339.

Der Vokativ ist dem Nsg gleich.

**315.** Plural. Der geschlechtige Nominativ hat keine Endung, nur palatalen Stammauslaut. Es wird also die alte Endung - $\check{\epsilon}$ s (gr.  $\pi\acute{o}\delta$ - $\epsilon \varsigma$ ) abgefallen sein.

Der Genitiv hat gleichfalls in der Regel keine Endung, aber dunklen Auslaut; er fällt also mit dem Gsg zusammen, nur nasaliert er folgenden Anlaut. Daraus darf man auf die alte Endung  $-\bar{o}m$  (altind.  $pad-\acute{a}m$ , gr.  $\pi o \delta - \hat{u}v$ ) schließen, die mit Kürzung des langen Vokals zu  $-\check{o}n$  geworden war.

Der Dativ hat die Endung -ib mit dunkler Färbung des Stammauslauts. Es hatte sich also vor dem b-Suffix (§ 285) ein dunkler Vokal (vermutlich o) eingeschoben, wie das bei der Komposizionsform der Fall war (\* $r\bar{\imath}g$ -o-bis wie gall. Rig-o-magus).

Der geschlechtige Ackusativ hat die Endung -a, zunächst auf -ās weisend. Das scheint eine ältere Entwicklung von -ys (oder -ys) zu sein, das man nach got. fadr-uns altind. pad-āḥ gr. πόδ-ας lat. ped-ēs umbr. man-f usw. als ursprüngliche Endung ansetzt.

In scheinbar griechisch gebildeten Ackusativen gallischer Eigennamen wie Allobrogas bei Cäsar und in den späteren

erstarrten Formen wie Biturigas Betoregas, Catur(r)igas vermutet man dieselbe Endung.

Die Neutra haben im NApl keine Endung, bei dunklem Stammauslaut. Es ist also zunächst ein -a abgefallen (s. § 285). Später begegnet auch eine längere Nebenform mit der Endung -a.

Der Vokativ ist bei den Femininen und Neutren nicht belegt. Maskulin ist er nur durch die Glosse zu (a)emuli Ml 134 c 5 bezeugt: á ascadu .i. a naintea (l. náimtea); also das zweite Mal dem Apl gleich gebildet, das erste mit der Endung der o-Stämme. Vielleicht ist aber mit ascadu nicht das Substantiv asc(a)e, sondern das substantivierte Adjektiv ascat(a)e (io-St.) 'aemulus' gemeint, das einen Vpl ascatu (t=dd) erwarten läßt.

**316.** Du al. Er ist naturgemäß schwach belegt. Der Dativ ist auch hier gleich dem Dpl, der Genitiv gewöhnlich von der Form des G pl u. sg nicht verschieden (über die r-Stämme s. § 335).

Der geschlechtige Nominativ-Ackusativ zeigt in då druith 'zwei Zauberer' Wb 30 c 17 und in vielen späteren Belegen die gleiche Form wie der Npl (s. Gramm. Celt.; Strachan, Transactions of the Philol. Soc. 1903—06, 239 f.). Daneben kommen aber auch Fälle vor, wo er dem Nsg gleich lautet: då mi 'zwei Monate' Wiener Beda 23 (pl mis), då are 'Schläfen' Thes. II 249,2 (wozu später ein Gsg arach, freilich auch ein Asg ara belegt ist) und einige spätere Beispiele. Immer gleich dem Singular ist der NAdu der neutralen n- und s-Stämme.

dá mí kommt einmal auch als Genitiv des Duals vor, Wiener Beda 23 (Schreibfehler?).

Der geschlechtigen Form, die wie ein Npl aussieht, kann man eine frühere Endung -e (wie gr.  $\pi \delta \delta - \epsilon$ ) zuschreiben. Daß daneben auch die Singularform als Dual auftritt, ist dadurch veranlaßt, daß bei den o-, i- und u-Stämmen Singular und Dual zusammengefallen waren. Über GDdu s. § 286.

IX. Stämme auf einen lenierten Guttural (ch, g).

**317.** Nur Maskulina und Feminina. Paradigmen: nathir f. 'Schlange', a(i)re (auch ere) m. 'Edler', rí m. 'König'.

|    | 0                  | Singular          |           |
|----|--------------------|-------------------|-----------|
| N  | nathir             | aire              | ri        |
| G  | nathrach           | airech            | rig       |
| D  | nathr(a)ig, nathir | airig             | rig       |
| A  | nathr(a)ig, nathir | airig             | rig       |
| V  | nathir             | aire              | ri        |
|    |                    | Plural            |           |
| N  | nathr(a)ig         | airig             | rig       |
| G  | nathrach           | airech            | rig       |
| D  | nathrach(a)ib      | airech(a)ib       | rig(a)ib  |
| A  | nathracha          | airecha           | riga      |
| V  | UB                 |                   |           |
|    |                    | Dual              |           |
| NA | nathr(a)ig         | airig (are § 316) | rig       |
| G  | nathrach           | airech            | rig       |
| D  | nathrach(a)ib      | airech(a)ib       | ríg(a)ib. |

Die Färbung des γ in rig ist dunkel im G sg pl du, palatal im DAsg, N pl du. Komposizionsform rig-, z. B. rig-ŝuide 'Königssitz'.

## 318. Im Nominativ sg finden wir

1. abgefallene Endung wie in nathir; so cathir f. 'Stadt', G cathrach, D caithir Wb 13 b 1; Lug(u)id m., Eigenname, G Luigdech (Ogom: Lugudeccas); später belegt sail f. 'Weide', G sailech, D sailig.

2. Endung -e wie in aire, z. B. Ainmire m. Eigenname, G Ainmirech; are 'Schläfe' § 316.

Auch späteres mala f. 'Wimper' mag auf \*malae zurückgehn. Die dunkle Färbung des l fällt auf, da der Apl mailgea Ml 30c11 auf hellen Vokal der Endsilbe weist; doch hat sich die Endung -ae auch sonst analogisch ausgebreitet (§ 325). Bretonisch heißt die Wimper malven.

Im späteren cáera 'Schaf', G cáerach und cairech, Apl cáercha ist jedoch der dunkle Vokal der ältere; vgl. Dpl cairchaib Ml 100 b 15, Adj. cairchuide 'ouinus' Sg 37 b 8 und den gallischen Stammesnamen Caerac-ates.

3. Endung -u, z. B. in männlichen Eigennamen wie Eochu, G Echach; Cúanu, G Cúanach. Hierher gehören auch

céu céo m. 'Nebel', G ciach, D (später belegt) ciaich ciaig und céo, A ciaich ciaig.

- éu éo m. 'Salm', G iach. Vgl. gallolat. esox isox, A ĕsŏcem, aber mittelkymr. ehawc, das eine Suffixform -ōk- enthält. Vielleicht weist ir. -u -o im Nominativ auf -ōks, das zu -ū(k)s wurde (§ 85); oder zunächst aus \*eŝoh?
- 4. Einsilbig wie ri, aber mit kurzem Vokal, sind: bri 'Hügel', G breg, D brig und bri, A brig, Apl brega. tru m. 'ein dem Tode Verfallener', plN troich, G troch, A trocha (vgl. lat. trux).
- **319.** Diese Flexion mit ihren deutlichen Endungen greift mit der Zeit sehr um sich. Namentlich Wörter, die im Nsg auf -r oder -l ausgehen, schließen sich gern an. Z. B. Tem(u)ir, G Temro (Ortsname) hat später den G Temrach, DA Temraig; ail f., G alo 'Fels', später G ailech; daur, G daro 'Eiche', später dair, G darach (schon Sg 33b13 Adj. dairde neben daurde 38a10); ähnlich zu sce 'Dornbusch', D sci (vgl. kymr. yspyddad) später der G sciach, DA sciaig.

Ferner häufig die r-Stämme (§ 334); sehon altirisch zu *úasal-athir* 'Patriarch' Dpl *húasalathrachaib* Wb 30 d 1, später Apl sethracha 'Schwestern' u. ähnl.

So mögen auch ältere Beispiele wie cathir 'Stadt' (vgl. kymr. cader), nathir 'Schlange' (kymr. neidr aus \*natrī, vgl. § 158) erst sekundär in diese Klasse getreten sein. Und bei manchen, wie foil Asg 'Armring' Sg 64 a 17, zu dem später (Ende 9. Jahrh.) der Dpl failgib belegt ist, bleibt fraglich, ob sie schon in unserer Periode hierher gehörten.

Umgekehrt findet man, daß infolge dieser Mischungen im Dpl der Guttural alter Gutturalstämme unterdrückt werden kann; so di chairib 'von Schafen' Arm. 17 b 1.

**320.** Auf unleniertes  $c \ (= gg)$  geht der Stamm aus von li(a)e, jünger lia m. 'Stein', G lïac(c), DAsg, Npl lieic (jünger liic liaie), Apl lec(c)a.

X. Stämme auf einen lenierten Dental (th, d).

321. Nur Maskulina und Feminina.

Paradigmen: traig (neuirisch f.) 'Fuß', fili m. 'Dichter', teng(a)e (neuirisch f.) 'Zunge', ointu m. 'Einheit'.

# Singular

| N | traig            | fili  | teng(a)e  | ointu            |
|---|------------------|-------|-----------|------------------|
| G | tra(i)ged        | filed | tengad    | ointad           |
| D | tra(i)gid, traig | filid | teng(a)id | oint(a)id, ointu |
| A | tra(i)gid, traig | filid | teng(a)id | oint(a)id, ointu |
| V | traig            | fili  | teng(a)e  |                  |

#### Plural

| N | tra(i)gid | filid      | teng(a)id   |
|---|-----------|------------|-------------|
| G | tra(i)ged | filed      | tengad      |
| D | traigthib | filed(a)ib | tength(a)ib |
| Α | traigthea | fileda     | tengtha     |
| V |           | (ascadu? s | 8, 8 315).  |

## Dual

| XA | . tra(i)gid | filid      | teng(a)id (tene) |
|----|-------------|------------|------------------|
| G  | tra(i)ged   | filed      | tengad           |
| D  | traiathili  | filed(a)ib | tenath(a)ib.     |

Vereinzelt ist der Npl cinnta Ml 62 d 5 neben cinaid zu cin m. 'Schuld' (Stamm \*cinuth-), in dem nach späterer Weise die Ackusativform in den Nominativ gedrungen ist.

Als Komposizionsform dient meist der Nsg, z.B. traig-lethan 'breitfüßig', doch später auch traiged-dub 'schwarzfüßig'.

**322.** Der Nsg zeigt verschiedene Endungen, der DApl bald Synkope, bald nicht:

1. Nsg ohne Endung wie traig, z. B.

cin m. 'Schuld', DA cinaid und cin, Dpl cintaib, A cin(n)ta.

eirr m. 'Wagenkämpfer', G erred, Dpl erredaib errethaib. cing m. 'Held', G cinged cingeth (DApl unbelegt).

mil m. 'Soldat', G miled, Dpl miled(a)ib (aber milte 'Kriegsdienst').

an abb m. 'Abt', G apad, Dpl apth(a)ib.

suí und soí (später belegt) m. 'Weiser', G suad, Dpl suidib (aber später suithe 'Weisheit'); ebenso dui 'Unweiser'.

druí m. 'Zauberer', G druad, Ndu druith.

cré f. 'Lehm', G criad, DA crieid.

dé f. 'Rauch', G diad.

luch f. Maus', G (später belegt) lochad, DA lochaid, Apl lochtha.

Der Vokalwechsel ist auffällig, vgl. kymr. llygod breton. logod 'Mäuse', gall. Lucotios Λουκοτικνος. Die Grundform des Nsg ist nicht klar; -ōts oder -ōt hätte -u ergeben, -ŏts würde \*loch erwarten lassen. Hatte sich der Nominativ an die Feminina auf -ū (\$ 298) angeschlossen?

2. Nsg auf -i wie fili (vgl. Ogom Gsg velitas Macal. 70).

oígi óegi m. 'Gast', G oíged, Apl oígetha Wb 28 d 28 (aber oigedacht 'Gastlichkeit' 26 b 24).

3. Nsg auf -e wie teng(a)e, z. B.

asc(a)e 'Nebenbuhler', G ascad, Dpl ascadaib (Vpl ascadu? s. § 315).

tene m. 'Feuer', G tened, D tenid und ten Ml 31 d 4 (wohl tein zu lesen wie in späteren Belegen), Dpl tein(n)tib.

Zu beachten ist die vom N verschiedene kürzere Form des Dsg (Grundform \*tenet?), auch als Komposizionsform: ten-lach 'Herd' neben tene-folt 'Feuerhar'. Vgl. kymr. breton. tan 'Feuer'.

ni(a)e m. 'Neffe', G niad (Ogom niotta Macal. 71, arch. nieth Annals of Ulster, a. 692); Plural unbelegt.

Bei erst später Überlieferten wie se(i)che f. Haut (Dpl sechedaib) oder lé(i)ne, G lé(i)ned, f. Hemd (Dpl léintib) kann man die alten Endungen e und i nicht mehr unterscheiden.

4. Nsg auf -u wie ointu bei allen Abstrakten auf -tu -thu (§ 259). Ebenso:

bibdu m. 'der Schuldige, Prozeßgegner', G bibdud, Npl bibd(a)id.

coimdiu m. 'Herr' (= 'Gott'), G coimded, DA coimdid. Später belegt gléo 'Kampf', G gliad, DA gléo und gliaid.

Der Nasal in mittelir. *mell-gleo n-Íliach* Táin Bó Cúalnge 4628 (ed. Windisch) genügt wohl nicht, das Wort als neutral, den Asg *gliaid* also als hysterogen zu erweisen.

# XI. Stämme auf -t (= -dd aus -nt).

# 323. Maskulina und Neutra.

Paradigmen: car(a)e m. 'Freund', fiche m. 'Zwanzig', dét n. 'Zahn'.

|    |                 | Singular          |                    |
|----|-----------------|-------------------|--------------------|
|    |                 | m.                | n.                 |
| N  | car(a)e         | fiche             | dét                |
| G  | carat           | fichet            | ılét               |
| D  | car(a)it        | fichit            | déit               |
| A  | car(a)it        | fichit            | dét                |
| V  | car(a)e         |                   |                    |
|    |                 | Plural            |                    |
| N  | car(a)it        | fichit            | dét                |
| G  | carat           | fichet            | dét                |
| D  | cairtib -dib    | fichtib           | $d\acute{e}t(a)ib$ |
| A  | cairtea -dea    | fichtea           | dét                |
| V  | cairtea -dea (§ | 315)              |                    |
|    |                 | Dual              |                    |
| NA | car(a)it        | fichit            |                    |
| G  | carat           | fichet            |                    |
| D  | cairtib -dib    | fichtib.          |                    |
|    | Für -ae jüng    | ger auch -a § 94. |                    |

Komposizionsform: carat-nám(a)e 'Feind, der den Freund spielt' Wb 23 c 28, dét-bán 'weißzahnig'.

- **324.** Die Neutra sind sehr selten. So noch das poetische *lóchet lóchat*, G *lóchet*, 'Glanz, Blitz'. Neben NApl *dét* später auch *déta*. Der Dsg *dét* Ml 117 d 5 (neben *déit* Sg 67 b 10) ist ungenaue Schreibung (§ 82).
- **325.** Der Nominativ sg der Maskulina zeigt verschiedenen Ausgang:
- 1. -e wie in care carae, z.B. nám(a)e 'Feind', brág(a)e 'Hals', doë 'Oberarm' (Gpl doat), ainmne, G ainmnet, 'Geduld' (ainmnetea, Glosse zu patientias Ml 99a5, ist eine künstliche Bildung).
- 2. -u in dínu 'Lamm', Dsg dínit; Núadu (Name), G Núadat.
  - 3. -a in fíada 'Herr', G fíadat.
- 4. Von Zehnern über 20 liefern unsere Quellen nur drei Nominative: tricha '30' Karlsr. Beda 31c9 (kann älteres \*trichae sein); coica '50' Sg 4a5; sechtmogo '70' Ml 2b13, G sechtmogat. In späteren Handschriften gehen sie alle auf -a aus. Vgl. § 390.

Zur Grundform von Wörtern wie car(a)e, brág(a)e vgl. gall. Carantius Carantillus, kymr. breuant brefant 'Luftröhre'. Es scheint also, daß altes -ant-s zu -e wird, wie im Plural cairtea zunächst auf \*caredda[s weist. Die dunkle Färbung des r in carae kann aus dem Verb car(a)id 'liebt' verschleppt oder unter dem Einfluß von námae brágae (§ 165) entstanden sein.

Die Endung -u wird dann altes -ont-s, woraus -ūs, wiedergeben, vgl. Dsg Nodonti CIL VII 138. Aber was ist -a in fiada (im Félire durch den Reim gesichert)? Älteres -(a)e kann es nicht sein, da schon archaisch feda Cam. 37b geschrieben ist. Der archaische G fēdot Cam. 37c weist auf einen ont-Stamm. Ein Nsg fiadu fiado ist erst in späteren Quellen zu belegen und kann auf dem Einfluß von fiadu 'Zeuge' (§ 327,3) beruhen. Alte Vermischungen sind zwar hier gewiß vorgekommen, vgl. den G Nodentis, D Nodenti CIL VII 140 neben Nodonti; aber auch sie erklären fiada nicht.

## XII. Stämme auf leniertes -n.

# 326. Nur Maskulina und Feminina.

Paradigmem: brithem m. 'Richter', toimtiu f. 'Meinung', tíchtu f. 'Kommen', cú m. 'Hund'.

# Singular

| N                 | brithem             | toimtiu         | tíchtu            | cú         |
|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------|
| G                 | brithemon, -mun     | toimten         | tichtan           | con        |
| $\mathbf{D}/\ell$ | brithem(u)in, -main | toint in        | tícht(a)in        | coin       |
| 18                |                     | toimte, toimtiu | tícht(a)e, tíchtu | :          |
| A                 | brithem(u)in, -main | toimtin, -tiu   | tícht(a)in        | coin       |
| V                 | brithem             |                 |                   | $c\dot{u}$ |
|                   |                     | Plural          |                   |            |
| N                 | brithem(u)in, -ma   | in toimtin      |                   | coin       |
| G                 | brithemon, -mun     | toimten         |                   | con        |
| D                 | brithemn(a)ib       | toimten(        | a)ib              | con(a)ib   |
| A                 | brithemna           | toimtena        |                   | cona       |
| V                 | UB                  |                 |                   |            |
|                   |                     | Dual            |                   |            |
| NI A              | hrithom (a) in mai  | n (talam)       |                   | coin       |

NA brithem(u)in, -main (talam)

com

G brithemon, -mun L brithemn(a)ib

con(a)ib.

Vereinzelt dringt im Plural die Ackusativform in den Nominativ: genitne (für genitnea) Sg 200 a 14 zu genitin f. 'Genitiv'.

- 327. Der Nsg der Mehrsilbigen wird auf viererlei Weise gebildet:
- 1. Endungslos, der letzte erhaltene Konsonant dunkel gefärbt. So brithem und die andern Nomina actoris auf -em -am (§ 268), auch súanem m. 'Seil'.

Ebenso talam m. 'Erde', G talman (so, nicht \*talmon, auch in Wb), D talam (später belegt talmain), A talmain. Komposizonsform: talam-geindi 'terrigenae' Ml 68 c4.

Die mangelnde Synkope im Gsg brithemon macht wahrscheinlich, daß er aus \*brithemn (ursprünglich -mnos) entstanden ist (§ 109). Dagegen in talman ist a hinter l geschwunden, der Vokal der Endsilbe also alt. Die dunkle Färbung im Nominativ ist auffallend; man erwartet u-Färbung wie in 2.; denn es ist nicht wahrscheinlich, daß es neben -ō einst -ōn (woraus zunächst -ŏn) gegeben hat. Vielleicht hat talam regelrecht die u-Färbung eingebüßt, vgl. Dsg galar, labar §277. Darnach die Übrigen?

2. Endungslos, der letzte Konsonant *u*-farbig: *Miliucc* (Name), G *Milcon*, D *Milcoin* u. *Miliucc*, A *Milcoin*. escung f. 'Aal', G escongan (später belegt).

Die u-Färbung weist auf abgefallenes -u aus  $\cdot \bar{o}$ , vgl. lat. homo usw., auch Nr. 3,

3. Endung -u, wie in toimtiu tichtu und anderen Abstrakten (§ 728). Ferner z. B noidiu, G noiden m. 'Kind', Munu, G Muman (arch. Mumen), f. 'Munster'. Auch zum Asg fiadain 'Zeuge' Ml 38d11 findet sich später ein N fiadu (jünger fiada), Dpl fiadnaib.

Der Ausgang des Nsg geht bei den meisten Beispielen auf -iō (lat. ratiō usw.) zurück. Der Dsg auf -e weist auf einen alten Ausgang -ion; die Suffixform -iōn- wird auch durch die häufige kymrische Pluralendung -jon verbürgt; vgl. Ogom Gsg Inissionas Macal. 18. Daneben -u (auch ackusativisch gebraucht) aus dem Nominativ, weil die kürzere Dativform sonst mit dem Nominativ übereinstimmt. Anderseits dringen die Endungen -in und -e in den Nsg (§ 257); so auch coibse 'confessio' Arm. 17 a 2.

Eine andere Endung oder eine analogische Bildung muß dem Nsg fiadu (mit nicht-palatalem  $\delta$ ) zugrunde liegen. Man könnte an ein altes Partizip des Perfekts denken (gr.  $\epsilon i\delta \omega \varsigma$ , got. weitwöds 'Zeuge'), das in die n-Flexion übergetreten wäre, wenn  $\mu$  hinter  $\delta$  nicht sonst erhalten bliebe (§ 199 a).

Hierher oder eher zu 2. bráu bráo bró (heute f.) Handmühle', G broon, A (später belegt) bróin.

Auch  $c\acute{u}$  (lenierend) britann.  $k\bar{\imath}$  wird alte Kontrakzion aus \* $ku\bar{\imath}$  sein. Komposizionsform: con-.

4. Endung -e in menm(a)e menmm(a)e m. 'Sinn', G menman, DA menmuin menmain, Apl menmana. Ein einziges Mal (Sg 59b16) ist der Gsg menmmann mit -nn geschrieben, als ob das Wort zu Kl. XIII gehörte. Da aber auch die spätere Sprache nur leniertes -n kennt, wird es ein Schreibfehler oder ein vereinzeltes Schwanken sein.

Geht -e auf altes -ens zurück? Jünger dafür -a (§ 94).

## 328. Besonderes:

1. anim(m) f. (ainim Wb3d11, Ml 130c9 gegen anaim Ml 116b9) 'Seele' geht im Plural immer nach der n-Flexion: N anm(a)in, D anmanaib, A anmana. Im Singular schwankt es: G anme, DA anim(m) und anmuin anmain; Komposizionsform: anam-chare 'Seelenfreund, Beichtvater'.

Vgl. mittelbreton. eneff, pl anavon. Das Lehnwort anima scheint sich mit einem einheimischen Stamm ana-mon- (Nsg \*anamü, woraus britannisch zunächst \*avaµi) gemischt zu haben.

2. Das Lehnwort léo 'Löwe' hat den Gpl leon Ml 75 b 2, daneben den Npl leomain 80 a 10, wozu später ein Nsg leom belegt ist.

# XIII. Stämme auf unleniertes -n (-nn).

- **329.** In dieser Klasse, die Wörter aller Geschlechter enthält, rinnt Verschiedenes zusammen. Zunächst lassen sich namentlich zwei Quellen unterscheiden:
- 1. Bei den Neutren ist -n unleniert und wird daher gelegentlich doppelt geschrieben, weil es ursprünglich meist direkt hinter unleniertem m stand. Der Plural annan(n) ist aus \*annn, älter \*annna, G \*annnon entwickelt (§ 109), der Mittelvokal im Dpl annan(n)aib statt \*annnaib erst im Anschluß an die anderen Pluralkasus eingetreten.
- 2. In brú f. 'Bauch, Unterleib', G bronn, ist in den obliquen Kasus ursprünglich doppeltes n vorhanden, das durch Assimilazion aus sn hervorgegangen war; die Flexion war einst N \*brusu (-ō), G \*brusnos (wie lat. caro carnis), vgl. das abgeleitete bruinne 'Brust' und got. brusts.

Bei andern wie Ériuf. Irland' = kymr. Iwerddon, irischlateinisch Hiberio-ionis kommt man aber mit keiner dieser beiden Erklärungen aus. Doch könnte etwa áru 'Niere', G (später belegt) árann (kymr. aren) zu Kl. XII gehört haben und erst aus dem Plural ( $\Lambda$  \*áirnea, D pl du \*áirnib), wo n hinter r seine Lenierung nach § 137 verlor, das unlenierte n verschleppt worden sein; vgl. das vielleicht

zugehörige airnne 'hoc glandium' Sg 49 b 17. Ebenso mag zu (später belegtem) güalu 'Schulter' der Apl \*güailnea mit unleniertem n gelautet haben und darnach der G sg pl güalan(n) usw. gebildet worden sein. Jedenfalls muß man starke analogische Ausbreitung dieser Flexionsweise annehmen, die namentlich bei Eigennamen beliebt ist, aber auch sonst um sich gegriffen hat, vgl. Gsg oblann 'der Hostie, oblatae' Arm. Es ist gewiß kein Zufall, daß alle diese Wörter r, l oder n vor dem Ausgang zeigen.

Unklar ist die Herkunft des Stammes gobann-'Schmied' (vgl. gall. Gobannitio, Männername bei Cäsar, altbritann. Gobannio, Ortsname). Der irische Eigenname Goibniu, G Goibnenn, scheint zu zeigen, daß im Irischen gobann- auf gobenn- zurückgeht (§ 165).

**330.** Paradigmen: *iriu* f. 'Land, Boden', für den Plural und Dual Stamm *gobann*- m. 'Schmied'; *brú* f. 'Bauch'; *ainm(m)* n. 'Name'; *céim(m)* n. 'Schritt'.

|     |           |         | Singular          |                    |
|-----|-----------|---------|-------------------|--------------------|
|     | geschled  | htig    | n.                |                    |
| N   | iriu      | brii    | ainm              | céim(m)            |
| G   | iren(n)   | bronn   | anm(a)e           | $c\acute{e}im(m)e$ |
| D   | (irin(n)  | (broinn | $\{anm(a)im(m)\}$ | scéim(m)im(m)      |
| D . | lire      | brú     | ainm              | (céim(m)           |
| Α   | irin(n)   | broinn  | ainm              | céim(m)            |
|     |           |         | Plural            |                    |
| N   | gobain(n) |         | anman(n)          | céim(m)en(n)       |
| G   | goban(n)  |         | anman(n)          | céim(m)en(u)       |
| D   | UB        |         | anman(n)aib       | $\Pi$ B            |
| A   | UB        |         | anman(n)          | céim(m)en(n)       |
|     |           |         | Dual              |                    |
| NA  | gobain(n) |         | ainm              |                    |
| G   | goban(n)  |         | *anman(n)         |                    |
| D   | UB        |         | *aman(n)aib.      |                    |

**331.** Der geschlechtige Nsg scheint nach den älteren Beispielen immer auf -u auszugehen. Wenn man

aus späterem goba ein altes \*gob(a)e erschlossen hat, so ist das keineswegs sicher; es kann ebensogut älteres \*gobu \*gobo vertreten, vgl. gúala neben gúalu u. ähnl.

Doch dringt im Femininum bisweilen die Dativform auf -e in den Nominativ: díle 'Sündflut' Ml 48 d 17 (später ist díliu belegt), G dílenn, D díle Félire Epil. 452.

Wie brú flektiert rétglu 'Stern', du di rétglainn, Dpl rétglannaib.

332. Die Neutra bestehen namentlich aus den zahlreichen Verbalabstrakten mit Suffix -mn- § 731. Auch senim 'Tönen, Ton' (wohl mit -μ) flektiert so: Dsg senm(u)im, Npl senman; ferner gein 'Geburt', G ge(i)ne, D ge(i)nim. Außerdem wenige andere wie imb 'Butter', G imbe, D imbim (lat. unguen); mir 'Bissen', Npl mirenn. Teilweise haben sie sich wohl erst sekundär angeschlossen (vgl. mit mir lat. membrum).

Die Flexion weicht von der sonstigen konsonantischen ziemlich stark ab:

- 1. Der NAsg mit palataler Färbung und Nasalierung des folgenden Anlauts zeigt, daß das alte -n (vgl. gr. ὄνομα altind. nāma lat. nomen) sich zu -en oder -in entwickelt hatte.
- 2. Im Gsg geht -e auf altes -en-s zurück, mit dem kürzeren Genitivsuffix -s statt -os, s. Brugmanns Grundriß II § 228. Altes -n-s ist wohl dadurch ausgeschlossen, daß diese Endung im Apl der geschlechtigen Stämme -a ergeben hat.
- 3. Der längere Dsg auf unleniertes palatales -m ist nicht erklärt; man erwartet unleniertes oder, wenn ein alter Lokativ auf -en-i zugrunde liegt, leniertes -n. Der Antritt eines Suffixes -bi=gr. - $\varphi$ ı (in  $\sigma$ r $\dot{\eta}$ 0 $\epsilon$ 0- $\varphi$ ı u. ähnl.) an das -n des Stammes, woran man unter anderm gedacht hat, ist nicht sehr wahrscheinlich.
- 4 Zum Plural vgl. § 329. Nach der dortigen Erklärung sollte man \*cémman(n) (aus \*cēmmna) wie anman(n) erwarten; aber die Wörter, die im GDsg palatales m bewahrt haben, übertragen es in den Plural. Umgekehrt zu greimm, pl gremman(n) der Gsg gremm(a)e § 159.

Später dringt die Endung -a auch hier im NApl ein, z. B. anmanna.

**333.** Einen altertümlichen neutralen Typus, der im NAsg r-Stamm, sonst n-Stamm zeigt, bewahrt arbor arbur 'Korn', G arb(a)e, D arb(a)im(m).

Vgl. lat. femur feminis, altind. údhar údhnah u. ähnl.

#### XIV. r-Stämme.

**334.** Nur männliche und weibliche Verwandtschaftsnamen. Paradigma: ath(a)ir m. 'Vater'.

|   | Singular | Plural                   |    | Dual        |
|---|----------|--------------------------|----|-------------|
| N | ath(a)ir | a(i)thir                 | NA | *athir      |
| G | athar    | aithre, athr(a)e         |    | athar       |
| D | ath(a)ir | aithrib, athr(a)ib       |    | wie Plural. |
| A | ath(a)ir | aithrea, athra           |    |             |
| V | ath(a)ir | $\overline{\mathrm{UB}}$ |    |             |

Komposizionsform gewöhnlich athar- oder athr-, vgl. athargein 'väterliche Zeugung' Thes. II 291,5, athramil adramail 'dem Vater ähnlich' (-samail). Doch athiroircnid Sg 12 b 6 (Fehler?) gegen atharoircnid Ml 18c15 'Vatermörder'.

**335.** Wie ath(a)ir gehen noch bráth(a)ir 'Bruder', máth(a)ir 'Mutter'. Amnair 'auunculus' Sg 61 a 21 ist nur im Nsg belegt.

Das th scheint im Singular immer dunkel zu sein; im Plural ist palatales thr das gewöhnliche, dunkles viel seltener. Die palatale Färbung des th im Npl zeigt deutlich aithir Ml 96 b 5.

Über den Übertritt solcher Stämme in die ch-Flexion s. § 319.

Die dunkle Färbung ist sicher regelmäßig im Gsg athar aus \*[p]atros (gr. πατρός) und in der Komposizionsform athar- aus \*[p]atro-, vgl. § 158. Daß sie auch im NAVsg auftritt, kann auf Verallgemeinerung beruhen und genügt nicht, wie vermutet worden ist, einen Nsg \*[p]atris nach der i-Flexion statt \*[p]atēr, \*atīr zu postulieren. Im Plural weist die gewöhnliche palatale Färbung auf die Suffixgestalt -ter-, also aithir = πατέρες, aithrea = πατέρας. Die Dpl aithrib aus \*[p]ater-o-bis (oder \*atribis aus paty-?) fällt mit dem Dpl der i-Stämme zusammen und hat den

Gpl aithre nach deren Flexionsweise hervorgerufen. In späteren Handschriften findet sich dafür auch athar nach der Form des Gsg. Der Genitiv des Duals ist zwar erst später belegt, ist aber unbedenklich auch für unsere Periode als athar anzusetzen, da die Endung -e nirgends in den Dual gedrungen ist.

**336.** siur f. 'Schwester' (mit leniertem Anlaut fiur oder phiur § 129) hat G sethar, DA sieir sier, später siair, Npl wohl sethir (belegt Sg 49 b 22?), Dpl (später belegt) sethraib, Apl später nach der ch-Flexion sethracha, Dual NA sieir sier, später siair. Komposizionsform: sethar-oirenid 'sororicida' Sg 13 a 1.

Das th im Gsg und im ganzen Plural ist von  $br\acute{a}thair$  måthair bezogen.

XV. Neutrale s-Stämme.

Sammlung bei Stokes KZ 28,292f.; 29,379.

337. Paradigmen: sliab 'Berg', ylenn 'Tal'.

Singular Plural

NA slíab glenn slé(i)be glinne

G slé(i)be glinne slé(i)be glinne

D sléib glinn slé(i)bib glinnib

## Dual

NA slíab glenn

G slé(i)be glinne

D slé(i)bib glinnib.

338. Zum Vokalwechsel in der Stammsilbe vgl.

nem 'Himmel', G nime, D nim (§ 73).

teg tech 'Haus', G taige, D taig (wohl nach maige, maig zu mag 'Feld'), aber pl tige.

leth 'Seite', G le(i)the, D leith.

og 'Ei', G ug(a)e, D uig (§ 69. 165).

mag 'Ebene, Feld', D maig und muig (§ 76).

άμ ό 'Ohr', G aue, D oí óe, Dpl au(a)ib (§ 65. 203, 1).

Vielleicht gehört hierher das Neutrum gné 'Art', falls der später belegte Gsg in gnee alt ist. Aber in unseren

Texten heißt es immer *gné* (einmal Asg *gnei* Sg 166 a 2), nicht nur als NDAsg, Ndu, sondern auch als Npl, wo man eine zweisilbige Form erwartet.

Auch NDA clú n. 'Ruhm' kann man wegen des späteren Genitivs clua (aus cluae) Ir. Texte II, 1, 25,760 hierherstellen.

 $\bf 339.$  Da intervokalisches s im Irischen spurlos geschwunden ist, ist die Bezeichnung als s-Stämme nur nach den verwandten Sprachen angesetzt.

Die dunkle Färbung im NAsg weist auf geschwundenes -os, die Endung -e im Gsg, NA und Gpl auf -esos -esa -eson; -ib im Dpl vermutlich auf -esobis.

Der Dsg kennt bei dieser Stammklasse nur die kürzere Form, ursprünglich endungsloses -es.

## XVI. Einzelnes.

- **340.** 1. mí m. 'Monat' (Stamm idg. \*mēns-) hat GDAsg, NGpl mís, Apl mísa, Dual NA mí (auch Genitiv? § 316).
- 2.  $b\acute{o}$  f. 'Kuh', G  $b\acute{o}$  (arch. bou), DA boin, pl N  $ba\acute{\iota}$ , G  $b\acute{o}$  (geschrieben bao Sg 22 b 11), D buaib, A  $b\acute{u}$ , Dual NA  $ba\acute{\iota}$  Ml, GD wie pl.

Der DAsg wohl nach coin zu cú 'Hund', der pl baí für älteres \*boí, der Apl wie die u-Stämme, aber der NAdu äußerlich wie der Npl (vgl. § 319).

3. Ein altes Wort für 'Tag', mit lat. dies verwandt, liegt nur noch in wenigen, schwer zu vereinigenden Formen vor: Asg fri dei (Wb), fri dé 'am Tage', co dé 'bis zum Tage'. Adverbial dia (geminierend, alter Genitiv? § 249, 4), z. B. dia lúain 'am Montag', dia mís 'nach einem Monat', wörtlich 'am Tage eines (vollendeten) Monats', cach dia 'täglich'; ferner in-diu 'heute'. Später belegt ist ein Nsg die, dia in den Ausdrücken ole die, fó dia 'schlecht (gut) ist der Tag'.

Vgl. kynn. dydd breton. dez 'Tag', mittelkymr. dyw llun 'am Montag', kymr. heddyw mittelbreton. hiziu 'heute'. Jene weisen auf dij-, diese auf diu-. Dazu der Plural mittelkymr. dieu, auf diou- zurückgehend.

**341.** 4. Indeklinabilia sind zahlreich, indem nicht nur, wie im Lateinischen, manche hebräische Namen unflektiert bleiben, sondern auch einige andere wie *İsu* 'Jesus', *Pâtric(c)* 'Patricius' und in den Sagentexten veraltete einheimische. Vgl. auch § 302, 2, wo Lehnwörter aufgeführt sind, die nur im Singular keine Flexion zeigen.

Von Appellativen ist indeklinabel: togu, rogu, uccu n. 'Wahl, Wunsch' (§ 733). Über gné s. § 338.

# Deklinazion und Stammbildung der Adjektive.

**342.** Die Adjektive sind fast ganz auf vokalisch auslautende Stämme reduziert. Wie im Altindogermanischen gehören zu maskulinen und neutralen o- und io-Stämmen feminine ā- und iā-Stämme. Zahlreich sind außerdem i-Stämme, ziemlich selten u-Stämme. Von einer konsonantischen Flexion finden sich nur wenige Reste.

Danach unterscheiden wir fünf Klassen:

I o-ā-Stämme.

II io-iā-Stämme.

III i-Stämme.

IV u-Stämme.

V Konsonantische Stämme.

Die adjektivische Flexion weicht mehrfach von der substantivischen ab.

# Stammbildung der Adjektive.

- **343.** Das Irische unserer Periode hat vier Mittel, neue Adjektive zu bilden:
- 1. Von transitiven Verben das passive Partizip auf -the (-te -de -se), über dessen Bildung § 713 f. handelt.
  - 2. Von anderen Nomen:
  - A. suffixlose Bildung durch Komposizion,
  - B. mit Suffix -d(a)e (io-iā-Stämme),
  - C. mit Suffix -ach (o-ā-Stämme).

- A. Suffixlose Bildung durch Komposizion.
  - **344.** Z. B. dub-glass 'schwarzblau', in-derb 'unsicher'. Hierbei sind folgende Regeln zu beachten:
- 1. Wird aus einem Adjektiv und einem Substantiv ein suffixloses Adjektiv gebildet, so nimmt das Adjektiv immer die zweite Stelle ein, ohne Rücksicht auf das logische Verhältnis, in dem die zwei Glieder zu einander stehen, z. B. cenn-mar 'großköpfig' (mår-chenn, mór-chenn heißt 'großer Kopf' § 364), ucht-lethan 'breitbrüstig', foltbuide 'blondhaarig'.

Diese Sitte scheint gemeinkeltisch; sie findet sich nicht nur im Britannischen, sondern auch in gallischen Eigennamen wieder: gall. Nerto-marus kymr. nerthfawr ir. nertmar 'von großer Stärke (nert)', gall. Πεννο-ουινδος kymr. penwyn 'weißköpfig'.

Bei Eigennamen kennt das Irische beide Stellungen, z. B. von barr 'Haarschopf' und find 'weiß' sowohl Barr-find, eigentlich 'weißschopfig', als Find-barr, eigentlich 'Weißschopf' (pars pro toto). Sonderbar ist aber das adjektivische nocht-chenn 'barhäuptig' Wb 11c12 u. ö. gegenüber kymr. pen-nocht; ist es erst aus einer Personenbezeichnung adjektiviert? In lán-brón 'völlig traurig' neben lán-falid 'völlig froh' (fáilid) Sg 42a8 sieht man besser einen Schreibfehler für lánbrónach. In dem späteren cóem ainech 'mit lieblichem Antlitz (ainech)' wird man in -ech gewissermaßen das Adjektivsuffix empfunden haben.

345. 2. Wird ein Adjektiv durch Komposizion eines Substantivs mit einer flexionslosen Partikel wie sodo- (§ 366) oder einer Präposizion gebildet, so treten ound ā-Stämme in die i-Flexion über; z. B. cenél 'Geschlecht': so-chenéuil, do-cheníuil 'von gutem, geringem Geschlecht'; cosc 'Zurechtweisen': so-choise 'gefügig'; nert 'Kraft': son(a)irt 'kräftig', énirt 'kraftlos'; adbar 'Stoff': sáidbir 'reich', dáidbir 'arm' (später belegt); accobur 'Wunsch': suaccubuir 'erwünscht'; aithber 'Tadel': deithbir deidbir (de-aithb..) 'sachgemäß', eigentlich 'untadelig'; folad 'Substanz': deol(a)id 'umsonst'; galar 'Krankheit': ingalair 'krank'; áram 'Zahl' (ā·St.): diarim 'zahllos'; cíall 'Verstand', fochell 'Be-

sorgung': túachil 'schlau' (mit to-fo-) Sg 60 a 7 (doch daneben adverbial in túachall Ml 103 d 23); substantiviert cenn 'Kopt' (o-St.): inchinn 'Hirn'; format 'Neid': Diarmait Männername.

Die i-Stämme bleiben unverändert, z. B. anim 'Makel': dianim 'makellos'. Bei den u-Stämmen herrscht Schwanken, z. B. cruth 'Gestalt': so-chrud, do-chrud 'wohl-, mißgestaltet', aber fid 'Buchstabe': cub(a)id 'reimend, harmonisch'.

Die io- und iā-Stämme scheinen sich gleichfalls teilweise in i-Stämme zu verwandeln, vgl. cumacht(a)e n. 'Macht': sochumacht, sochmacht 'möglich, fähig', dochumacht 'schwer möglich', écmacht 'unmöglich, unfähig', wo die Palatalisierung wegen cht unterblieben ist (§ 162); inr(a)icc 'würdig' wohl zu ruccae n. und f. 'Schande'. So bezieht man sulb(a)ir und duib(u)ir 'gut, schlecht redend' vielleicht besser auf das Substantiv labr(a)e als auf das Adjektiv labar. Aber daneben trechenéle 'dreigeschlechtig' Sg zu cenéle n.; substantiviert comarpe 'Erbe, Nachfolger' zu orb(a)e orpe n. 'das Erbe'.

Das Alter solcher adjektivischen i-Stämme verbürgen die lateinischen Beispiele wie inermis, exanimis, imberbis usw.

Bei der Zusammensetzung mit einem Adjektiv findet sich i-Flexion in etargn(a)id etarcnaid neben etarcnad 'bekannt' zu gnáth 'bekannt, gewohnt'; ebenso suaichnid (su-aith-). Eigentümlich ist cutrumm(a)e 'gleich' zu tromm 'schwer' oder zu trumm(a)e f. 'Schwere'. Etwa ursprünglich prädikativer Genitiv des Substantivs cutrumm(a)e 'Gleichheit'?

**346.** 3. Suffixlose Adjektive aus zwei Substantiven sind selten. Sie scheinen keine Flexionsänderungen zu erleiden nach *cor-thón* 'rundbauchig' (von Gefäßen) Sg 56 b7 von *cor* 'Krümmung' und *tón* (*a*·St.) 'Hinterteil'.

Die Komposita mit sam(a)il 'Gleichheit' haben zum Teil noch ihren alten Sinn: athram(a)il adram(a)il und máthram(a)il 'dem Vater, der Mutter ähnlich'. Aber in sainemail 'ausgezeichnet' zu sain 'besonders' und míathamail 'herrlich' zu míatl 'Ehre' geht das zweite Glied in ein bloßes Adjektivsuffix über.

## B. u. C. Die Suffixe -de und -ach.

347. Von den beiden lebendigen Adjektivsuffixen -de und -ach zeigt das erste die Qualität, Art, Zugehörigkeit, Herkunft, Stoff, Zeit usw. an, während -ach einerseits den Besitz oder, wenn es von einem Verbalabstraktum ableitet. das Ausüben der Verbalhandlung, anderseits -- bei Ableitungen von Ortsbezeichnungen — das Befinden an dem betreffenden Orte ausdrückt. So glossiert corpd(a)e corpth(a)e 'corporalis', aber corpach 'corpulentus'; rómánd(a)e heißt 'römisch' nach Art oder Herkunft, substantiviert Römer', aber tír rómánach Sg 33 a 11 'das bei Rom befindliche Land' (beides Umgestaltung von romanus).

Vgl. noch nemd(a)e 'himmlisch', domund(a)e 'weltlich', doinde 'menschlich' (doini pl 'Menschen'), ord(a)e 'golden', daurd(a)e dairde 'eichen', cond(a)e 'hündisch', bráthard(a)e 'brüderlich', coibnest(a)e 'verwandt' (coibnius 'Verwandtschaft'), bást(a)e 'tödlich', míst(a)e 'monatlich'.

Auch Adjektive werden so weitergebildet, z. B. marbd(a)e 'unbelebt, von der Art des Toten (marb)' und 'sterblich', Gegensatz béod(a)e 'uiuidus' zu béu béo 'lebendig'; arsat(a)e 'altertümlich' zu ars(a)id 'alt'; nu(a)ide 'nouellus' zu nu(a)e 'neu'; nebaicside 'unsichtbar' zu \*nebaicse 'nicht gesehen'.

-ach : bennach 'gehörnt', cnocach 'bucklig', lethansciathach (poet.) 'mit breiten Schilden', clothach 'berühmt' (cloth 'Ruhm'), cumachtach 'mächtig', létenach 'wagemutig' (létiu 'das Wagen'), perthach 'sündig', d. h. 'Sünde übend'.

airtherach 'im Osten (airther) befindlich, östlich', centarach 'diesseitig', inmedónach 'innerlich' (aber medóndae 'von mittlerer Qualität' Sg 10 a 2. 3. 5), albanach 'in Schottland (Albu) wohnend'.

Einige Verschiebungen kommen allerdings vor; anmand(a)e übersetzt nicht nur lat. animalis in der Bedeutung 'seelisch', sondern auch animal 'Lebewesen, Tier', wo man -ach erwartet. Das kann ein Mißverständnis des Lateinischen sein. Aber in Nachbildungen lateinischer Komposita erscheint öfters de, wo man suffixlose Bildung oder -ach erwartet, z. B. déchorpdae 'bicorpor' Sg 65a13; glanchoste, Glosse zu merops (das von merus und pes hergeleitet wird) Karlsr. Prisc, 51a1.

**348.** Zum Lautlichen. Im Suffix -de ist δ dunkel, wenn der vorhergehende Vokal synkopiert ist; daher wird oft -dae, jünger auch -da geschrieben. Es hat unleniertes d nach l und n, t nach s (§ 136), z. B. coldde 'aus Haselholz (coll)' Sg 35 b 10, geinddae (so!) 'genitalis' Sg 64 a 16 zu gein 'Geburt', bést(a)e 'sittlich'. Über gelegentliches -th(a)e s. § 121. Mit vorausgehendem t, th, d verschmilzt es zu t(t), dd (§ 134), z. B. túat(a)e 'gentilis' zu túath 'Volk', úathat(a)e 'singularisch' zu úathad 'Einzahl'.

Bei den konsonantischen Stämmen erscheint vor -de der Stammauslaut, z. B. aire, G airech, 'Vornehmer': airechdae airegde; rí, G ríg, 'König': rígd(a)e; talam, G talman, 'Erde': talmand(a)e; cú, G con, 'Hund': cond(a)e; fili, G filed, 'Diehter': filet(a)e. Von crú, G cró, 'Blut': cród(a)e.

Der Vokal vor -de bleibt bewahrt, wenn die vorhergehende Silbe Synkope erlitten hat, z. B. bliad(a)in 'Jahr': bliadn(a)ide, colin(n) 'Fleisch': coln(a)ide, nám(a)e, G námat, 'Feind': náimtide, cáera, G cáerach, 'Schaf': cairch(u)ide; ferner bei Ableitungen von io- und iā-Stämmen, z. B. la(i)the 'Tag': lathide, um(a)e 'Erz': um(a)ide. Doch manchmal auch sonst, z. B. recht 'Gesetz': recht(a)ide, fuil 'Blut': fulide. Aber von s-Stämmen z. B. nem 'Himmel': nemd(a)e.

Eigentümlichen Vokalismus zeigt creodae 'tönern' Ml 18 a 11 von cré, G criad, und treod(a)e 'dreifach' von trí (wohl mit éo). Vgl. oben béodae § 347?

Die dunkle Färbung des  $\delta$  bei Synkope, zusammen mit der britannischen Form des Suffixes mittelkymr. -eid neukymr. -aidd, weist auf einen dunklen Vokal vor d, also ursprünglich wohl -adjo- -adjā-. Das erinnert einigermaßen an die griechischen Patronymika auf -id $\delta$ ης. Bei den lateinischen Adjektiven auf -idus ist die ursprüngliche Färbung des Vokals vor d unbestimmt.

**349.** Statt -ach erscheint natürlich -ech, wenn palatale Konsonanz vorhergeht, z. B. cretem 'Glaube': cretmech, cubus (com-uiss-) 'Gewissen': cuibsech; teched 'Flucht': teichthech; cosmail-ainmmnechthech 'homonym' Sg 29 a 9 von

ainmmnigud 'Nennen' (nach solchen Bildungen -thech gelegentlich weiter verbreitet: tecmaingthech 'zufällig' Sg 29a1 zu tecmang 'Zufall'); auch bei Ableitungen von io- und iā-Stämmen, z. B. bu(i)de 'Zufriedenheit': bu(i)dech, gu(i)de 'Bitte': guidech 'supplex'.

Bei i-Stämmen schwankt die Färbung: búadach 'siegreich' zu búaid (wohl die ältere Bildungsweise) neben súilech

'mit Augen versehen' zu súil.

Fochrach 'mercennarius' Sg 35 a 2 zu fochric(c) 'Lohn' weist auf eine ältere Form \*fochre, vgl. kymr. gobr.

Dem Suffix -ac'ı entspricht britann. -āc mittelkymr. -awc neukymr. -og in gleicher Bedeutung. Aber gall. -āco- kann Ortsnamen bilden, z.B. Nouiacum castrum zu Nouius, locellus Luciacus von Lucius.

Die Endung -ech vertritt altes -īco- in airchinnech 'Vorsteher' = mittelkymr. arbennic (zu cenn 'Kopf'). Vgl. mindech aus lat. mendīcus.

# Flexion der Adjektive.

I. o-ā-Stämme.

**350.** Paradigmen: bec(c) 'klein', slemon 'glatt'.

|      |       | Singular   |           |       |            |
|------|-------|------------|-----------|-------|------------|
|      | mı.   | n.         |           |       | f.         |
| N    | becc  | slemon -un | ı         | becc  | slemon -un |
| G    | bicc  | slem(u)in  |           | bicce | slemn(a)e  |
| D    | biucc | slemun     |           | bicc  | slem(u)in  |
| A    | becc  | slemon -un | 2         | bicc  | slem(u)in  |
| slem | (u)in | Ъ          | ecc slemo | n -un |            |

## Plural

|              | n            | 1.             | n.        | f.         |
|--------------|--------------|----------------|-----------|------------|
| N            | bicc         | slem(u)in      | becca     | slemna     |
| $\mathbf{G}$ | becc         | slemon -un     | becc      | slemon -un |
| D            | becc(a)ib    | slemn(a)ib     | becc(a)ib | slemn(a)ib |
| Α            | biccu, becca | slemnu, slemna | becca     | slemna     |
| -            |              |                |           |            |

V wie Ackusativ.

V bicc

Statt bicc gelegentlich auch beicc.

351. Der Unterschied von der substantivischen Flexion (§ 276) besteht darin, daß im NApl n. adjektivisch nur die längere Form auf -a vorkommt: über ihren Ursprung vgl. § 464. Doch substantivisch z. B. inna olc 'mala' Ml 89 a 2, vgl. Sg 217 a 8.

Ferner daß -a aus dem Femininum und Neutrum auch in den Apl des Maskulinums als Nebenform eindringt (vermutlich auch in den Vpl: doch fehlt dafür ein Beleg). Aber substantivierte Adjektive bewahren immer das substantivische -u außer in inna oina oina sa 'diese selben' Ml 70 a 4 (\$ 478 b).

Sammlung bei Strachan, Ériu I 4.

Zweimal ist -a im maskulinen Npl belegt: maicc coima 'liebe Söhne' Wb 27 b 16, móra (prädikativ) Ml 98 c 5; doch mag wenigstens das erste Schreibfehler sein.

Im Dsg m. n. fehlt die u-Färbung in denselben Fällen wie beim Substantiv (§ 277); so bei allen Adjektiven auf -ach, bei már mór 'groß', noib 'heilig' u. ähnl., auch bei labar 'anmaßend' Ml 58c6, terc 'spärlich' 118 a 10, bocht 'arm' 61 a 5. Wo -ach in -ech übergegangen ist, herrscht Schwanken: ancreitmech 'ungläubig' Wb 28 d 23, vgl. Ml 40 d 4, 65 b 10, neben seltenem ancretmiuch Wb 10a5.

352. Zum Vokalismus vgl. etwa noch:

dian 'schnell' G m. n. déin, f. déne, D m. n. dian, f. déin und so fort (§ 51).

ole 'schlecht' G m. uile, D ule, pl N uile, G ole, A uleu (\$ 69).

mall 'langsam' G m. maill, D maull.

marb 'tot', Npl m. mairb und moirb (§ 76).

trén 'stark', Npl m. tréuin tríuin, A tríunu (§ 53).

béu béo 'lebendig' GV m. bí, D bíu, Npl m. bí, G béo, A biu (§ 202 f.).

bocht bildet den Gsg boicht Ml 31 c 1, trotzdem cht sonst nicht palatalisierbar ist (§ 162).

Vgl. bocht mit übergeschriebenem i 27 d7. In modernen Dialekten wird hier zum Teil nur t, nicht ch palatal gesprochen. **353.** Zweisilbige Adjektive, die bei der Synkope palatale Konsonanz erhalten, gehen im NApl in die Flexion der *i*-Stämme (§ 356) über.

ísel 'niedrig', Dsg ísiul, Npl ísli, D íslib; aber Gpl hísel Ml 40 c 20 (substantiviert).

(h) úasal 'hoch', NApl (h) úaisli, D (h) úaislib; aber substantivisch Npl m. húasail Sg 200 h 2.

díles(s) 'eigen', D dílius, NApl dílsi.

daingen 'fest', NApl daingni (Ml 78b 19).

#### II. io·iā·Stämme.

**354.** Paradigmen: u(i)le 'ganz', pl 'alle'; nemd(a)e 'himmlisch'.

V u(i)li nemd(a)i u(i)le nemd(a)e

## Plural

## m. n. f.

N = u(i)li = nemd(a)i

G u(i)le nemil(a)e

D u(i)lib nemd(a)ib

A u(i)li nemd(a)i

V u(i)li nemd(a)i

Jünger oft -a für -ae; sehr selten -i für -iu, z. B. Dsg m. huli Ml 53 a 2 (§ 94).

Eigentümlich ist der Dsg isind ebrae 'im Hebräischen' Ml 2 d 11, 54 a 33, vgl. 32.

**355.** Von der substantivischen Flexion (§ 281, 292) weicht diese darin ab, daß im NAVpl die Endung -i allgemein geworden ist, wohl unter dem Einfluß der i-Stämme. Aber substantiviert haben die Maskulina im Apl die

Endung -(i)u, z. B. remeperthiu 'die vorher Genannten' Ml 69a4

Der NApl der Neutra geht dagegen auch substantivisch gewöhnlich auf -i aus, z. B. inna cotarsnai 'aduersa' Ml 46 c 9. Nur dorch(a)e 'Dunkel' bildet den Plural dorch(a)e 'tenebrae', z. B. Ml 54 b 20.

Sammlung bei Strachan, Ériu I 5.

nuíe (Wb), nu(a)e 'neu' hat G m. nu(a)i, D nuu, f. nu(a)i nsw

clé 'links' hat Dsg m. cliu, f. cli.

## III. i-Stämme.

356. Paradigmen: maith 'gut', sainemail 'ausgezeichnet'.

# Singular

|    | m.    | n.         | f.        |             |
|----|-------|------------|-----------|-------------|
| N  | maith | sainemail  | maith     | sainemail   |
| G  | maith | saine mail | ma(i) the | saineml(a)e |
| D  | maith | sainemail  | maith     | saine mail  |
| Α  | maith | sainemail  | maith     | sainemail   |
| 1. | maith | sainemail  | maith     | saine mail  |

## Plural

|   | ma(i)thi        | saineml(a)i            |
|---|-----------------|------------------------|
| G | ma(i)the, maith | saineml(a)e, sainemail |
| D | ma(i)thib       | saineml(a)ib           |
| A | ma(i)thi        | saineml(a)i            |
| V | ma(i)thi        | saineml(a)i            |

357. Der Gsg wird wie bei den o-ā-Stämmen gebildet, so daß der Singular m. n. jeder Flexion entbehrt. Vielleicht ist -e im Femininum die alte Endung der i-Stämme (§ 303), die zufällig mit der der ā-Stämme zusammengefallen war und nun maskuline und neutrale Formen nach der o-Flexion hervorrief. Diese Bildung wird auch substantivisch gebraucht, z. B in maith 'des Guten'.

So gehen viele substantivierte Adjektive wie posit, comparit, superlait 'Positiv, Komparativ, Superlativ', infinit 'Infinitiv', die wieder andere Lehnwörter mitgezogen haben, s. § 302.

Im Gpl wird eine endungslose Form, die gleichfalls durch die o-ā-Stämme hervorgerufen sein mag, neben der auf -e gebraucht. Substantivierte Adjektive scheinen nur die letztere zu kennen; attributiv finden sich beide, z. B. inna n-dam n-altae 'der Hirsche' Ml 121 c 19 neben inna n-damán n-allaid 'der Spinnen' 59 d 1 (von allaid 'wild'). Einmal scheint sogar die Palatalisierung der Endkonsonanz aufgegeben: inna m-bríathar n-diut 'der einfachen Wörter' Ml 74 c 3 zu diuit; doch mag das nur nachlässige Schreibung sein.

Sammlung bei Strachan, ZfCP 4, 64. 489.

Im NApl n. findet sich bei substantivischem Gebrauch die Endung -e in fudumne 'profunda' Wb 5 c16, 8 b 6; doch dafür fudumnai Ml 81 a 4, 138 d 9, wie stets adjektivisch.

#### IV. u-Stämme.

**358.** Sie sind viel weniger zahlreich als die besprochenen Klassen. Außer einigen einfachen wie dub 'schwarz', tiug 'dick', fliuch 'naß', ac(c)us ocus 'nahe' manche Komposita wie so-chrud do-chrud 'schön, häßlich', solus 'hell' (zu lés 'Helligkeit'), follus (\*fo-solus) 'deutlich', fossad, cobsud 'fest', anbsud 'veränderlich', cumung 'eng', díriug díriuch 'gerade'.

Als u-Stämme zeigen sie sich nur noch im Nsg aller Geschlechter und im DAsg m. n. (der Vokativ ist nicht belegt). So bilden sie, wie die i-Stämme, den Gsg gleich wie die o- $\bar{a}$ -Stämme und schließen sich im Plural den i-Stämmen an. Völlig in die i-Klasse übergetreten ist il 'viel' (vgl. got. filu, gr.  $\pi$ ολύς).

Die Flexion der adjektivischen u-Stämme nach anderen Stammklassen ist nicht auf das Keltische beschränkt; sie findet sich ebenso im Germanischen und Litauischen, während das Lateinische und das Slavische überhaupt keine adjektivischen u-Stämme mehr kennen.

|          | 359. |           | Singular |         |           |
|----------|------|-----------|----------|---------|-----------|
|          | m.   | n.        |          | f.      |           |
| N        | dub  | follus    |          | dub     | follus    |
| G        | duib | foll(a)is |          | dub(a)e | foilse    |
| D        | dub  | follus    |          | duib    | foll(a)is |
| A        | dub  | follus    |          | U.      | В         |
| $\nabla$ |      |           | UB       |         |           |

Zu dochrud der Gsg f. dochuirde Sg 203 a 4, aber Npl doraidi Ml 68 d 2 wohl für dochraidi verschrieben.

## V. Konsonantische Stämme.

**360.** Zum Nsg tee, té (aller Geschlechter) 'heiß' ist der Npl f. teït Wb 29 a 1 belegt (alter nt-Stamm).

Ein Rest ist vielleicht auch der Npl m. deeth 'desides' Ml 120 b3, wenn er für deeith steht. Sonst scheint das Wort als i-Stamm zu flektieren: Nsg deïd Ml 35 c 25, G deeid 82 c5, A déed Wb 25 c 19, Npl deedi Augustin-Gl. 8 c 2. D déedib Ml 131 d 11.

éula éola 'kundig', Npl éul(a)ig éol(a)ig, hat sich in Ml eine Nebenform éulach (Apl elachu 145 b 1) geschaffen (o-Stamm). Andere sehen in éula einen prädikativen Genitiv des später in Glossaren belegten Substantivs íul 'Kunde'.

ainb (ainib Ml 30 c 2 wohl verschrieben) 'unwissend' (an-uid-) hat die konsonantische Flexion aufgegeben: Npl ainbi Ml 51 c 14.

**361.** Indeklinabel ist vielleicht *glé* 'klar' (altbreton. *gloiu* kymr. *gloew*); doch ist von Kasus außer dem NAsg nur der Dsg n. und der Npl m. belegt.

# Gebrauch des flektierten und des unflektierten Adjektivs.

362. Das flektierte Adjektiv steht:

1. als Prädikatsnominativ, z. B. it móra na bretha 'die Gerichte sind groß'. Es richtet sich im Geschlecht nach dem Subjekt. Doch kommt neutrale Form in Beziehung auf ein weibliches Abstraktum vor: ba erchöitech n-doib toimtiu 'die Meinung war ihnen schädlich' Ml 35b25. Ferner steht das Neutrum sg in Sätzen wie: uisse in boill do áss ón chiunn 'es ist recht, daß die Glieder am Kopfe wachsen' Wb 22a17 (§ 720).

2. attributiv hinter seinem Bezugswort, in Geschlecht, Zahl und Kasus kongruierend.

Über Attribute im Dativ nach Pronomen in beliebigem Kasus s. § 250,2. Über mangelnde Kasuskongruenz bei u(i)li s. ebend.

**363.** 3. Flektiert vor ihrem Bezugswort stehen von adjektivischen Wörtern nur die Kardinalzahlwörter für 2, 3, 4, § 384 (oin nur in der Bedeutung 'derselbe', z. B. inna oena meite 'derselben Größe' Sg 203 a 26);

alle Ordinalzahlen (§ 391 ff.) mit Ausnahme von tán(a)ise 'zweiter', das nachsteht (gelegentlich auch aile 'zweiter');

die Pronominalien cach cech 'jeder', nach 'irgendein', alaile 'ein anderer, ein gewisser' (§ 480 ff.);

fakultativ u(i)le 'ganz', pl 'alle' und sain 'verschieden'; z. B. int huile talam 'die ganze Erde' Ml 45 d 8 neben arin duiniu huiliu 'für den ganzen Menschen' 54 b 11, huili doini 'alle Menschen' Ml 61 a 16 neben Israheldai huli 'alle Israeliten' 34 d 20, saini riaglori 'verschiedene Reguläre' Karlsr. Beda 32 c 8 neben hi personaib sainib 'in verschiedenen Personen' Sg 28 b 2. Außerdem kann sain nach § 364 konstruiert werden.

Flexionslos, ohne Komposita zu bilden, stehen vor ihrem Bezugswort die Kardinalzahlen von 5—10 (§ 384). Auch die Ordinalien verzichten nicht selten auf Flexion, z. B. cétnae cétna als Gsg n. Sg 76 b4, als Dsg f. Ml 115 a 14,

Sg 18 b 2; tres als Gsg m. Sg 104 b 1; cethramad Dsg n. Arm. 177b2; vgl. spätere Beispiele wie na sechtmad bliadna 'des siebten Jahrs' Ir. Texte III 1, 39. Einmal auch ule als Asg f. Ml 25 a 8. Vgl. auch inonn 'derselbe' \$ 478.

Auch bei ind-ala 'der eine (von zweien)' und cach-la ... cach·la 'je der eine ... der andere' (§ 481) ist von Flexion nichts mehr zu bemerken

364. Die andern einfachen Adjektive, die nicht mit dem Suffix -de, -ach oder mit dem partizipialen -the gebildet sind, können gleichfalls vor ihrem Bezugswort stehen. Aber sie bilden dann mit ihm ein Kompositum. d, h. sie bleiben unflektiert, lenieren den folgenden Anlaut und ziehen den Wortakzent auf sich; z. B. ilchathraig oder cathraig ili 'viele Städte', firbrithem 'gerechter Richter' und bretha fira 'gerechte Urteile', ar noibbriathraib 'vor den heiligen Worten' Thes. II 248, 3 und húanaib aidmib noíbaib von den heiligen Werkzeugen' Ml 74 a 13, in muaethintúd sa 'diese neue Übersetzung' 2 a 6 und á cétal nuae 'der neue Gesang' 60 a 12.

Vgl. gallische Ortsnamen wie Nouiodunum 'Neuburg', Maroialus 'Großfeld'.

365. Für gewisse Begriffe treten verschiedene Stämme ein, je nach der Stellung zum Bezugswort:

'gut' vorangestellt dag- deg- (§ 79), nachgestellt (oder prädikativ) maith, z. B. dagfer und fer maith 'guter Mann'.

'schlecht, böse' vorangestellt droch- drog-, nachgestellt und prädikativ olc(c), z. B. drochdoini 'böse Menschen' neben béssti olca 'böse Bestien'.

Das einzige Beispiel, in dem droch flektiert scheint, der Apl isna drocho doini Ml 24b4 ist möglicherweise nur ein Fehler. Im Britannischen stehen dagegen kymr. breton. da 'gut' und mittelkymr. drwc breton. drouk 'schlecht' hinter ihrem Bezugswort und auch prädikativ.

366. Einige attributive Wörter bilden, ähnlich wie die Präposizionen, immer Komposita; sie lenieren den folgenden Anlaut.

1. mi-'übel-, miß-, unrichtig', z. B. mi-thol, mi-dúthracht 'Übelwollen', mi-gním 'Missetat', mi-thoimtiu 'falsche Meinung', mi-fogur  $(f = \dot{f})$  'Mißklang', mi-desmrecht 'übles Beispiel'. Das Präfix kommt auch vor Verben vor (§ 383).

Ein Zusammenhang mit dem Komparativ messa 'schlechter' und mit got. ahd. missa- ist wahrscheinlich.

2. Die Vorsilben so- su- 'gut' und do- du- 'schlecht' stehen manchmal im Sinn eines attributiven Adjektivs; z. B. so-chor 'guter Vertrag, Vorteil', do-chor 'schlechter Vertrag, Nachteil'; dodcad 'Unglück' zu tocad 'Glück'; später belegt sobus dobus 'gute, schlechte Sitte (bés)'. Viel häufiger dienen sie dazu, Adjektive aus Substantiven zu bilden; s. § 345 und vgl. auch suaitribthide 'wohnlich' zu (später belegtem) aittrebad 'Wohnen'.

Die Vorsilben, = kymr. hy- und dy-, gallisch wohl in Su-carius -ia, Su-ratus, Gsg Du-rati, entsprechen altind. su- und dus-(griech.  $\delta u\varsigma$ -), haben jedoch ihren Auslaut ausgeglichen. Der Vokal u erscheint im Hiatus. Sonst wechseln so- do- und su- du-ohne Rücksicht auf den folgenden Vokal, nur daß so- do- häufiger ist und nicht-palatale Konsonanz hinter sich liebt  $(s. \S 167)$ ; doch auch so- und do-chenéuil  $\S 345$  (vor ch).

3. bith- 'dauernd, immer', z. B. bithphennit 'dauernde Poenitenz', bidbethu 'ewiges Leben'. Häufig adverbial vor Adjektiven: bithbéo bidbéo 'ewig', bithfotae 'immer lang'. Vor Verben s. § 383.

Das lautliche Verhältnis zu kymr. byth 'immer, auf immer, jemals', korn. byth, by, byth-queth, mittelbreton. bez-goaz, bezcoaz, biscoaz 'jemals (niemals)' ist nicht klar, falls es sich nicht um Entlehnung handelt.

- 4. Das Zahlwort oin óen 'einer', z. B. óen-chiall, G óen-chéille, 'ein Sinn'.
  - 5. Über die Negazionspräfixe s. § 861 ff.

# Vergleichungsformen der Adjektive.

**367.** Das altirische Adjektiv hat drei Vergleichungsformen:

- 1. Der Äquativ besagt, daß das durch sein Bezugswort Bezeichnete eine Eigenschaft in gleich hohem Maße besitzt wie ein bestimmtes Verglichenes. Das Verglichene steht im Ackusativ (§ 251, 4) oder in einem konjunkzionslosen Satz; z. B. soilsidir bid hi lugburt 'so hell (als) wäre es in einem Garten' SP.
- 2. Der Komparativ besagt, daß jenes die Eigenschaft in höherem Grade besitzt als das Verglichene. Dieses steht im Dativ (\$ 250. 1), oder es folgt ein Satz mit ol. jünger in (§ 758).
- 3. Der Superlativ besagt, daß es sie in höherem Grade besitzt als ein beliebiges Vergleichbares der gleichen Gattung.

Zur bloßen Steigerung kommt der Superlativ außer in sklavischer Übersetzung lateinischer Formen wohl nicht vor. Dazu dienen vielmehr vorgesetzte Partikeln wie ér-, der- § 841, auch rug-, z. B. rug-solus  $(s = \dot{s})$  'sehr hell', ruclé (rug-glé) 'sehr klar': dru- in drúailnide zu éilnithe 'verderbt'.

'zu sehr' bedeutet ro- \$ 841.

368. Alle Vergleichungsformen sind flexionslos, unterscheiden also keinen Plural vom Singular und keine Geschlechter. Sie werden immer so konstruiert, daß sie syntaktisch einen Nominativ vertreten (außer in den Adverbien § 381). Für 'dem ebenso starken, stärkeren, stärksten Manne' sagt man 'dem Manne, der ebenso stark, stärker, der stärkste ist'. Überhaupt stehen sie in der Prosa kaum je attributiv, selbst wenn das Bezugswort ein Nominativ ist. Auch werden sie nicht substantiviert: z. B. 'der Ältere' wird übersetzt: intí as siniu 'der, der der ältere ist'; innahí ata nessa 'die näheren (Dinge)'.

Substantivisch ist das Kompositum comnessam 'der Nächste' (im christlichen Sinn); es flektiert als o-Stamm: Gsg comnessim Wb 23 b 1, comnissim 1 c 6. Für substantivisches 'der Ältere. Jüngere' existieren noch besondere Wörter, die später belegten o-Stämme sinser und os(s)er, ossar; vgl. lat. sinister, magister.

Latinismus ist die Übersetzung von acceptissimi tui (Gsg) durch du thuicsimem (Hs. thuichsimem) M1 71 b21, von peruersissimi homines durch doini saibibem 3a5.

# 1. Der Äquativ.

Sammlung bei Ascoli, Archivio Glottologico Italiano, Supplem. period. I 53 ff., 97 ff., der zuerst die Bedeutung der Formen klar erkannt hat.

**369.** Das Suffix ist *ithir*, *idir*, jenes gewöhnlich bei einsilbigen, dieses bei mehrsilbigen Adjektiven (§ 126 a), z. B. dian 'schnell': dénithir 'ebenso schnell', léir 'eifrig': lérithir, demin 'sicher': demnithir, soirb 'leicht': soirbithir soirbidir, suthain 'dauerhaft': suthainidir, erlam 'bereit': erlamaidir.

Abweichend zu már mór 'groß': moir (= moïr?) Ml 55 d 11 (vgl. den Komparativ mó usw. § 373); später belegt zu il 'viel': lir (vgl. den Komparativ lia) und zu lethan 'breit': lethidir (Komp. letha).

Die Bewahrung des Vokals vor th zeigt, daß der Vokal zwischen th und r sekundär entwickelt ist, die Endung also -triwar. Nach dénithir zu schließen, war der Anfangsvokal des Suffixes hell. Es liegt an sich nahe, es mit dem kymrischen Äquativsuffix zu verbinden: mittelkymr. -het (aus ..set.) mit vorausgehender Präposizion kyn-, z. B. kynduhet 'ebenso schwarz (du)': vgl. auch den bretonischen Exklamativ: mittelbreton. cazret den 'welch schöner (cazr) Mensch!' Aber der Schwund des -r hinter t läßt sich schwer rechtfertigen. Die kymrischen Äquative scheinen eher Komposita mit Abstrakten auf -het wie duhet 'Schwärze' zu sein (Zimmer KZ 34,161 ff.). Darf man das irische Suffix mit lat. -tri- in palustri- equestri- pedestri- zusammenstellen?

- 2. u. 3. Der Komparativ und der Superlativ. Sammlung bei Sommer, Indogerm. Forsch. 11,218 ff. 234 f.
- **370.** a) Meist wird der Komparativ so gebildet, daß an den Positiv die Endung -u antritt; davor wird der letzte Konsonant palatal außer in den Fällen, wo nach den irischen Lautgesetzen Palatalisierung verhindert wird. Z. B.

dían 'schnell': déniu oll 'groß': uilliu, oill(i)u inill 'sicher': inilliu sen 'alt': siniu (sinu) tiug 'dick': tigiu álind 'schön': áildiu fáilid 'froh': fáiltiu uisse 'richtig': uissiu dímicthe 'verachtet': dímicthiu:

aber: ard 'hoch': ardu

fudum(a)in 'tief': fudumnu

 $lobor\ lobur$  'schwach' :  $lobru\ (lobro\ \ \mbox{Wb}\ 17\ \mbox{b}\ 29,\ \mbox{s.}\ \S\ 97)$ 

doich 'wahrscheinlich': dochu

tromm 'schwer': trummu

cumachtach 'mächtig': cumachtchu (cumachtau Ml 101d7)

tan(a)e 'dünn' (aus tanaui-): tanu

ass(a)e 'leicht': assu;

vgl. auch son(a)irt 'stark': sonortu Wb, sonartu Ml.

Mehrfach dringt aber aus dem Positiv auch in andern Fällen die dunkle Konsonanz in den Komparativ, z. B.

toisech 'vorn befindlich' : toisechu toisegu neben häufigerem toisigiu (toisegiu)

bu(i)dech 'zufrieden': buidechu neben budigiu buidichiu.
irlam 'bereit': irlamu

firián 'gerecht': fíriánu.

**371.** Dem entspricht ein Superlativ auf -em mit gleicher Wirkung, hinter nicht palatalisierbarer Konsonanz -am, z. B.

cóem 'lieblich': cóemem

toisech 'vorn befindlich': toisigem toisechem

follus 'deutlich': faillsem réil 'klar': rélem;

aber ans(a)e 'schwierig': ansam.

**372.** Die Mailänder Glossen haben dafür häufig ein Doppelsuffix -imem, vereinzelt -amam, z. B.

(h) úasal 'hoch': húaislimem neben húaislem

sommae 'reich': sommaimem firián 'gerecht': fíriánamam.

saibibem 3a5 zu saib 'falsch', foirsingigem 67d4 zu fairsiung 'weit' sind wohl Schreibfehler.

373. b. Altertümlich sind ein par Fälle, in denen der Komparativ und der Superlativ zwar dieselbe Wurzel enthalten wie der Positiv, aber ohne dessen Suffix gebildet sind. Als Komparativendung tritt dabei häufig -a statt -u auf.

|                          | Komparativ               | Superlativ     |
|--------------------------|--------------------------|----------------|
| il 'viel'                | lia                      | ŬВ             |
| lethan 'breit'           | letha                    | UB             |
| már mór 'groß, viel'     | <b>) m</b> ó móo máo móu | máam moam (mám |
|                          | máa má                   | Sg 77 a 5)     |
| oac, óac 'jung'          | óa (auch 'kleiner')      | óam            |
| sír 'lange'              | sia sía                  | síam           |
| trén 'stark' (*treksno-) | tressa                   | tressam.       |

**374.** Bei einigen Adjektivbegriffen wird der Komparativ und Superlativ von einer ganz anderen Wurzel gebildet als der Positiv:

|                        | Komparativ          | Superlativ          |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| accus ocus 'nahe'      | nessa               | nessam              |
| bec(c) 'klein, wenig'  | lugu, laigiu, laugu | lugam, lugimem (Ml) |
| maith, dag- 'gut'      | ferr                | dech, deg           |
| olc, droch- 'schlecht' | messa               | UB.                 |

Für nessa zweimal nesso Wb 12 b 34 a.

# 375. Zur Bildung der Komparative und Superlative.

Im komparativischen -u mit vorhergehender Palatalisierung darf man den Rest einer keltischen Endung  $-i\bar{u}s$  erblicken, die aus  $-i\bar{o}s$  entstanden war. So lautete nach Ausweis von lat. ior avest.  $-y\mathring{a}$  einst der Ausgang des Nsg m. der Komparative; er ist im Irischen zur allgemeinen Form geworden. Auf das auslautende -s deutet noch, daß das angehängte de (§ 377) nicht leniert wird, wie die mittelirische Schreibung móti für mó de zeigt.

Im Superlativ weist die britannische Endung altkymr. -ham (hinham 'ältester') mittelkymr. -haf und der Vokal von ir. -em auf ein altes Suffix -isamo- -isamā-, das sich mit der Endung von lat. facillimus aus \*facil-(i)sumo-s in einer Grundform -is-mo- vereinigt, vgl. auch -issimus. Ob Reste dieses Suffixes in gall. Belisama (Göttin), Trigisamum (Ortsname) erhalten sind, steht dahin.

Die Bildung der Steigerungsformen direkt aus der Wurzel (§ 373) ist die alte, im Altindischen übliche und dem Griechischen bekannte. Schwierigkeit macht die Endung -a (schon in Wb also nicht aus \*-e \*-ae entstanden). Sie fehlt den britannischen Schwesterformen: mittelkymr. llet (Superl. llettaf) = letha,  $ieu = \acute{o}a$ ,

hwy = sia, trech = tressa, nes = nessa, könnte freilich dort abgefallen sein. Aber da den Komparativen mittelkymr. uch 'höher', is 'niedriger' auch im Irischen endungslose Formen entsprechen (ós. is in der Bedeutung 'oberhalb', 'unterhalb' § 839, 835), so hat man wohl mit Recht angenommen, daß sich die Endung -a im Irischen sekundär ausgebreitet hat. Als Ausgangspunkt hat man an lia 'mehr', sia 'länger' gedacht. Dieses läßt sich mit kymr. hwu in einer Grundform \*sei(s) vereinigen, die aus \*sē-is entstanden sein und die kürzeste Form des Komparativsuffixes -is (neben -ios, -iōs) enthalten könnte. Dem entsprechend lia aus \*nlē-is. Auch mittelkymr. llet führt Osthoff (mündlich) auf \*plet-is zurück. Im Irischen wäre \*sē \*lē zu sía lía diftongiert und, weil Diftonge und lange Vokale in Endsilben zu zweisilbiger Aussprache neigten (§ 25), das -a als Endung gefühlt worden gleich dem -u der übrigen Komparative. Nach sia 'länger' dann letha 'breiter' und so fort.

Nur ist nicht sicher, daß auslautendes -ē diftongiert wird (§ 51). So wären auch andere Möglichkeiten zu erwägen. Alt scheint das Nebeneinander von -u und -a bei mó máo (aus \*máu) und máa má zu sein (daneben móu Ml u.a. mit neuangetretenem -u); denn jenes hat die Umfärbung des Positivs már zu mór bewirkt (schon Wb), dieses findet sich im erstarrten Ausdruck nammá 'nur' (eigentlich 'nicht mehr'). Es läßt sich so deuten, daß neben einer geschlechtigen Form \*māiōs, woraus zunächst \*māūs, ein neutrales \*mā(i)ös (woraus ir. má) sich erhalten hatte. Ein Rest der Endung -ios möchte auch in ire 'weiter' vorliegen (dazu eine erweiterte Form ireiu oder irea Karlsr. Beda 44a2, wohl eine künstliche Bildung). Bei der an Zweisilbigkeit streifenden Aussprache von má, múa konnte auch hier die Endung -a sich loslösen.

Einige der unregelmäßigen Formen sind wohl ursprünglich nur dem Sinn, nicht der Form nach komparativisch. Sie haben zum Teil außerhalb des Keltischen Anknüpfungen. So findet sich nessam kymr. nesaf in osk. nessimas Npl f. 'die nächsten', umbr. nesimei 'zunächst' wieder. Der Superlativ dech 'bester' ist wohl eigentlich ein Substantiv, das lat. decus 'Zierde' entspricht; die Nebenform deg nach dag- 'gut'. Mit ferr 'besser' aus \*uers- hat man litau. virszùs 'das Obere', altkirchenslav. vrzchz 'Gipfel, Höhe' und seine Verwandten verglichen. Wenn das richtig ist, so ist das entsprechende britannische nell- (kymr. gwell usw.) nach der Wurzel nel- 'wünschen, wählen' umgestaltet. Messa wird mit dem

Präfix mi- § 366 und mit german. missa- zusammengehören. Weiteres s. bei Sommer, Indogerm. Forsch. 11,232 ff.

**376.** Eine andauernde Steigerung der Eigenschaft (deutsch 'mehr und mehr', 'immer mehr') wird durch ein zwischen zwei Komparative gesetztes assa bezeichnet. Es geminiert nach § 244, 3. Z. B. móo assa móo; nesso assa nesso 'näher und näher' Wb 12 b 34 a.

Seltener wird in dieser Bedeutung ar chách (eigentlich 'für jeden', d. h. 'jedesmal') mit dem Komparativ verbunden, s. Wb 13d 29, Ml 71 c 1.

**377.** 'um so', lat. eo beim Komparativ wird durch de (eigentlich 'davon' § 430) ausgedrückt, das sich oft enklitisch an den Komparativ hängt und manchmal mit ihm zusammengeschrieben wird, z. B. áigthidiu-de 'um so gefürchteter' Wb 23 d 23.

Die bestimmte Maßangabe, um wieviel übertroffen wird, wird aber durch die Präp.  $i^n$  eingeführt; z. B.  $m\acute{a}a$  i n- $\acute{o}en \mathring{s}ill(aib)$  'um eine Silbe größer' Sg 40 b 7, a cote indid  $\acute{o}a$  'fünf, um welche es kleiner ist' Karlsr. Beda 33 b 6.

# Bildung von Adverbien aus Adjektiven.

Sammlung bei Ascoli, Glossar. palaeohibern. CCCCXVIf.

378. 1. Gewöhnlich dient als Adverb der Dsg des substantivierten neutralen Adjektivs mit dem Artikel, z. B. in biucc 'wenig' (zu becc), in már, in mór 'sehr', ind erdairc 'sichtbarlich', int sain 'verschieden', in tánisiu 'zweitens', ind ainb 'unwissend'.

Ohne die erwartete u-Färbung z. B. ind utmall 'unruhig' Wb 26 b 10. In madae 'vergeblich' ist vielleicht i-Stamm (madaui-). Nach diesem Muster dann etwa ind immdae 'reichlich' Sg 26 a 5 neben regelmäßigem ind imdu Ml 35 b 5.

Diese Bildung ist gemeininselkeltisch, z. B. mittelkymr. yn fauer = ir. in mär.

Das artikellose talmaidiu 'plötzlich' Ml 35 d 1 ist wahrscheinlich der Dativ eines Substantivs, vgl. daneben

in talmaidech Ml 100 a 12 mit Adjektivsuffix. Dagegen arailiu 'anders' Wb 21 a 13 ist regelrecht, da araile keinen Artikel duldet (§ 480).

379. 2. Die Adiektive auf -de und die Partizipien auf-the (aber nicht imdae § 378) zeigen statt des Dativs eine Form auf -id -ith, z. B. ind oind(a)id 'einzeln' zu oind(a)e, ind aicnetid 'natürlich' zu aicnet(a)e, in tuasailethid 'absolut' zu túasailethe 'losgelöst'.

Vereinzelt scheinen auch von Substantiven solche Formen gebildet zu werden: in dialaid, Glosse zu ulciscenter MI 62d3, ind dirmith 'summatim' Sg 27a17, ind frithoircnid 'affectuose' Ml 127c23, wohl von digal 'Rache', áram 'Summe', frithorcun 'affectus', nicht von Nomina actoris wie diglaid 'Rächer' (§ 267).

Die Endung ist vermutlich von saml(a)id 'so' § 846 bezogen. Der Grund der Ausbreitung mag sein, daß so das Adverb des Positivs von dem des Komparativs (§ 381) unterscheidbar war.

380. 3. Erst in wenigen Beispielen wird die Präp. co 'bis zu' (§ 822) zu dem neutralen Ackusativ des Adjektivs ohne Artikel gesetzt: commór (= co mór) Ml 38 c 12, 61 b 17, eigentlich 'bis zu einem hohen Grad' neben in mór, commenic 'oft' 39 a 11 neben in menice, commaith Wb 7 b 15 (maith 'gut'), co cóir 'ordentlich' Ml 69 d 12, 77 a 7. Das wird später die übliche Adverbialbildung.

Vereinzelt ist di léir 'eifrig' Ml 68a 15 (später do léir) neben co léir, colléir 'sorgfältig' 14d3, 21a8; cach n-díruch 'ganz gerade' Karlsr. Beda 19c1, berit diring 'sie tragen davon, bekommen' (Subst. brith diriug).

- 381. 4. Komparative und Superlative brauchen ihre unflektierte Form mit dem Dativ des Artikels adverbial (für den Äquativ fehlt mir ein Beleg); z. B. ind luindiu 'zorniger' (zu lond), int serbu 'bitterer' (serb), ind ichtarchu 'weiter unten' (ichtarach), in dumaichthiu 'gehäufter' Ml 35 d 17 (dumaichthe), ind lugu, ind laigiu, ind oa 'weniger'; in máam 'am meisten'.
- 382. Ein dativisches Adverb kann nicht aus seinem Satze herausgehoben und mit der Kopula vorangestellt werden wie die andern Satzglieder (§ 508). Es tritt dann

vielmehr der Nominativ des neutralen Adjektivs ohne Artikel an seine Stelle, das Folgende wird als nasalierender Relativsatz gestaltet (§ 492). Z. B. arndip maith n-airlethar 'damit er gut berate' Wb 28 b 32, wörtlich 'damit es ein Gutes sei, wie er berät', is dinnimu do'n-gni alaill 'unsorgfältiger macht er das andere' 4 c 33.

Doch: is ind il as ferr Iudeus 'viel besser ist der Jude' Wb 2a4, eine unirische Konstrukzion.

**383.** Einige Adjektive treten adverbial auch vor das Verb, gleichwie Präposizionen. Doch scheint sich das Verb nie enklitisch an sie zu hängen.

Z. B. cain rognatha 'gut wurden sie getan' Ml 39 a 24, mani cain airlither 'wenn du dich nicht gut berätst' Wb 5 b 38, mad génatar 'selig sind sie' Ml 90 b 12, wörtlich 'gut wurden sie geboren' (zu maith), nuie tánice 'er ist neu angekommen' Wb 7 c 7, nis n-ule mairbfe 'du wirst sie nicht ganz vertilgen' Ml 77 a 15.

Über cetu cita usw. 'zuerst' s. § 391.

Zu moch 'früh' gehört das Präverb mos mus 'bald': mos riccub sa 'ich werde bald kommen' Wb 28 c 9, mus creitfet 'sie werden bald glauben' 5 c 2 (dafür mu Ml 34a4, wohl verschrieben).

Auch das Präfix mí- (§ 366) kann vor Verben treten, scheint aber wie eine Präposizion betont zu werden; z.B. ní-mí-aipir (-aipir wohl enklitisch) 'er spricht nicht Übles' Ml 56 d 16, mít-n-imret 'daß sie ihn betrügen' Ml 74 b 22 (míimbert 'Betrug').

bith- (§ 366) findet sich nur in der poetischen Sprache vor Verben, z. B. ro'bith-béo 'möge ich ewig leben' Fél. Epil. 39, bith-golait 'sie jammern immer' (mit absoluter Verbalendung!) ebend. Prol. 62.

bés 'vielleicht' steht immer vor dem Verb, doch ohne ein Kompositum zu bilden; z. B. bés as bera su 'vielleicht sagst du' Augustin-Gl. 14a2. Es mag ursprünglich ein Sätzchen für sich gewesen sein.

# Zahlwörter.

#### I. Kardinalzahlen.

**384.** Adjektivische Geltung haben nur die Zahlwörter für 1 bis 10, flektierte Formen die für 2 bis 4. Sie stehen vor ihrem Bezugswort und lauten hier:

1. oin- oen-, immer Komposita bildend (§ 366,4).

2. m. f. n. NA 
$$d\acute{a}^l$$
  $d\acute{a}^l$   $d\acute{a}^n$  G  $d\acute{a}^l$   $d\acute{a}^l$   $d\acute{a}^n$  D  $dib^n$ ,  $deib^n$  (Sg)

Das Längezeichen über dá dí fehlt überaus häufig; es gab wohl auch kurzvokalige Formen (§ 46). Über das selbständige dáu s. § 385.

Komposizionsform dé-, z. B. désillabach 'zweisilbig', déchorpdae 'bicorpor' Sg 65 a 13. Vgl. in-dé 'entzwei'.

3. und 4.

Archaisch NA n. tre (Cam.). Eine vermittelnde Schreibung N f. cetheoira Ml 118 d 10.

Komposizionsformen sind tri- tré- tre- (dieses später allgemein) und cethar- cethr-, z. B. trimsi 'Vierteljahre' Wb 19 d 15 (zu mís- 'Monat'), trédenus 'drei Tage' Wb 27 a 14 u. ö., trechenélae 'dreigeschlechtig' Sg; cethar-garait

'proceleusmaticus' ('vierfach kurz') Sg 7 b 13, cethr-och(a)ir 'viereckig'.

- 5. coîc (lenierend, vor Gpl nasalierend)
- 6. sé (geminierend, vor Gpl nasalierend)
- 7.  $secht^n$
- 8.  $ocht^n$
- 9.  $noi^n$
- 10.  $deich^n$ .
- **385.** Prädikativ und auch substantivisch, wenn gleichgenannte Dinge gezählt werden, stehen dieselben Formen. Nur tritt dán (später dó) an die Stelle von dá, und trí hat immer langes i; oín óen flektiert als o-ā-Stamm.

Sind sie nicht durch den Artikel oder durch ein zweites, vorgesetztes Zahlwort oder sonstwie bestimmt, so tritt vor sie die geminierende Partikel a (§ 244, 6), z. B. a dáu 'zwei', a ocht (mittelir. a h-ocht) 'acht'; aber inna ocht 'die acht (genannten Dinge)', húanaib oct sa 'von diesen acht' Sg 90 b 8, hónaib dib 'von den zweien' Ml 14 c 6, secht n-ocht 'sieben (mal) acht', oín di airchinchib Assiw insin 'dieser (ist) einer von den Vorstehern Asias' Wb 7 b 11.

**386.** Sonst stehen substantivisch, namentlich wenn verschieden benannte Sachen gezählt werden, besondere Zahlsubstantive. Sie sind von 2 an mit dem neutralen Suffix -de (io-St.) gebildet, also wohl substantivierte Adjektive auf -de (§ 347):

úathad (úaithed § 168) 'einzelnes Ding, Einzahl' (n. o-St.), 2. déde, 3. tréde, 4. cethard(a)e, 6. séde, 7. secht(a)e (5. 8. 9. 10. nicht belegt).

- **387.** Für Personen dienen als Zahlsubstantive Komposita mit *fer* 'Mann' außer bei der Zweizahl. Sie flektieren als o-Stämme und werden, da der Nominativ *ilar* noch im Frühmittelirischen oft nasaliert, neutralen Geschlechts sein.
- 1. oinar benar, G oin(a)ir, D oinar; 2. dïas f., G desse, DA diïs diis (später dis), Dpl de(i)ssib Fél. prol. 210;

3. triar; 4. cethrar, Dpl cethrairib Arm. 178b2; 5. coûcer (D coûciur); 6. se(i)sser; 7. mórfes(s)er (wörtlich 'große Sechszahl'); 8. ochtar; 9. nónbor -bur; 10. de(i)chenbor -bur. Dazu ilar 'Viele, Vielheit' (auch von Sachen gebraucht).

Besonders häufig werden sie mit dem Possessivpronomen als apposizionelle Dative (§ 250, 2) verwendet: meisse m'oùnur 'ich allein', tâncatar a triur 'sie kamen alle drei'. In diesem Gebrauch können sie sich auch auf Sachen beziehen; vgl. die Glosse zu nam et nultur et nulturus et nulturius dicitur Sg 93 a 2: biit a triur do anmain ind éinin 'sie stehen alle drei als Name des Vogels'.

Poetisch ist der Dpl $\it ar$   $\it thrib$   $\it de(i)chib$  'mit dreimal zehn (Leuten)' Fél. 10 Okt.

- **388.** Die Zehner von 20 an und die Ausdrücke für 100 und 1000 sind stets Substantive und haben das Gezählte im Genitiv bei sich, z. B. tricha cáerach '30 Schafe'. Sie bezeichnen sowohl Personen als Sachen. Über die Flexion der Zehner s. § 323; sie sind Maskulina.
- 20. fiche, G fichet (-t = -d, so auch bei den Folgenden).
  - 30. tricha, G trichat.
  - 40. \*cethorcha, G cethorchat, Npl cethorchuit.
  - 50. coica, G coicat cóecat.
- 60. (später belegt) sesca, G sescat (Fél.), sescot Thes. II 254,17.
  - 70. sechtmogo, G sechtmogat.
  - 80. ochtmoga (Fél. 14 Febr.), G ochtmugat.
- 90. (später belegt) nócha, G nóchat (vgl. nóichtech 'neunzigjährig' Wb 20 a 6).
- 100. cét (n. o-St.), G céit. Der NApl hat immer die kurze Form, z. B. cethir chét '400'.
- 1000. míle (f. iā-St.), G míle, Dual dí míli '2000', pl coic míli '5000'.

Gern werden größere Zahlen in kleinere Gruppen zerlegt, z. B. dá fichit '40', tri fichit '60', secht fichit '140', tri coicait '150', co trib nónburib 'mit 27 Mann'.

**389.** Die Einer werden mit den Zehnern so verbunden, daß die letzteren im Genitiv hinzutreten. Als Genitiv zu deich '10' fungiert ein zweisilbiges dëac dëacc (déec Wb 15b1), dessen -c(c) als -g(g) zu lesen ist. Ein zugehöriges Substantiv steht direkt hinter dem Einer und richtet sich in der Zahl nach diesem.

Z. B. a ocht deac '18', a ocht fichet '28', di litir (Dual) fichet '22 Buchstaben', i n-dib n-uarib deac 'in 12 Stunden', coic sailm sechtmogat '75 Psalmen', wörtlich 'fünf Psalmen einer Siebzigzahl'.

Dagegen mit den Hundertern werden Einer und Zehner durch die Präp. ar (mit dem Dativ) verknüpft, z. B. fiche ar chét '120', a dau coicat ar chét '152', inna deich ar dib cétaib 'die 210', coic mili ochtmugat ar chét '185000'. Ein Substantiv bleibt also auch hier unmittelbar hinter dem Einer.

So werden auch die Zehner an die Zahlsubstantive gereiht: dias ar fichit '22 (Leute)', mörfeser ar dib fichtib '47'. Gelegentlich auch an oin: a n-oen ar fichit 'die 21' Ml 2d2. Das Zahlwort oin kann nach späteren Belegen neben einem Substantiv auch fehlen: bö ar fichit '21 Kühe', wörtlich '(eine) Kuh zu zwanzig' (Sammlung bei Robinson, Rev. Celt. 26, 378).

Poetisch und spät werden auch andere Einer durch ar mit Zehnern verknüpft (ebend. 379).

### 390. Zur Form der Kardinalia.

Die Nebenformen der Zweizahl, då und selbständig dåu (britann. dou), entsprechen der altindischen Doppelform des NA m. dvā und dvau; doch ist dåu, jünger dó, auch in den Genitiv gedrungen. Zur Flexion vgl. § 286. Der D dib kann die alte Komposizionsform dui- enthalten oder in schwachbetonter Stellung aus \*dåib oder \*doib entstanden sein oder sich an trib anschließen. Eine halbe Anlehnung an då zeigt deib in Sg, vgl. deit 'dir' neben dait und dit § 430, später meic für schwachbetontes maicc 'des Sohns'.

Die Komposizionsform dé: = kymr. dwy- weist auf dei- oder duei-; doch wird sie auch vor dunkler Konsonanz nicht difton-

giert. Umgekehrt ist tre- die Gestalt, die sich ursprünglich vor dunklen Silben herausgebildet hat.

Die Feminina teoir cetheoir (jünger mit der gewöhnlichen Adjektivendung-a), kymr. teir pedeir gehen auf \*tesores \*quetesores zurück und berühren sich mit altind. tisráh cátasrah.

Nach coica cóeca zu schließen hat auch coic (neuir. cúig) echten Diftong, wenn es nicht älter zweisilbig cóïc zu lesen ist. Es ginge dann auf \*kouenque statt \*quenque zurück mit Anschluß an die Präp. co(m) § 823, gleichsam 'alle (Finger) zusammen'. Aber altkymr. pimp breton. pemp direkt aus \*quenque.

Daß sé einst \*sueks lautete, zeigt kymr. chwech und das f von morfesser (§ 129).

ocht nasaliert im Anschluß an secht noi deich. Dagegen coic und sé nasalieren nur den Anlaut eines Gpl nach Art der flektierenden Formen.

noi geht nach Ausweis von kymr. korn. naw mittelbreton. nau zunächst auf \*naun, nicht auf \*neun zurück (got. niun, gr. ἐν-νέα).

Im G déec deac(c) (neuir. déag) hat man ein Kompositum \*duei-peng\*- 'Doppelfünfer' vermutet.

Von den Zehnern hat fiche palatales, die übrigen dunkles ch (oder γ). Das geht auf den alten Unterschied der Stammform -kyt- oder -kyt- von -kont- oder -komt- zurück, die den alten Dual (dor. Fί-κατι) vom Plural (τριά-κοντα usw.) schied; vgl. auch breton. tregont '30' neben ugent '20'. Vielleicht ist ein Rest des N-onts in sechtmogo vorhanden; sonst lautet der N auf -a aus, das älteres -(a)e vertreten kann, so daß die Endung von fiche auf die anderen Zehner übertragen wäre. Vgl. auch nöichtech '90 (Jahre) zählend', das gebildet ist, als ob zwischen ch und t ein heller Vokal ausgeworfen wäre.

Der mittlere Vokal von cethorcha weist wohl auf \*q"etru-kont-. Darnach mögen sechtmogat- ochtmugat- nochat- zunächst auf \*sechtamu-kont-, \*ochtamu-kont-, \*nagu-kont- zurückgehen.

#### II. Ordinalzahlen.

**391.** Die Ordinalia stehen vor ihrem Bezugswort, flektiert oder unflektiert (§ 363), mit Ausnahme von tán(a)ise 'zweiter', manchmal aile.

1<sup>te</sup>. cétn(a)e (io-St.), aber mit Zehnern verbunden oinmad, óenmad. Für adjektivisches cétn(a)e kann auch cétstehen, das immer Komposizionsglied ist, z. B. in cét-síans  $(s = \dot{s})$  und in cétnae síans 'der erste Sinn' MI 36 a 32. 33.

Adverbial für 'erstens' steht entweder das Kompositum cétmus (Wb 23 b 34), oder vor das Verb tritt ein Präfix cetu (Wb 26 c 4), ciatu (14 a 29), gewöhnlich ceta, cita (durch Vermischung mit der gleichlautenden Präposizion § 821), das nie den Wortakzent auf sich nehmen kann (§ 383); z. B. is hé cetu-ru pridach dúib 'er hat euch zuerst gepredigt' Wb 26 c 4, fris-cita comrici 'mit dem du zuerst zusammentriffst' Karlsr. Beda 33 d 11, in tan adcita acæ 'als sie zuerst sah' Tur. 60.

**392.** 2<sup>te</sup>. Meist tún(a)ise (hinter dem Substantiv stehend). Gelegentlich aile 'anderer' (§ 480), das in dieser Bedeutung vor sein Substantiv treten kann: aile máth(air) 'altera mater' Sg 152 a 2; doch häufiger substantivisch gebraucht. Vereinzelt all- als Komposizionsglied: all-slige 'zweites Aushauen' Ml 2 a 6.

In Verbindung mit Zehnern tritt bei adjektivischem Gebrauch ala dafür ein, das unveränderlich vor seinem Substantiv steht; mit Artikel: indala für alle Geschlechter und Kasus (§ 481).

**393.** 3<sup>te</sup>. Meist *tris(s)*, daneben *tres* Sg 104 b1 und in späteren Handschriften. Vor einem Substantiv nicht flektiert, vielleicht bisweilen als Kompositionsglied zu fassen. Dsg *triuss* Wb 7 c 8.

4<sup>te</sup>. cethramad

5<sup>to</sup>. coiced

6te, se(i)ssed

7te. sechtmad

Ste. ochtmad

9te. némad

10<sup>te</sup>. dechmad

20te, fichetmad (fichatmath Rev. Celt. 25, 378).

30te. trichatmad usw.

100ste. cétmad.

Die Wörter auf -ed -ad -ath sind o-ā-Stämme, z. B. Gsg f. coicthe.

- **394.** Sind Einer mit höheren Zahlen verknüpft, so hat nur der Einer die Gestalt des Ordinalzahlworts; für die Zehner steht der Genitiv des Kardinale wie § 389 (und die Hunderter werden ohne Zweifel mit ar angehängt). Z. B. in choiced fichet 'die 25<sup>te'</sup>, ind benmad rann fichet 'der 21<sup>te</sup> Teil', ala rann deac 'ein Zwölftel', indala n-ainmm deac 'der zwölfte Name', sechtmad rann cethorchat '1/47'. Auch hier scheint das Zahlwort für 1 fehlen zu können, wenn die Zehner mit ar angehängt werden: cin ar fichit '21<sup>tes</sup> Heft' Rev. Celt. 25, 378; 26, 378.
- **395.** Neben den einheimischen Ordinalien dringen die lateinischen ein, z. B. prim 'der Erste' Karlsr. Beda 18 d1; besonders im Kompositum: prim-gaid 'Hauptwind', secundabb 'secundus abbas', tertpersan 'dritte Person', tertcobedan 'dritte Konjugazion', quartdiall 'vierte Deklinazion'.

#### 396. Zur Gestalt der Ordinalien.

Die Vorsilbe cét-, vortonig cetu', von der cétn(a)e abgeleitet ist, entspricht gall. cintu- in Cintugnatus ('Erstgeborener'), Cintugenus, Cintusmus, Centusmia, vgl. kymr. cynt 'früher, schneller', cyntaf 'erster', got. hindumists ags. hindema 'hinterster'. Die Nebenform ciatu' neben cetu' wohl nach dem ähnlichen Wechsel in \*ciatu cetu 'obgleich sie sind' § 773.

tán(a)ise nebst imthánad imthánud 'Wechsel' (§ 308) enthält wohl die Präposizionen to-ad- und eine Wurzel ned- oder neth-(vgl. nessa 'näher'?).

triss ist nach Ausweis des Dativs triuss ein o-Stamm, der Vokalismus wohl durch tri beeinflußt. tres(s) kann die ältere Form sein, die sich daneben gehalten hatte und schließlich wieder durchdrang; oder sie lehnt sich an tre- an. Der Stamm entspricht osk. trsto- tristo- 'Zeuge', eigentlich 'Dritter' (lat. testis aus \*tristis), worin manche ein altes trito-sto- 'an dritter Stelle stehend' vermuten. Die alte Bildung des Ordinale (altind. trtiyah avest.  $\vartheta rity\~o$  lat. tertius got.  $\varPsi ridya$ ) bewahrt das Britannische, vgl. kymr.  $\H trydydd$  breton.  $\H trede$ .

coiced hat eine Endung \*-eto-s, vgl. altind. pañcathah. Sie hat sich auf se(i)ssed übertragen. Das Suffix -mad (kymr. -fed) geht von der Sieben- und Zehnzahl aus; die alten Ordinalien auf kelt. -amo-s, entsprechend lat. septumus decumus altind. saptamáh daśamáh, sind um das Suffix -eto- erweitert worden, vgl. gallolat.

petru-decameto (Abl.), Name eines Totenfests CIL XIII 2494. Daher ir. sechtmad dechmad, kymr. seithfed degfed. Dieses -ameto-s, ir. -mad hat sich dann weiter ausgebreitet; auf die Vierzahl wohl erst im Irischen, da es mittelkymr. pedwyryd, f. pedwared, mittelbreton. pevare lautet, in der Endung altind. turīyah entsprechend.

#### III. Brüche.

**397.** <sup>1</sup>/<sub>2</sub>: leth (n. o-St.) 'Hälfte', G leith; es kann Komposita bilden, z. B. leth-scripul '1/<sub>2</sub> scripulus'.

1/3: trian n., D triun.

<sup>1</sup>/<sub>4</sub>: (später belegt) cethramthu f., G cethramthan; dazu Npl teora cethramdin <sup>(3</sup>/<sub>4</sub>' Karlsr. Beda 25c1.

Von <sup>1</sup>/<sub>5</sub> an dienen die substantivierten Neutra der Ordinalien als Bruchzahlen, wenn nieht rann f. 'Teil' hinzutritt; z. B. coiced 'ein Fünftel', aili deac 'eines Zwölftels' Karlsr. Beda 18<sup>1</sup>/<sub>2</sub> d, sé sechtmad '6/7'.

# IV. Multiplikativa.

398. óen-fecht 'einmal'.

Die übrigen mit der Präp. fo, fu (mit Ackusativ): fo di '2 mal', fo thri '3 mal', fo deich '10 mal', fo choic sechtmogat '75 mal', fo ocht fichet '28 mal'.

Vor Zahlen stehen die gewöhnlichen Kardinalien, z. B. tri secht ' $3 \times 7$ ' Ml 2 d 2, coic deich ' $5 \times 10$ ' Sg 4 a 5, secht i-ocht ' $7 \times 8$ ' Karlsr. Beda 33 a 5, secht trichit ' $7 \times 30$ ' ebend. 33 a 3. Doch a óen fo deich ' $10 \times 1$ ' ebend. 31 c 5.

V. Distributiva mit cach s. § 484.

239

# Pronomen und Verwandtes.

# Personalpronomen und Possessivpronomen.

399. Allgemeines. Bei den irischen Personalpronomen fällt auf, 'daß so wenige vollbetonte Formen
vorhanden sind; die meisten sind proklitisch oder enklitisch. Zur stärkeren Hervorhebung des Pronominalbegriffs dienen beigefügte Verstärkungspartikeln, die
stets enklitisch sind und daher, wenn die Pronomen
selber vor einem haupttonigen Wort stehen, erst hinter
diesem erscheinen. Sie dienen auch dazu, den durch
eine Verbalform mitbezeichneten Personalbegriff hervorzuheben, und das mag bei manchen von ihnen die älteste
Verwendung gewesen sein.

Ein besonderes Reflexivpronomen hat das Irische nicht. Alle Pronomen der dritten Person können dieselbe Person wie das Subjekt des Satzes bezeichnen.

400. Mit anderen älteren indogermanischen Sprachen teilt das Altirische die Eigentümlichkeit, daß ein singularisches Pronomen nicht gesetzt zu werden braucht, wenn ein Mehrheitsbegriff, der durch ein pluralisches Verb oder Pronomen ausgedrückt ist, in einen bekannten und einen neu zu nennenden Begriff analysiert wird. Z. B. con råncatar ocus Dubthach 'sie trafen zusammen, [er] und Dubthach' Arm. 18a 2, dån ni ocus Barnaip 'uns, [mir] und Barnabas' Wb 10d 1. Das ist namentlich Regel nach eter 'zwischen'; z. B. do berat triannai don tig ocus nir thåargaibset, cid co tisad gåth etorro ocus talmain 'sie mühen sich ab am Haus und konnten es nicht einmal soweit heben, daß der Wind zwischen ihm und dem Boden durchgekommen

wäre' Ir. Texte I 265,13, eigentlich 'zwischen ihnen, [nämlich ihm] und dem Boden'.

Wird aber das neu zu Nennende unmittelbar mit eter verbunden, so fehlt überhaupt jede Andeutung des bekannten Begriffs; z. B. robot fial amirisse eter a cride der Schleier des Unglaubens war zwischen ihrem Herzen [und ihm] Wb 15 a 29 (vgl. auch Sg 217 b 9. 11).

Sammlung bei Zimmer, KZ 32,153ff.

# Verstärkungspartikeln (Particulae augentes).

sa se so siu su som si són ón ni si usw.

**401.** Wir schicken sie voraus, weil sie sich außer mit Verben mit allen im Folgenden besprochenen Pronomen verbinden können; Beispiele s. bei den einzelnen Pronomen.

Die mit s anlautenden Formen bleiben immer unleniert; das s wird daher hinter Vokalen manchmal doppelt geschrieben.

I sg. Nach palatalen Konsonanten und nach den hellen Vokalen -e -i lautet sie se (vereinzelt sea), sonst sa. Z. B. baitsim se 'ich taufe', ro gåd sa 'ich habe gebeten', tiagussa (= tiagu sa) 'ich gehe' Wb 17 b 18.

II sg. Nach Palatalen meist siu, sonst so; hinter Pronomen, selten hinter dem Verb, auch su. Z. B. for regue siu 'du wirst helfen', do mointer so 'du meinst'; doch auch as bir so 'du sagst' neben as bir siu Sg 208 b 5; as bera su 'dicas' 209 b 30.

I pl. ni (nach dunklem Auslaut auch nai, § 93). Z. B. guidmi ni 'wir bitten', ad'fiadam ni 'wir berichten'.

Archaisch noch sni in: laimir sni 'wir wagen' Wb I 15c20.

II pl. si, z. B. as berid si 'ihr sagt'. Über ro cretsisi für cretsid si 'ihr habt geglaubt' Wb 1 a 3, ro soisit si 'ihr habt gewendet' Ml 103 c 15 s. § 136.

III sg mask. und III pl aller Geschlechter in den älteren Glossen fast immer som. Ganz selten erscheint hier nach Palatalen die Form sem, die erst in Sg häufig wird; sium einige Male in Ml. Für som schreiben die jüngeren Denkmäler gelegentlich sum Tur. 39, Ml 32a5, 43 d 1 oder sam SP.

Z. B. ad'cobra som 'er wünscht', do'rimi som 'er zählt auf', do'indnig som 'er teilt zu'; aber as'beir sem 'er sagt' Sg 39 a 25.

pl: ráncatar som 'sie haben erreicht', níthucsat som 'sie haben es nicht verstanden'.

III sg fem. si, z. B. dénad si 'sie tue!'

402. Für die III sg des Neutrums kann, wie für das Maskulinum som (sem) gebraucht werden, aber nur beim Verb oder bei einem mit einer Präposizion verbundenen Pronomen. Z. B. nicon'bia som 'es wird nicht vorkommen' Sg 29 b 10, sluindith sem 'es bezeichnet' Sg 30a2; selten bei der Kopula: massu rath som 'wenn es Gnade ist' Wb 5 a 30.

Hinter der Kopula und als Verstärkung des neutralen Pronomens im Nominativ oder Ackusativ (als Verbalobjekt) dient vielmehr son oder on. Das Letztere mag aus són durch Lenierung entstanden sein, wird aber meist ohne Unterschied gebraucht. Die schwerere Lautgestalt macht das Wörtchen weniger enklitisch; es kann von seinem Bezugswort weiter abstehen als die übrigen Partikeln. Z. B. ba dochu lem són 'das ist mir wahrscheinlicher' Wb 5 b 31, is do imthrénugud on asind fetarlaici 'es ist zur Bestätigung aus dem alten Testament' Tur. 39.

403. Der Kopula, deren Formen proklitisch und daher nicht fähig sind eine Enklitika zu stützen, können auch die andern Verstärkungspartikeln nicht unmittelbar folgen, sondern sie treten hinter das nächstfolgende haupttonige Wort: z. B.

am cimbid se 'ich bin ein Gefangener' Wb 27 c 22.

comba soilse siu 'auf daß du ein Licht seist' Wb 22c3.

is día som 'er ist Gott' Wb 1a2.

is rann si 'es ist ein Teil' Sg 25 b 5.

adib cretmia si 'ihr seid gläubig' Wb 15 a 8.

Thurneysen, Handbuch des Altirischen.

condat anman som 'so daß sie Namen sind' (neutral) Sg 188 b3.

Die in der I II sg Prät. festgewachsene Partikel (§ 791 f.) wird nicht mehr als solche gefühlt und daher gegebenen Falls noch einmal gesetzt: ropsa húallach sa 'ich bin stolz gewesen' Ml 49 b12.

Sie stehen auch in Sätzen ohne Verb, wie maic ni dosom 'wir (sind) ihm Kinder' Wb 19d18. Besonders häufig das neutrale són ón, das, im Sinne von lat. id est 'das bedeutet', oft mitten in den erklärenden Satz hineingeschoben wird; z. B. Ml 51 a 18 lautet die Glosse zu in tempore oportuno (Ps. 31, 6): in tan imme'romastar són nach noib, ara cuintea dilqud de isind aimsir sin 'das heißt (són): wenn ein Heiliger gesündigt hat, zu dieser Zeit bitte er um Verzeihung dafür'.

Das Geschlecht der III sg richtet sich in der Regel nach dem Prädikatsnominativ (vgl. oben is rann si). Aber in bezug auf geschlechtige Verbalabstrakta kommt auch die neutrale Partikel vor, z. B. mad fochricc som 'wenn es eine Löhnung (fochricc f.) ist' Wb 2 b 26.

### Vollbetonte Nominative der Personalpronomen (Pronomina absoluta).

Die Genitive s. § 440 f.

- 404. Der betonte Nominativ der Personalpronomen lautet:
  - sg I mé, verstärkt messe, meisse, mese.
    - II tú, verstärkt tussu, tusu, lenierend (túsu Ml 92 a 17; Thes. II 225,19).
    - III mask. é, oft hé (§ 23), verstärkt (h)é som (hé sium Ml 30 c 5).
      - fem. sí, lenierend (gewöhnlich ohne verstärkte Form; doch später sissi Ir. Texte I 144,32).
      - neutr. ed, oft hed, verstärkt (h)ed on (in Arm.  $id\acute{o}n = 'id est', § 33).$
  - pl I sní, verstärkt snisni (snissni Wb 23 d 23), sníni, in Ml daneben sisni 78 a 1, 92 c 2, sinni 63 c 15,

138 c 11 a (hinter is 'es ist' auch nínni 93 d 4, níni 43 d 5).

- II sí (síi Wb 25 a 3), verstärkt sib 19 c 20, gewöhnlich sissi, sisi (sísi Ml 46 a 13).
- III é oder hé (ohne Unterscheidung der Geschlechter).

  Die verstärkte Form (h)é som scheint in unsern
  Texten nicht vorzukommen. Ein neutrales
  é són Sg 77 b 6.
- 405. Die häufigste Verwendung dieser Formen ist die als Prädikatsnominative nach der Kopula, die daher immer in der dritten Person steht: is mé, is messe 'c'est moi', ní mé 'ce n'est pas moi', o's mé 'was mich betrifft, ich', cid mé 'selbst ich' (eigentlich 'auch wenn ich es bin' § 899); ebenso is tú 'c'est toi', is snisni 'c'est nous', is sissi in tempul sin 'dieser Tempel seid ihr' (wörtlich 'ist ihr') Wb 8 d 7. Vor der III pl steht immer pluralisches Verb: it é, ce-btar é 'obgleich sie es waren' Wb 4 a 8, o't é 'sie'. Vor der I und II kommt ein singularisches selbst da vor, wo das Subjekt pluralisch zu denken ist; z. B. is snisni ata bobes 'boues sind wir', wörtlich 'es ist wir, welche sind (III pl) boues' Wb 10 d 7; doch auch: it sib ata chomarpi 'Erben seid ihr' 19 c 20. Vgl. § 796.

Als Subjekt stehen sie nur manchmal in Sätzen ohne Verb, z. B. apstil i tossug, sissi iarum 'Apostel zuerst, ihr nachher' Wb 27 a 5; und nach dem Fragepronomen: cia tussu 'wer bist du?', ce hé 'wer ist er?', cit n-é 'wer sind sie?', sechi tú 'wer du auch bist'.

Der Vokativ *a thusu* als Übersetzung von 'o tu' Sg 204 b 6 ist dagegen ein Latinismus; ebenso *ar at tú* 'denn du bist' Ml 110 d 15.

**406.** Das Geschlecht des Prädikatsnominativs richtet sich in der Regel nach dem des Subjekts; z. B. *Crist didiu*, is si in chathir 'Christus also, das ist die Stadt' Wb 21 c 5 (cathir f.).

Doch bilden einige feststehende Redensarten eine Ausnahme: ni hed a méit 'nicht das ist seine Größe',

'nicht nur' (méit f.); is ed a erat 'das ist seine Dauer', 'so lange'.

407. Eine nominativische Pronominalform steckt auch in olse 'sagt er, sagte er', verstärkt olse som (olsem Ml 29 d 7 ist wohl verschrieben). Das Femininum heißt olsi Ml 90 b 12; der Plural wird aber mit verbaler Endung gebildet: olseat som. Erst in späteren Texten belegt ist olsmé 'inquam' (Rev. Celt. 10, 82 u. ö.).

Vor substantivischem Subjekt steht nur ol. z. B. ol día 'sagt Gott'; vgl. § 893.

# Infigierte Pronomen (Pronomina infixa).

Sammlung bei Sommer, ZfCP 1,177ff.; die Bedeutung der einzelnen Klassen bei Pedersen, KZ 35.400ff.

- 408. Beim Verb stehende Personalpronomen, die nicht als Prädikatsnominative dienen (§ 405), sind immer schwachbetont und daher meist auf einen Laut (den alten Anlaut) reduziert. Infigiert nennt man sie, wenn sie sich an ein vortoniges Wörtchen vor dem Verb anhängen. Sie werden verwendet:
- a) bei aktiven oder deponenzialen Formen transitiver Verben zur Bezeichnung des ackusativischen Objekts, z. B. ro-m'gab 'er hat mich ergriffen', ní-s'n-ágathar 'er fürchtet sie nicht'.
- b) beim Verb 'sein' (außer bei fil § 759) zur Bezeichnung der dativischen Ergänzung (die sonst mit Hilfe der Präp. do ausgedrückt wird), z. B. ro-t'bia 'erit tibi', 'du wirst haben'.
- c) bei passiven Formen bezeichnen die Pronomen der I und II Personen das Subjekt, z. B. ro-b'hicad 'ihr seid erlöst worden', ni-n'incébthar 'wir werden nicht getadelt werden' (§ 533 b). Ähnlich ni-m'tha 'ich bin nicht' § 756.
- 409. Die Stellung dieser infigierten Pronomen ist folgende:
- a) Gehen dem Verb Konjunktpartikeln (§ 36, 2) voraus, so hängen sie sich unmittelbar an die letzte unter

ihnen; das nächstfolgende Element trägt den Hauptakzent. Z. B. dian-dam'chon-delc 'wenn ich mich vergleiche' Ml 91d8, nachi-n'ro-gba 'daß uns nicht ergreife' Wb 15d 40, ar-nacha-mm'etar-scarthar 'damit ich nicht getrennt werde' Ml 47c 10.

Ausnahmsweise schließt sich das Pronomen erst an die folgende Verbalpartikel ro, ru (§ 519 ff.) an, die dann schwachtonig bleibt; z. B. con-ro-m'icad 'so daß ich geheilt worden bin' Wb 28 a 10, ni-ru-m'chom-ar-léicis 'du hast mich nicht gelassen' Ml 76 d 5.

Mitten in das Pronomen -dan- eingeschoben findet sich ro in dem Beispiel in-da-ro-n'com-ar-lécis 'worin du uns gelassen hast' Ml 77 d6 (vgl. fo-ro-r- für for-ro- § 523). In immu-n'cúalammar, ní-mu-n'accammar 'wir haben gegenseitig von uns gehört, uns nicht gesehen' Wb 18d3 ist die unregelmäßige Stellung von -n in der zweiten Form durch den Parallelismus zur ersten bedingt.

b) Fehlt eine Konjunktpartikel, so treten sie hinter die erste Präposizion oder Verbalpartikel des verbalen Kompositums, z. B. immu-m·rui-d-bed 'ich bin beschnitten worden' Wb 23 d 30, do-nn·éi-cci 'sie schaut uns an' 9 a 4, ro-nn·hícc 'er hat uns erlöst' 31 d 6.

Das Pronomen da findet sich manchmal mitten in die Präp. for eingeschoben: fo-da-raith-mine[dar] 'die ihrer gedenkt (for aithminedar)' Ml 25 c5, fo-da-ro-r-cenn 'der sie hat zu Ende gehen lassen' Wb 11 a 27 (for-cenn mit da und ro).

Auch hier bildet nur ro, ru an zweiter Stelle eine Ausnahme, indem es bisweilen das Pronomen hinter sich nimmt, z. B. ar-ro-trneithius 'ich habe dich erwartet (ar neithius)' MI 46 b 20.

c) Steht vor dem Verb weder eine Konjunktpartikel noch eine Präposizion (oder ro), so tritt die Verbalpartikel no, nu (§ 538) vor das Verb, eigens um das Pronomen zu stützen; z. B. no-m'isligur 'ich erniedrige mich' Wb 17 d 22, no-t'erdarcugub 'ich werde dich berühmt machen' Ml 55 a 5, n-a'gniu sa 'ich tue es' Wb 3 c 30, no-n'soer ni 'befreie uns!' Ml 46 b 26, no-b'guidet 'sie bitten euch' Wb 7 b 21, no-b'soirfa si 'er wird euch befreien' 11 b 4.

Über abweichende Bildungen s. § 428.

**410.** Die infigierten Pronomen haben dreierlei Gestalt (§ 414); doch ist die dritte an bestimmte syntaktische Bedingungen geknüpft.

Klasse A steht nach den ursprünglich vokalisch auslautenden Partikeln und Präposizionen ro, no, do (vortonig für to und di de  $\S$  824. 844), di, fo, ar, im(m) und der Negazionspartikel ni, ni.

Bei ar- und imm- tritt der sonst geschwundene Vokal der zweiten Silbe vor konsonantisch anlautenden Pronomen wieder hervor. Jenes lautet in Wb aro- aru- (einmal ari-n\* 29 d 22), in Ml meist ara; dieses immu-, in Ml auch immi-. Für imm-a\* erscheint auch imme\*.

Umgekehrt verlieren ro, no, do, fo ihr -o vor anlautendem a (also r-a<sup>\*</sup>, n-a<sup>\*</sup>, d-a<sup>\*</sup>, f-a<sup>\*</sup>). Nach ní geht a ganz verloren (ní für ní-a<sup>\*</sup>).

Mit den Präverbien iarmi- tremi- cetu- sind zufällig nur Formen nach Kl. C belegt.

411. Klasse B ist durchweg durch ein anlautendes d charakterisiert, das immer unleniert ist und daher oft t geschrieben wird. Sie steht hinter den konsonantisch auslautenden Präposizionen for, etar, und das d verschmilzt mit dem alten Auslaut von fri (frith-) und con (com-), die als frit- cot- (cotd-) erscheinen. Die Form at- (gelegentlich ad-, add-, atd-, att- geschrieben) vertritt fünf verschiedene Präposizionen, die vollbetont ohne Pronomen ad-, aith-, ess-, in- (ind-), od- lauten.

Ferner gehören in diese Klasse das einmalige mi-t'n-imret 'daß sie ihn betrügen' Ml 74 b22 (Präfix mi- § 383) und wider die Regel co fo-ta-bothad 'daß er sie erschreckte' Ml 33 b16, während fo sonst zu Kl. A gehört. Auffällig ist auch ani remi-ta-tét 'das, was ihnen (im Irischen Ackusativ) vorangeht' Sg 197 b5, zufällig der einzige Beleg für remi- mit einem Pronomen, und besonders dut-fidedar 'die ihn führten' Arm. 18 b1, wo man Kl. C, also ein Pronomen mit d erwartet; vielleicht ist es für dud-fidetar verschrieben.

### 412. Klasse C tritt auf:

1. regelmäßig hinter dem relativen  $(s)a^n$  in Verbindung mit einer Präposizion (§ 486), auch nach  $i^n$  in

welchem' und nach den Konjunkzionen dia<sup>n</sup> 'wenn', ara<sup>n</sup> 'damit', co<sup>n</sup>, con 'so daß'; ferner nach der Fragepartikel in (§ 458).

2. in allen Relativsätzen (§ 486 ff.) an Stelle von Kl. A, zum Teil von Kl. B meist bei den Pronomen der III Person, häufig auch bei denen der I und II.

Sammlung bei Strachan, Ériu I 155ff.

Das Charakteristikum dieser Klasse ist ein Element d, das in der III sg m. n. hinter Konsonanten die vollere Gestalt id zeigt: ar-id· imm-id· iarm-id· for-id· con-id·. Für at· der Kl. B erscheint bald as(s)-id· bald ad-id·; das erstere namentlich da, wo at· vortoniges ess- vertritt, z. B. as-id·ru-bart 'die es gesagt hat' Sg 220 a 10 (as·beir 'er sagt'), doch auch sonst: ass-id·roillet 'die es verdienen' Ml 54 d 6 neben ad-id·roillifet 'die es verdienen werden' 61 a 20 (ad-ro-sli-). Ebenso friss-id· zu fri.

Hinter der Relativpartikel (s)a<sup>n</sup> und den Konjunkzionen ara<sup>n</sup>, dia<sup>n</sup> fehlt das i; doch bildet co<sup>n</sup> 'so daß': con-did' (über das erste d s. § 781), jünger conid' (für connid' mit Assimilazion des nd), i<sup>n</sup>: in-did. Das a jener Wörtchen geht vor d meistens in i über außer nach di, fo (fu), ó, z. B. ar-in-d-, tre-sin-d-, aber di-an-d-, fu-an-d-; völlig ausgestoßen kann es werden, wenn hinter d noch ein Vokal folgt, z. B. ar-n-da cuncabat 'damit sie sich erheben' Ml 46 a 12, trisnan soirthae (aus tri-sn-dar) 'durch die wir befreit würden' 124 a 8 neben tre-sin-da bia 'durch die ihnen sein wird' Wb 25 d 8.

Das n, das nasalierende Relativsätze (§ 491 ff.) charakterisiert, tritt in dieser Klasse unmittelbar vor das d, auch in der III sg, z. B. amal as-ind-biur sa 'wie ich es sage' (nicht \*as-n-id-). Bei der Präp. con (com) erscheint hier cond- für cot- (Kl. B), für die III sg jedoch connid- conid- (nicht \*con-ind-).

Unregelmäßig ist der Nasal hinter dem Pronomen in ci 6 fut fritat n-larr su 'wie lange wird er dich kränken?' M1 93a15.

Das d dieser Klasse ist immer leniert außer hinter n (§ 136).

**413.** Vor konsonantisch anlautenden Pronomen erscheint hinter dem d der Klassen B und C in Wb und Sg gewöhnlich der Vokal o oder u, in Ml a; selten ist i: -dit- Wb 2 b 12, -din- 29 b 16, -dib- 24 c 4, 25 d 8.

Sieht man von dem vorgeschlagenen d ab, so weichen die Klassen B und C nur in der III sg f. und in der III pl wesentlich von A ab. Die III pl unterscheidet hier ebensowenig die Geschlechter wie beim vollbetonten Pronomen.

**414.** Die belegten Formen der Pronomen sind folgende (die nach den Negazionen na nach nád und nícon s. § 418):

C (rel. Sätze)  $\{dom^l, dum^l, tom^l, tum^l\}$ I sg  $m^l$ ,  $mm^l$  $dom^l, dum^l, dam(m)^l$  $dam(m)^l$ ,  $tam(m)^l$  $tot^l$ ,  $tat^l$ ,  $t^l$ II so  $t^l$  $dat^l$  ( $dit^l$ ) III sg m.  $a^n$  (-n)  $t^n$ , selten  $ta^n$  $id^n$  ( $did^n$ ),  $d^n$ ,  $-^n$ , selten  $da^n$  $f, s^n, s$  $da^g$ ,  $ta^g$ dagn.  $a^l$  (-l) $id^l$   $(did)^l$ ,  $d^l$ ,  $-^l$ I pl n, nn don, ton, tan(n)don, dun (din), dan(n)II pl b, selten f(vor dob, dub, tob (tof), dob, dub (dib), dab

II pl b, selten f(vor dob, dub, tob (tof), dob, dub (dib), dalVokal) tabIII pl  $s^n$ , s  $da^g$ ,  $ta^g$   $da^g$ 

Da in der III sg m. n. a nach ni regelmäßig verstummt (§ 410) und das d der Kl. C zwischen n und Konsonant ebenfalls verstummen kann (§ 178), so ist das infigierte Pronomen dann nur an seiner Wirkung auf den folgenden Anlaut erkennbar. Namentlich merke man: ni geminierend = ohne Pronomen, ni nasalierend = mit Pron. III sg m., ni lenierend = mit Pron. III sg n.

Die Verstärkungspartikeln, die zu den infigierten Pronomen gehören, treten hinter das Verb. Es können also die Partikeln in dieser Stellung zweierlei Bedeutung haben; entweder sie heben den Subjektsbegriff oder das infigierte Pronomen hervor. 415. Eine größere Fülle von Beispielen wird bei diesen oft schwer zu analysierenden Formen erwünscht sein.

Klasse A: ním'charat sa 'sie lieben mich nicht' Wb5c6, fomm'álagar 'ich werde hingeworfen' Sg 146b14, ma immin'thabarthar 'wenn ich umgeben werde' Ml 41c2.

fot chridigther su 'du sollst dich gürten' Ml 101 c 3, arat muinfer sa féid 'ich werde dich verehren' 63 a 3.

imma'n-imcab 'vermeide ihn!' Wb 30 d 20, ra'm-bia 'ihm wird sein' 27 c 13, da'rrat 'er hat sich gegeben' 28 b 4, ra'lléic 'er hat ihn gelassen' Ml 53 b 6, fa'ceird (c = g) 'er wirft ihn' 94 c 8, ni'n-aithgéuin 'er erkannte ihn nicht' Ml 52.

dus'n-gní 'er macht sie (eam)' Ml 29 a 3, nos'bered 'er trug sie' Tur. 134.

na chomalnid si 'erfüllt es!' Wb 15 a 7, rá uc 'er hat es gebraucht' Ml 45 a 1 (über á s. § 46), da ucci 'er versteht es' Wb 13 a 8, imme foligi... ón  $(f = \dot{f})$  'er bewirkt es' 12 b 5, ni thabur són 'ich bringe es nicht' Sg 179 a 2.

arun'nethitis 'sie erwarteten uns' Arm. 184 a 1, hôre dunn'anic 'weil zu uns gekommen ist' Wb 25 a 21, manin' sóerae ni 'wenn du uns nicht befreist' Ml 77 d 6, doron'donad ni 'wir sind getröstet worden' Wb 16 b 17.

rob'car si 'er hat euch geliebt' Wb 23 d 4, dof'ema 'die euch schütze' Wb 5 d 34 neben co dob'emthar si 'daß ihr geschützt werdet' Ml 53 b 15, rob'bia 'euch wird sein' Wb 13 d 32 (geschrieben ropia 16 a 13 u. ö., robia 27 b 6, robia si 21 c 17, s. § 134), doforbad si (für dob'forbad) 'ihr seid ausgeschnitten worden' Wb 20 a 15.

nos'n-guid som 'er bittet sie (eos)' Wb 25b9, dos' m-bérthe 'ihr würdet sie (eas) gegeben haben' 19d24, dos' n-gniith si 'tut sie (ea)!' 24b12, immus'acaldat 'sie (mask.) reden sich gegenseitig an' Ml 131c19, fos'didmat 'sie werden sie (eas) erdulden' Ml 15c10.

416. Klasse B: fordom'chomaither 'ich werde bewahrt' Sg 139 b 2, co etardam'dibitis se 'daß sie mich vernichteten' MI 54 d 14, fritamm'orcat 'sie kränken mich'

39 c 27, cotom erchloither 'ich werde getrieben' Sg 17 a 7, atam grennat 'sie verfolgen mich' Ml 39 d 13 (in-graim 'Verfolgung'), addom suiter sa 'ich werde aufgeschoben' Augustin-Gl. 7 d 1 (ad suidi), atlom indnastar 'daß ich geleitet werde' Wb 7 a 5 (ad indnaig).

fortat tét su 'es helfe dir!' Ml 43 b 11, attot aig 'die dich treibt' (ad aig) Wb 6 c 16, cotot nert su 'stärke dich!' 30 a 9, cotoscaigther 'werde bewegt!' Ml 55 b 3.

cot'n-erba 'er vertraut sich an' Ml 112 a 3, frit eurethar chéill (c=g) 'der ihn verehrt' Ml 41 d 16, at comla (c=g) 'er fügt sich hinzu'  $(ad\cdot comla)$  Wb 4 a 10 neben ata comla Sg 208 a 10.

forta comai som 'er bewahrt sie' (eam) Ml 29a3, ata rímet 'sie zählen sie' Sg 26b6 (ad rími).

fort chomi 'es bewahrt es' Sg 176 b 2, at beir som on  $(b = \beta)$  'er sagt es' (as beir) Wb 27 c 18, geschrieben ad beir 5 a 11; cot ecat 'sie können es' Sg 173 b 4, cotd icc 'er kann es' Wb 5 b 40.

fordon cain 'er lehrt uns' Wb 31 c16, atann eirrig 'der uns bessert' Ml 114 d 10 (aithirge 'Besserung'), coton delcfam 'wir werden uns vergleichen' Wb 17 b 10.

fordob moinetar 'sie beneiden euch' Wb 19 d 27, co atab sorchai[g]ther 'daß ihr erleuchtet werdet' Ml 53 b 15 (in-sorchugud 'Erleuchtung'), atdub elliub 'ich werde euch besuchen' Wb 7 a 4 (ad ella), co chotabosad si (für chotab bósad) 'daß er euch zerbreche' Ml 18 a 7, cotof utainc si (Hs. 'utairc) 'er baut euch auf' Wb 8 c 16.

forta congair 'der sie (eas) befiehlt' Ml 59 c 11, frita indle 'der ihnen (im Irischen A eas) entspricht' Sg 213 a 3, ata samlibid si 'ihr werdet sie (eos) nachahmen' Wb 5 a 13 (intamil aus ind-samil 'Nachahmung'), cota ucbat 'sie (mask.) erheben sich' Karlsr. Beda 18 b 10.

417. Klasse C: trisindam robae 'durch das mir gewesen ist' Ml 126 d 11, indam erbainn 'auf das ich mich verlassen möchte' 29 d 5 arndom rob se 'damit mir sei' Wb 10 d 13, nudam chrocha 'der mich kreuzigt' Ml 32 d 28,

lase aridam fuirset  $(f = \dot{f})$  'indem sie mich zurückhalten werden' (ar fuirig) 114 c 11, an condamm uchaitis se 'indem sie mich zu erheben pflegten' (con ucaih) 39 d 11.

indit moide 'worin (= dessen) du dich rühmest' Wb2b12, amal dundat mecetar su 'wie sie dich verachten (do mecetar)'

Ml 106 c 11.

fon chéill fuand rogab 'in dem Sinn, in dem er ihn gesungen hatte' Ml 38 c 3, accuis .. arin'rogab (mit verstummtem d) 'der Grund, weshalb er ihn gesungen hat' 35 a 8, condid moladar 'so daß er ihn lobt' Wb 16 d 1, conid n-deroimed 'daß er ihn schützte' Ml 55 d 4, arin'deroima som dia (für arind n-d..) 'damit ihn Gott schütze' 39 c 22, dondi rod n-dolbi 'dem, der ihn geformt hat' Wb 4 c 26, ruda n-ordan 'die ihn ordiniert hat' Wb II 33 c 5, forid tét (t = d) 'der ihm hilft' Ml 30 c 3, adid n-opair 'der sich opfert' 66 b 4, frissid n-oirctis 'die ihn kränkten' 39 a 20, conid n-årraig 'der ihn gebunden hat' Ml 15 c 1 (con'rig); nasaliert: amal immind råitset 'wie sie von ihm sprachen' Arm. 18 a 2, a connid rerb som 'indem er sich anvertraut hat' Ml 33 b 5 (con'erbai oder 'erba), dafür a conid reirb 54 b 1, vgl. 106 b 8.

conda rici 'bis zu ihr', wörtlich 'bis daß du sie erreichst' Ml 54 c 34, doda aidlea 'der sie (eam) besucht' Wb 9 d 5, hùand ùair nunda bertatar 'seit der Stunde, da sie sie wegführten' Ml 82 d 9, amal fornda congair 'wie er sie befiehlt' 94 b 3. Über fodaraithmine [dar] s. § 409 b.

cid arind'epur 'weshalb sage ich es?' Wb 5a31, ind airm indid'epiur 'der Ort, wo ich es sage' 4b26, diand' remthiasat 'wenn sie ihm (n.) vorangehn' 5a32, dian'chomalnim (mit verstummtem d) 'wenn ich es erfüllte' 3c28, arind'fessid (f=f) 'damit ihr es wißt' 12a3, condid'tuctis (t unleniert nach § 231,3) 'daß sie es verständen' 21c21, conid'chumscaiged 'daß er es änderte' Ml 109 d5, fod'ruar 'der (die) es bewirkt hat' Wb 15a15, Ml 20 b17, fot'dáli (für foddáli oder fotáli) 'der es austeilt (fo'dáli)' Wb 12a8, immid'forling (f=f) 'das es gemacht hat' 24a34, ní arid'garad  $(g=\gamma)$  'etwas, das es verboten hätte' Sg 72b6, nech tarmid'oísed (=foised) 'einer, der darnach fragte'

Ml 32 a 5, citid tucat 'die es zuerst verstehen' 125 d 4, tremitiagat (für tremid tiagat) 'die es übertreten' Wb 25 d 14, móu . indaas conid rairlécis siu 'mehr als du es gestattet hast' Ml 87 a 8 (con airléci); nasaliert cosin n-úair rond chomallastar 'bis zu der Stunde, da er es erfüllt hat' 122 d 7, amal asind biur sa  $(b=\beta)$  'wie ich es sage' Wb 13 a 25 (as beir) neben amal asin biur sa (mit verstummtem d) 13 a 29, amal asin chobra 'wie er es will (ad cobra)' Wb 10 b 18, amal tarmind ochad (= fochad) 'wie er es zu suchen pflegte' Ml 58 c 7.

condan'samailter 'so daß wir gleichgestellt werden' Ml 63 d7, indan'comairléce ni 'in welche du uns lassest' 77 d7, nodon'nerta ni 'der uns stärkt' Wb 6 d11, 14 c 35, amal asndon'berat 'wie sie von uns sagen' 2 a 12, isindi rondann'icais ni 'darin, daß du uns gerettet hast' Ml 89 a 6. Über indaron comarlécis ni s. § 409 a.

tresindippiat (für tresindibbiat) 'durch die euch sein werden' Wb 25 d8, condubtánicc 'bis daß zu euch gekommen ist' 5 c 10, indobfochad 'ob er euch versuchte' 25 a 16 (fragendes in), fordubcechna 'der euch lehren wird' 9 a 16, dundabdúrgathar 'daß ihr gereizt werdet' Ml 79 c 4, forndobcanar 'wie ihr gelehrt werdet' Wb 3 b 23.

inda'mmoidet 'worin (dessen) sie (mask.) sich rühmen' Wb 24 a 30, arnda'beth 'daß ihnen (mask.) wäre' Ml 131c 9, inda'hierr 'wirst du sie (eos) schlagen?' Ml 77 a 16 (fragendes in), doda'essarr som 'die sie (eos) retten wird' Wb 5 c 12, arda'túaissi 'der auf sie (eos) hört (ar'túaissi)' Ml 129 b 2, forda'cain 'der sie (eos) lehrt' 30 d 12, airindú donda'rígénsat 'deshalb, weil sie sie (ea) getan haben' 31 b 17, oldaas itirnda'dibed 'als daß er sie (eos) vernichtete' 45 c 6, mit unterdrücktem Nasal: imda'imgabam (für imnda') 'daß wir sie (ea) vermeiden' 35 d 19. Über fodarorcenn s. § 409 b.

Zweimal findet sich in Ml Lenierung nach da: nuda chelat 'die sich verbergen' 54c9, Imperf. nuda chelatis 61a2; sie wird aus den Formen ohne infigierte Pronomen (nu chelatis 'welche verbargen' § 489a) verschleppt sein.

Die infigierten Pronomen nach na, nicon usw.

418. 1. Die Negazion na, ná (nád), von deren Gebrauch § 852 ff. handelt, erscheint vor infigierten Pronomen als nach- nách-, vor konsonantisch anlautenden in Wb als nachi-, in Ml als nacha-. Die Pronomen haben die Gestalt der Klasse C, aber ohne das vorhergehende d, also III sg f. und III pl -a-.

Z. B. I sg nacham'dermainte vergiß mich nicht' Ml 32 d 5, II sg ar-nachit rindarpither 'damit du nicht vertrieben werdest' Wb 5 b 33, vor f einmal ohne Zwischenvokal arnacht fordincail 'damit dich nicht verschlinge' Ml 36 a 32, I pl huare nachan soirainni (= soirai ni) 'weil du uns nicht befreist' 93 d 10, II pl nachib erpid si 'vertraut euch nicht an!' Wb 22 d 6, III sg f. con-nacha dúnaigfea 'so daß er sie (eam) nicht schenken wird' Ml 96 a 7, III pl asnacha tucad 'aus der er sie (eos) nicht gebracht hätte' 125 b 7.

In der III sg m. zeigt sich das Pronomen nur als Nasalierung des folgenden Anlauts: con-nach'n-ingéuin 'so daß er ihn nicht erkannte' Ml 52, naich'n-déirsed (das palatale ch aus dem Neutrum, s. u.) 'daß er ihn nicht verlassen werde' Sg 209 b 27. Doch kommt auch sie oft nicht zum Ausdruck, z. B. con-nách moidea 'daß er sich nicht rühme' Wb 2 b 4, con-nach gabad 'daß ihn nicht ergriffe' Ml 69 a 17, nachomairlécea (für nach comairlécea) 'daß er ihn nicht lasse' Ml 32 d 5.

Für die III sg n. erwartet man danach bloße Lenierung. Das ist auch einige Male belegt:  $n\acute{a}ch'beir~(b=\beta)$  'der es (das Urteil) nicht fällt' Wb 6 c 18; dazu die Fälle § 422. Gewöhnlich wird die volle Form id der Kl. C herübergenommen:  $nachid'ch\acute{u}alatar$  'die es nicht gehört haben' Wb 25 d 14, naichid'ftir~(f=f) 'der es nicht weiß' Ml 27 d 7; und bisweilen dringt hier nad für nachein: nadid'chreti 'der es nicht glaubt' Wb 15 b 14. Später findet sich Ähnliches im Maskulinum: nachid'farcaib som  $(f=\beta)$  'der ihn nicht verlassen hat' Hibernica Minora (ed. K. Meyer) p. 14, 462.

419. 2. Die erweiterte Negazion nicon (§ 851) tritt in Wb nicht vor infigierte Pronomen. In Ml zeigen diese schwankende Gestalt: nicos fúar sa 'ich habe sie (eas) nicht gefunden' 57 d 3 (Kl. A), dagegen: niconda bia 'ihnen (mask.) wird nicht sein' 69 a 8, nicond robae som 'sie ist ihm (mask.) nicht gewesen' 41 a 5.

#### Besonderheiten

im Gebrauch der infigierten Pronomen.

420. Das ackusativische Pronomen steht hie und da, obgleich das Objekt außerdem durch ein Nomen oder durch einen Satz ausgedrückt ist, also proleptisch (vgl. § 439). Z. B. mani thobrea dia do a n-accobor 'wenn Gott ihm ihn, den Wunsch (im Irischen n.), nicht gewährt Wb 4 c 20; duda ánaic inna ríga 'welches zu ihnen, den Königen, kam' Ml 123 c 3: att roilli dunn delegi a nobis 'er hat es um uns verdient, diligi a nobis' Wb 2 d 13.

Dabei kann sich das neutrale Pronomen auf ein folgendes Verbalabstraktum von anderem Geschlecht beziehen; z. B. rafitir cid Israhel cretim do geintib 'selbst Israel weiß es, das Glauben der Heiden' Wb 5 a 10 (cretem f.), Vgl. § 403.

- 421. Die III sg n. wird oft eingefügt, um die durch das Verb bezeichnete Handlung als eine bereits erwähnte und näher bestimmte zu bezeichnen, also in derselben Bedeutung, in der der Artikel zum Substantiv tritt; z. B. bid sochaide atrefea (= ad'trefea) indiut siu ocus bid (Hs. bit) failid nach oin adid trefea 'viele werden in dir wohnen, und froh wird ein jeder sein, der so (im Irischen 'es') wohnt' Ml 107 a 15; dos'n-iccfa cobir cid mall, bith maith immurgu, in tain dond'iccfa 'Hilfe wird ihnen kommen, wenn auch späte; aber gut wird es sein, wenn sie es kommt', d. h. 'wenn dieses ihr Kommen eintritt' Wb 5 c 5; da'chotar 'sie sind es gegangen', d. h. 'sie haben den erwähnten Gang getan' Ml 38 b 2.
- 422. Mehrfach bildet die III sg n. einen integrierenden Bestandteil des Verbs wie im deutschen 'es mit

jemand aufnehmen', 'es darauf anlegen' usw. In den jüngern Denkmälern wird es jedoch zuweilen unterdrückt. Solche Verben sind:

at bail 'er stirbt' Wb 4d15 (geschrieben ad baill 'welcher stirbt' Wb 16 b 11, Ml 108 a 3), at ballat 'sie sterben' Wb 9d5, conid apail 'bis er stirbt' Ml 91d2, amal asind bail 'wie er stirbt' 57 a 10, ar-nach aipled 'damit er nicht stürbe' 85d8 usw. Daneben aber ohne Pronomen: arna ep îltis 'damit sie nicht stürben' Ml 121 d 16, dia n-cerbalam ni 'wenn wir gestorben sein werden' 107 d 4 u. ä.

Ebenso das synonyme asind bathatar daß sie gestorben

sind' Ml 36 d 10.

ara chrinim 'ich vergehe' Sg 145 b1, amal arind chrin 'wie er vergeht' Ml 57 a 10; aber ohne d: in tan ara crinat (Hs. crinat) 'wenn sie untergehen' 73 c 2.

In Ml meist imma'airic 'er, es paßt', oft imme'airic, imme'airc geschrieben, relativ: immid'aircet 'welche passen' 2 b 5, mit unregelmäßigem Vokalismus immand'airi 'daß sie passe' 14 d 16 (statt immind'). Doch daneben imm'airc 74 d 13, 119 d 5, imm'aircet 17 b 20.

Nur vereinzelt bei fort gellat, 'sie verbürgen' Ml 23c15, neben einem Objekt: farid gellad taidehor doib 'der ihnen die Rückkehr verbürgt hätte' 131d12. Sonst for gellat 'sie verbürgen' 87 b 15, fort gillim 'ich verbürge es' Wb 4b27 usw.

Das Perfekt *ro gab* 'er hat genommen' erhält durch das infigierte Pronomen in nasalierenden Relativsätzen die Bedeutung 'er ist', s. § 760.

423. Auch anderwärts findet man ein d nur in nasalierenden Relativsätzen eingeschoben, ohne daß jedoch die Bedeutung sich ändert: is faittech rond boi som 'vorsichtig ist er gewesen' Ml 21 d 4, ähnlich 136 b 7; acht dond ecmaing anisiu 'nur daß dies geschieht' Sg 137 b 5 (do ecmaing), ähnlich Ml 54 a 7, Cam. 38 a; feib dund alla indib 'wie Platz ist in ihnen' Ml 30 c 17 (kann Fehler für dunda alla sein); lasin rubu (mit verstummtem d) 'bei welchen gewesen ist' 102 d 4, 131 d 11.

Der Ursprung ist nicht deutlich; vgl. das Folgende und § 507.

**424.** In zwei Verben wird lenierendes d wie ein neutrales Relativpronomen verwendet (an Stelle bloßer Lenierung § 489): fodera 'welches bewirkt' zu fofera (aber maskulin. fwerad 'den er bewirkte' Wb II 33 b 13) und in Wb dodesta, dudesta 'welches fehlt' zu testa (does-ta). Das d ist im ersteren so festgewachsen, daß, wenn das Verb ein neutrales Pronomen als Objekt zu sich nimmt, ein zweites d hinzutritt: fuddera 'das es bewirkt' Wb II 33 c 12.

Ebenso duduic 'das er zitiert hat' Ml 67 a 3, vgl. 27 d 23.

Ähnlich kann man at (§ 411) in Relativsätzen auffassen, die ein pronominales Objekt ausschließen: ba miscuis (mask.) at roillisset 'Haß hatten sie verdient' Wb 4 c 15; ebenso inti ad rubartmar 'der, den wir erwähnt haben' Sg 197 b 16, wo ad, wie öfters, at vertreten wird, da die Form 'ohne Infix as rubartmar lautet. Die vollere Form -id (Kl. C) scheint so nicht verwendet zu werden.

Manche sehen in den letztgenannten Fällen die Anfänge des mittelirischen Gebrauchs, in dem das infigierte neutrale Pronomen jede Bedeutung verloren hat.

425. d nach cia, ma. Wenn die Konjunkzionen cia 'obgleich' und ma 'wenn' (negiert ceni, mani) mit einer indikativischen Verbalform ohne infigiertes Pronomen verbunden werden, wird lenierendes d (id) infigiert, nötigenfalls durch no gestützt (§ 409c). Z. B. ce nod'chosmailigetar 'obschon sie gleich sind' Sg 212b2, cia dod'chommar 'obgleich wir gegangen sind' Wb 23d23, ma rud'choiscset 'wenn sie im Zaum gehalten haben' 28c7, ci asid'biur sa 'obschon ich sage' 3a2, ci arid'ga[r]t 'obschon er verboten hatte' Ml 132a10, manid'chretid 'wenn ihr nicht glaubt' Wb 13b19. Ausnahmen sind selten, z. B. ma arroéit 'wenn er aufgenommen hat' Wb 28d28.

Tritt in demselben Fall die III sg m. n. des infigierten Pronomens zum Verb, so hat sie die Gestalt

d (id), z. B. ci asid roilliset 'obschon sie es verdient haben' M177 a 15, manid tarti 'wenn er es nicht gegeben hat' 51 b 7. Aber die andern Pronomen, auch die der dritten Person, zeigen in der Regel die gewöhnliche Gestalt (Kl. A oder B), z. B. ce nus labratar 'obschon sie sie sprechen' Wb 12 d 28. Eine Ausnahme ist ma nudub feil 'wenn ihr seid' 19 c 20 (Kl. C) neben ma nub baitsim se 'wenn ich euch taufe' 8 a 1.

Sammlung bei Strachan, Rev. Celt. 21,412ff.

Infigierte Pronomen hinter der Kopula.

**426.** Gelegentlich heften sich an die Formen der Kopula, die ähnlich wie die Präposizionen und Konjunktpartikeln schwachbetont vor haupttonigen Wörtern stehen, Personalpronomen in der Gestalt der infigierten Pronomen, doch nur an die III sg; z. B. issum écen 'mir ist notwendig, ich muß' Wb 10 d 24, níb écen 'ihr braucht nicht' 16 c 17, isa[t] dilmain sin 'es steht dir frei' Ml 55 d 21. Für die dritte Person wird Kl. C verwendet: issid n-aithrech 'es reut ihn' Ml 90 d 12, Futurum: ní-pad n-aidrech Wb 5 c 9 (zu ní-pa).

Doch kann auch das Pronomen mit do verbunden folgen, z. B. is écen dam 'ich muß' Ml 21 b 9.

Suffigierte Personalpronomen (Pronomina suffixa).

427. Suffigierte Pronomen nennt man solche, die sich an vollbetonte Wörter anhängen.

Sie finden sich:

A. hinter gewissen Verbalformen,

B. hinter den Präposizionen.

A. Suffigierte Pronomen hinter Verben.

428. Am häufigsten treten Pronomen der dritten Person als Objektsackusative hinter die III sg des aktiven Verbs absoluter Flexion im Indikativ. Es erscheint dann hinter der Verbalendung für die III sg m. n. -i, für f. sg und für den Plural aller Geschlechter -us; z. B. comallaid-i

'er erfüllt es' Ml 94b1, beirthi 'er trägt es, wendet es an' Ml 42b7 zu berith berid; Fut. bérthi Wb 23a19; fíriánichthi 'sie rechtfertigt (fíriánigid) ihn' 2b28; moiti (aus moid'th-i) 'er rühmt sich' 27a29 (moidid); foidsi foitsi 'er sandte ihn' Arm. 18b1 (foidis); itius (aus ith'thius) 'er frißt sie (eam)' Ml 102a15 (ithid); subaigthius 'er freut sich an ihnen (?)' SP (subaigid); arch. fil-us 'es gibt sie (ea), es sind' Cam. 38a.

Doch kann gleichbedeutend das Pronomen an ein vorgeschobenes no gehängt werden, s. oben nos neguid som § 415.

- 2. Selten belegt ist das Pron. III sg m. n. hinter der absoluten III pl auf -it und der I pl auf -mi. Es lautet hier it: bertit 'sie fassen es auf' Wb 13 a 16 (zu ber(a)it), gebtit 'sie werden ihn nehmen' 26 a 8; guidmit 'wir bitten es' 15 d 18 (guidmi).
- 3. Nur in der Dichtung treten Pronomen der ersten und zweiten Personen zu \*táith 'ist', das ohne solche Pronomen nicht vorkommt (§ 758): táithiunn 'uns ist' SP, dafür táthunn Fél. Prol. 217, ebend. táthut 'dir ist' 24 Juli und táthus 'ihr ist' 5 Febr.

Ebenso poetisch ist såstum 'es sättigt (såsaid) mich' Ériu 2,63; noithiut 'er verherrlicht (oder 'verherrliche') dich' LL 293 a 43 (noïd) und ainsium 'er schütze mich' Thes. II 352 vom s-Subjunktiv anis, Präs. aingid.

Über ein par Mißformen, die sich in der Dichtersprache daran anschließen, wie sóersum 'er befreie mich!' zu sóeraid, s. KZ 31,101 f.

- B. Suffigierte Pronomen hinter Präposizionen (Konjugierte Präposizionen).
- **429.** Hinter Präposizionen, über deren wechselnde Gestalt man § 812 ff. vergleiche, sind die Pronomen der ersten und zweiten Person auf die Konsonanten -m, -t, -n, -b (= $\beta$ ) reduziert. Sie zeigen verschiedene Färbung außer -b, das immer palatal ist. Während dieses die lenierte Form darstellt, sind -t und -n (-nn) stets unleniert, meist auch -m (-mm). Nur nach do, wo es nie doppelt geschrieben

wird, ist sicher leniertes m anzusetzen, da es sich bis in einige moderne Dialekte gehalten hat. Im Altirischen war es vielleicht auch nach di leniert, wo Doppelschreibung gleichfalls fehlt. Kasus werden keine unterschieden, so daß z. B. indiumm 'in mir' und 'in mich' bedeuten kann.

Bei den Pronomen der dritten Person haben dagegen Dativ und Ackusativ verschiedene Form. Im Singular lauten Maskulinum und Neutrum, im Plural alle drei Geschlechter gleich. Die mit som verstärkten Formen des Singulars sind meist maskulin, doch gelegentlich auch neutral (z. B. and som 'da').

430. Belegte Formen der Präposizionen mit dem Dativ, einfach und verstärkt:

do 'zu' ó, úa 'von, durch' di 'von' sg I (dom (Wb, Sg), dim(h)úaim(m) dam (Ml) dom sa, dam sa dím sa (h) úaim se II duit, dait, deit, dit1 dit (h)úait duit siu, de(i)t siu<sup>2</sup> -(h) úait siu, (húait su) III m. n. dó, dáu de (dé M1 69d3) (h)úad (auch (h)úaid Ml) de som dos(s)om, f. dí di (wohl di) úadi (húade Ml 58 b 4) disi, dissi úadi si pl I dún(n)din(n)(h)úain(n), selten (h)uan(n)dún ni, dún nai dín ni (h) úan ni (ón ni) II dúib dib(h)úaib (h) úaib si dúib si díb si (h)úa(i)dib (ódib) III do(a)ib, duaib diib, diib, dib (Arm.), dóib doïb som, doaib sem, diib som, dib sem úaidib som, húadóib sem dib sem. 1 duit ist die häufigste Form in Wb und Sg, dait in Ml;

daneben deit in Wb Ml, dit in Wb Sg. <sup>2</sup> duit so Sg 208b5, dét so Wb 6c7.

**431.** Von anderen Präposizionen kommen in älteren Texten weniger Formen vor:

a 'aus': sg II essiut (Rev. Celt. 14, 188), III m. n. ass, as, f. essi, eissi, auch esse (Ml), verstärkt essi si, pl III es(s)ib, eissib.

fiad 'in Gegenwart von': pl II fiadib, fiadib si, III fiadib, fiadaib; sg I fiadam scheint Thes. II, 291,4 zu stehen.

iar 'nach': sg II iarmut, III m. n. iarum.

is 'unterhalb': sg I is(s)um (z. B. Thes. II, 357).

oc 'bei': sg m. n. oc(c)o, oc(c)a, f. occi Sg 7 a 2, occai Ml 67 d 23, occae 89 c 16, ocae 41 d 3, pl I ocunn, III occaib; aus späteren Handschriften (LU) läßt sich sg I ocum, ocom, II ocut, pl II occaib ergänzen.

ós, úas 'oberhalb': sg I úasum (Thes. II, 357), pl III ósib (Wb); nach späteren Belegen sg III m. n. úaso, úasa.

re 'vor': sg I rium sa, III m. n. riam, f. remi, remi si, pl III remib; später belegt sg II riut (LU), pl I riun. Formen wie remut Thes. II 258, remunn 304 scheinen jüngere Umbildungen zu sein.

Vgl. auch poetisches dessum, desom 'rechts von mir', tuathum 'links von mir' Thes. II 357. 350.

432. Präposizionen mit dem Ackusativ:

fri 'gegen' la 'bei, mit' tri, tre 'durch'
sg I friumm lem(m), lim(m), trium
lium(m)<sup>1</sup>

frim sa, frium sa lem sa, lim sa, —

lium sa

II frit(t), friut(t) lat(t) —

frit so, frit su lat so, lat su triut su

III m. n. fris(s) leiss, les(s), lais(s) triit (triit)

\[ \frac{fris \som, \le(i)\som, \le(i)\som, \le(i)\som, \text{triit \som, \text{triit \sin \sum, \text{triit \sin \text{triit \sin \text{triit \sin \sin \text{triit \sin \text{triit \sin \text{triit \sin \sin \text{triit \

f. frie lee (laee Wb 14a tree (trée Sg 25 37, lée 24d 11) b 14)

1 leim Sg 209 b 30.

| pl I  | frinn lin            | nn (lenn Wb 4 a 27) |                   |
|-------|----------------------|---------------------|-------------------|
|       | frin ni, frin nai    | lin ni, lin nai     | triun ni          |
| II    | frib                 | lib                 | triib             |
|       | frib si              | lib si              |                   |
| III   | friu                 | leu, léu, leo       | treu, tréu, treo  |
|       |                      | (lethu Arm. 18a2)   |                   |
|       | friu som             | leu som, leo som    |                   |
|       |                      |                     |                   |
|       | co 'zu'              | im 'um'             | eter 'zwischen'   |
| sg I  | cuccum sa            | immum               | etrom, etrum      |
| II    | cucut, cuccut su     | immut               |                   |
| III   | m. n. cuc(c)i (som)  | imbi                | etir, itir        |
|       | f. cuicce, cucae     | impe                |                   |
| pl I  | cucunn               | immunn              | etron(n), etrunn, |
|       |                      |                     | etrun ni          |
| $\Pi$ | cuc(c)uib, cucuib si | immib               | etruib            |

#### **433.** Ferner:

III cuccu

amal 'wie': sg I samlum sa, III m. n. samlid, samlith, samlaid, pl III samlaib som Ml 57 c 5; später belegt sg II: samlut.

impu, impo

etarru, etarro.

- cen 'ohne': sg II cenut su, III m. n. cene, cenae, pl II cenuib si, III cenaib Ml 20 d 4.
- sech 'vorbei an': sg III m. n. sechæ, pl III seccu; später belegt sg I sechum, II sechut, III f. secce.
- tar, dar 'über . . weg': sg II torut su, III m. n. tarais, pl I torunn, torun ni, III tairsiu; später belegt sg III f. tairse.
- **434.** Präposizionen mit dem Dativ und dem Ackusativ. Doch wird *ar* nur mit ackusativischen Formen verbunden.

|      | i 'in'                 | for 'auf'             | ar 'für, wegen'                  |
|------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| sg I | indium(m)              | form                  | airium                           |
| 0    | indium sa for          | m sa, forum sa (Ml)   | erum sa                          |
| II   | indiut                 | fort                  |                                  |
|      | indiut su <sup>1</sup> | fort su               | erut su                          |
| III  | Dm. n. and             | Phones.               | _                                |
|      | and som <sup>2</sup>   |                       |                                  |
|      | f. indi                | fuiri, furi           | _                                |
|      | A m. n. ind            | foir, fair            | airi                             |
|      |                        | foir som, foir sem    |                                  |
|      | f. inte                | forrae                | general                          |
|      | inte si                | - Company of          | _                                |
| pl I | indiunn                | fornn                 | erunn, eronn                     |
|      | indiun ni f            | orn ni, forun ni (Ml) |                                  |
| II   | $indib^3$              | fuirib, fo(i)rib      | airib                            |
|      | indib si               | fu(i)rib si           | airib si, eruib si, airiu(i)b si |
| TTT  | D indib                |                       | (airiu(i)o si                    |
| 111  |                        | for(a)ib              |                                  |
|      | indib som, indib sen   |                       |                                  |
|      | A intiu                | forru                 | airriu, erru, erriu              |
|      | desidence              | forru som             | airriu som, erru                 |
|      |                        |                       | som, erriu som                   |

<sup>1</sup> indiut siu Ml 107 c 15. <sup>2</sup> ansom Sg 151 a 4. <sup>3</sup> indiib Wb 6 b 3.

Dazu fo 'unter': sg III D m. n. fóu Ml (fo 37 a 14),
A foi, pl III D foib; später belegt sg III f. foæ.

# Possessivpronomen und Genitive der Personalpronomen.

435. Als Possessivpronomen dienen die alten Genitive der Personalpronomen. Sie sind daher flexionslos. Sie stehen schwachbetont vor ihrem Bezugswort, die Verstärkungspartikeln treten hinter dieses. Steht vor dem Substantiv ein adjektivisches Attribut, so gehen die Possessivpronomen diesem voran, z. B. tri-a n-uile m-bethaid 'durch ihr ganzes Leben' Tur. 71.

Bei Verbalabstrakten zu transitiven Verben vertreten sie stets den Genitiv des Objekts (§ 249,1).

A. Die schwachbetonten Possessivpronomen mo (m), do (t), ar, far, a.

436. 1. Für die I und II sg dienen mo, mu und do, du, die beide lenieren. Zum Wechsel von o und u vgl. § 97.

Treten sie hinter Präposizionen, die vokalisch ausgehn, und hinter for, so erscheint an ihrer Stelle (stets unleniertes) m und t; also z. B. dom(m) dot, dim(m) dit, im(m) it, frim(m) frit, lam(m) lat, form fort usw. Nach tar dar finden sich beide Formen der Pronomen.

Vor vokalischem Anlaut, in den jüngeren Texten auch vor leniertem f kann die kürzere Form m und t auch ohne vorhergehende Präposizion oder hinter einer konsonantisch auslautenden stehen; im ersteren Fall kann t leniert werden.

Beispiele: I sg mo chland 'meine Kinder', G mo chlainde; a mu choimdiu 'o mein Herr', später ammo geschrieben, also unleniert; mo béssi se 'meine Sitten', A mo bésu sa; sech mo chomáes sa 'über meine Altersgenossen hinaus'; im chuimriug, rem chuimriug 'in, vor meiner Fesselung', aber as-mo chuimriug 'aus meiner Fesselung'; dumm imdídnad 'zu meinem Trost'; form náimtea 'über meine Feinde'; tarm chenn 'für mich' Ml 72 d 11 (vgl. Wb 7 b 5) neben tar-mo chenn Ml 88 a 8, tar-mu chenn 76 d 9; mo ort und m'ort 'meine Würde'; messe m'oinur 'ich allein'; m'oisitiu 'mein Bekenntnis (foisitiu)' Ml 46 b 12; oc m'ingraimmaim se 'bei meiner Verfolgung' 33 a 9.

II sg do chland 'deine Kinder'; ac du guidi siu 'bei der Bitte an dich'; it choimthecht 'in deiner Begleitung'; dut menmain siu 'deinem Sinn'; fort chiunn 'auf deinem Kopf'; do imchomare 'ein Gruß an dich' neben t'eséirge 'deine Auferstehung', tussu th'óenur 'du allein', occ t'adrad so 'bei deiner Anbetung'. In MI wird der verstummte Vokal oft trotzdem geschrieben, z. B. tó eredig 45 d 3 für t'eredig 'deinen Becher', to fortacht su 45 c 7 'deine Hilfe (fortacht)' neben G t'ortachtae 108 a 1.

**437.** 2. I pl  $ar^n$ ; II pl  $far^n$ ,  $for^n$ , hinter vokalisch oder auf -r auslautenden Präposizionen auch  $bar^n$  ( $b = \beta$ ) ohne Rücksicht auf den ursprünglichen Auslaut. Aber leniert wird das f niemals. Über di- $ar^n$  für do- $ar^n$  s. § 844,  $innar^n$  (mit  $i^n$ ) § 834.

Beispiele: I pl ar m-bréthre 'unseres Wortes', ar n-irnigde ni 'unser Gebet', íarnar n-etargnu 'nach unserer Erkennung', 'nachdem wir erkannt worden sind', diar foirbthetu ni  $(f = \beta)$  'zu unserer Vollkommenheit', innar cridiu ni (c = g) 'in unserem Herzen'.

II pl far n-dígal si 'eure Bestrafung', for n-étach 'eure Kleidung', oc far n-ingrim 'bei eurer Verfolgung', ibar cumactu si (c=g) 'in eurer Macht' neben hifar n-irnigdib si 'in euren Gebeten', dobar tinchosc (t=d) 'zu eurer Unterweisung' neben dofar fíriánugud  $(f=\beta)$  'zu eurer Rechtfertigung', arbar seire 'wegen der Liebe zu euch' neben arfar foirbthetu 'wegen eurer Vollkommenheit'.

**438.** Für alle dritten Personen dient a ( $a \S 46$ ), aber mit verschiedener Wirkung auf den folgenden Anlaut:

lenierendes a gilt für m. n. sg,

geminierendes a (mittelir. a h-) für f. sg,

nasalierendes a für den Plural aller Geschlechter.

Nach imm- erscheint gelegentlich e statt a: imme cúairt 'rings herum' (Thes. II, 248,7), archaisch auch nach i und for: ine chuis 'in seinem Fuß', faire chomnessam 'auf seinem Nächsten' Cam. 37 d. Die Präp. fo wird vor a oft zu fu oder verschmilzt mit ihm zu fo (fó?): fua chossa neben fo chossa 'unter seine Füße' Ml 89 d14 u. 15; ebenso gelegentlich ó für ó-a (Ml 36 a2). Für do-a oder du-a heißt es gewöhnlich dia (dua nur Arm. 18 a 2). Für occ-a kennen Sg und Ml auch oc(c)o, z. B. oco scríbunt 'beim Schreiben desselben' Sg 213 b 4. Über inna (mit i") s. § 834.

Beispiele: a ingen, verstärkt a ingen som 'seine Tochter'; a ingen (mittelir. a h-ingen und so auch altirisch zu sprechen), verstärkt a ingen si 'ihre (der Frau) Tochter';

a n-ingen, verstärkt a n-ingen som 'ihre (einer Anzahl) Tochter'.

a thabart 'das Geben desselben (des Dinges)', a tabart 'das Geben derselben (f. sg)', a tabart (t=d) 'das Geben derselben (der Dinge)'

dia bráthair ( $b = \beta$ ) 'seinem Bruder', dia bráthair (unleniertes, ursprünglich geminiertes b) 'ihrem (einer Frau) Bruder', dia m-bráthair 'ihrem (einer Mehrzahl) Bruder'.

a maice  $(m = \mu)$  'seine Söhne', ammaice oder a maice 'ihre Söhne' (sowohl f. sg als pl).

439. Diese Pronomen stehen oft proleptisch (vgl. § 420), auf einen folgenden Genitiv hinweisend, z. B. a masse in choirp 'seine, des Körpers, Schönheit' Wb 28 c 25; auch auf einen Relativsatz: is ed a erat fritamm'iurat 'das ist die (wörtlich 'seine') Zeitdauer, da sie mich kränken werden' Ml 33 a 1.

# B. Betonte Formen der Possessivpronomen und der Genitive der Personalpronomen.

**440.** Vollbetonte Formen der Possessivpronomen sind sehr selten, da in prädikativer Stellung in der Prosa die Präp. *la* (oder *do*) mit suffigiertem Pronomen für sie eintritt, z. B. *is lemm* 'er ist mein'. Etwas häufiger sind pluralische Formen in der Geltung als partitive Genitive.

I sg. Ein unveränderliches mui (d. i. muî) übersetzt lat. meus und mei (ἐμοῦ) Sg 200 b10, 209 a 7, verstärkt muisse 'meam' Wb 1 b3. Es kann den Artikel vor sich nehmen: innammui sea 'mea' (pl n.) Wb 18 d 13.

II sg, altirisch unbelegt. Die spätere Schreibung tai LU 131,31 läßt auf altir. \*tui schließen.

I pl cechtar nathar Wb 20c26 und SP, hier daneben cechtar nár 'jeder von uns beiden'.

Vielleicht steckt eine archaische Form in der wohl verschriebenen Abkürzung cach nern 'jeden von uns' Cam. 37 d.

II pl sethar [si] 'uestram' Wb 1 b 2. Daneben später belegt die einsilbige Form indala sar (wohl súr) 'des einen von euch beiden' Vita Tripartita S. Patricii (ed. Stokes) p. 158,8.

nechtar fathar 'einen von euch beiden' Ir. Texte I 336,13 wird eine jüngere Umbildung sein.

**441.** Als Pronomen der dritten Person sg und pl dient aí, áe, auch mit dem Artikel: a n-aí 'das Seinige, Ihrige', G ind aí, Gpl inna n-aí, inna n-áe usw.

Dagegen ist es ein Latinismus, wenn Ml flektierte Pluralformen bildet und suos mit aii, suis mit aiib übersetzt. Künstlich ist dort auch die Unterscheidung der Formen für 'seinig' von denen für 'ihrig' durch Vorsetzung der schwachbetonten Possessivpronomen: å aii gleichsam 'seine Seinigen' 75c1, 92c10, a n-aii 'ihre Ihrigen' 121d15.

Die gleiche Form als partitiver Genitiv namentlich dualisch in indala n-ai, nechtar n-ai 'einer -e -es von ihnen beiden', cechtar n-ai 'jedes von ihnen beiden' (daneben auch nechtar de, cechtar de, anscheinend mit der Präp. di; ähnlich cia de 'welches von beiden?'). Pluralisch in na de 'eins (keins) von ihnen' Wb 12 b 33, doch, wie die adjektivische Form na (§ 483 b) zeigt, als 'etwas Ihriges' verstanden. Aber hierfür schreibt der Karlsruher Beda 43 c 1 na he, und dieselbe Form he, (h)æ (d. i. é) auch in Wb hinter cach 'jeder', verstärkt cach hæ som 'jeder von ihnen' 27 b 8. Dagegen Ml und Sg haben auch hier ae (cacha Sg 12 b 7). Die Bedeutung des Genitivs ist in diesen Denkmälern so verblaßt, daß das Pronomen noch einmal mit der Präp. di hinzutreten kann: cechae dib Ml 146 a 2, ähnl. Sg 74 b 4 (ohne ae: cech diib Ml 72 b 27).

# 442. Zur Gestalt der Personalpronomen.

Die Personalpronomen sind meist zu sehr gekürzt und haben sich untereinander zu häufig in der Form beeinflußt, als daß man ihre ältere Gestalt sicher herstellen könnte. Mit Beiziehung des Britannischen läßt sich etwa das Folgende sagen.

Überall wo im Altindogermanischen der Nominativ einen anderen Anlaut hatte als die obliquen Kasus (z. B. lat. ego — mihi, me usw.), ist dieser Unterschied aufgegeben worden. Lenierungsfähigkeit des Anlauts ist in der Regel nicht mehr vorhanden.

443. 1. Die I u. II sg. Die II sg tú, kymr. ti, altbreton. ti, später te, korn. tu, te ist offenbar der alte Nominativ = lat.  $t\bar{u}$ , altkirchenslav, tv, ahd,  $d\bar{u}$  usw. Im verstärkten  $t\bar{u}ssu$  wird nicht sowohl die alte Nebenform \*tŭ (gr. σύ usw.) enthalten sein. als eine Anlehnung an messe vorliegen. Das Pronomen der Isg mé, verstärkt messe, hat den obliquen Stamm in den Nominativ genommen. Es kann eine Form \*med zugrunde liegen, die in ind, mat als Ablativ, in gr. ue als Ackusativ fungiert und in altlat. Ack, Abl. mēd sich mit einer langvokaligen Form vermengt hat; das -é nach § 42b. Im Britannischen hat es denselben Vokal wie die II sg: kymr. mi, breton. me usw.

Im Genitiv hat sich die I Person nach der II gerichtet, proklitisch mo wie do lenierend, während im Kymrischen fy (aus my) noch nasaliert, auf einen apokopierten Genitiv men' weisend, vgl. altkirchenslav. mene avest. mana. Neben dem gekürzten do. kymr, dy steht im Mittelkymrischen die vollbetonte Form teu (und darnach meu), die zunächst auf britann. \*tou zurückgeht. Dieses entspricht wohl genau altind. táva litau. tavè, idg. \*teue, vgl. altkirchenslav. tebe. Die irischen vollbetonten Formen \*tui und mui weisen zunächst auf \*tuue aus \*toue (§ 73). Hinter Präposizionen war t- bewahrt, das sonst in der Proklitika zu d geworden war (§ 176,2). Aus jener Stellung wurde dann t' als Nebenform von do vor Vokale gezogen, ebenso m' für mo.

Die Formen hinter Präposizionen lassen noch erkennen, daß die II sg im Dativ einen hellen Vokal, im Ackusativ -u hatte, wenn auch Vermischungen vorkommen; vgl. duit úait neben friut triut immut torut (aber auch frit und umgekehrt ocut, iarmut u. a.). Es war wohl die Nominativform tu in den Ackusativ gedrungen, während der Dativ den Diftong von gr. ooi, altind. tē, altkirchenslav. ti gehabt haben mag. Über die I sg läßt sich nichts sicheres sagen. Der Unterschied von dom gegen duit kann darauf hindeuten, daß im Dativ einst dunkle oder u-farbige Konsonanz vorhanden war; doch findet sich solche auch im Ackusativ (vielleicht im Anschluß an die II sg). Und Nebenformen wie lemm, limm, limm mit dunklem, palatalem und ufarbigem m zeigen, mit wie starken Ausgleichungen man hier rechnen muß. Als infigierte Pronomen haben m und t fast nie palatale Färbung (nur einmal -dit- § 413 und in Wb nachim nachit' § 418).

444. Die Verstärkungspartikeln I sa, se, II so, su, siu stimmen mit den Demonstrativpartikeln (§ 468) überein, so

daß messe wohl eigentlich 'ich hier', tussu 'du da' bedeutet. Da aber das Britannische und in anderen Personen auch das Irische alte Personalpronomen zur Verstärkung verwendet, hat siu (so, su) vielleicht noch einen anderen Ursprung. Eine Form wie as:bir siu 'du sagst' kann auf \*bheres-tū \*beressu zurückgeführt werden. Der zufällige Gleichklang mit der Demonstrativpartikel (i-)siu, so möchte dann dazu geführt haben, die ähnliche Partikel sa, se speziell für die I sg zu verwenden.

445. 2. Die I u. II pl. Die betonten Formen des Nominativs, sní und sí (aus \*suī), stimmen zu den britannischen: kymr. ni, chwi, breton, ni, c'houi. Daß das s von sní einst auch im Britannischen vorhanden war, läßt sich freilich nicht beweisen, ist aber sehr wohl möglich, da altes sn- im Britannischen in der Regel zu n- geworden ist. Dem anlautenden n und u des früher auf die obliquen Kasus beschränkten Stammes (altind. nah, vah, lat. nos, uos usw.) ist also ein s vorgeschlagen. Sein Ursprung ist nicht klar. Möglicherweise ist es bei der Stellung der Pronomen hinter Verbalformen (etwa I pl auf -mos) durch falsche Trennung an den Anfang des zweiten Bestandteils geraten. Auch was das -ī ist, steht dahin. Grundformen wie \*nēs, \*uēs würden genügen, finden aber auswärts keine rechte Stütze; denn der Dual altkirchenslav, ve 'wir beide' und der Genitiv altisland, vár 'unser' liegt etwas weit ab. An Anlehnung an den Npl der c-Stämme auf -i (-oi) ließe sich denken.

Dieselben Formen, nur enklitisch gekürzt, dienen als Verstärkungspartikeln für alle Kasus. Doch ist für sni meist die durch Lenierung entstandene Nebenform -nni, ni eingetreten. Aus si (altem \*sui) entsteht durch Lenierung \*fi, mit abgeworfenem Vokal -b (=  $\beta$ ); so erscheint es in si-b 'ihr'. Der Vokal des ersten Bestandteils ist gekürzt wie in der volleren Form sissi und wie bisweilen in snisni, dissimiliert sisni usw., vgl. oben messe. tussu. Palatales  $\beta$  (geschrieben b) ist auch die Form, die das Pronomen der II pl stets als Dativ und Ackusativ hinter Präposizionen annimmt, z. B. dúib lib, während in der I pl hier -n(n) erscheint, das in seiner Färbung ebenso schwankt wie das -m(m) der I sg, z. B. dún(n), úain(n) und úan(n), frin ni neben trium ni usw.

Als infigierte Pronomen sind n(n) und b dagegen fast nie palatal (doch ein par mal -din- -dib-  $\S$  413, in Wb nachin nachib  $\S$  418). Für b erscheint vor Vokalen, also im Silbenanlaut noch manchmal f, der ältere Laut; z. B. dof ema die euch schütze  $\S$  415).

446. Von den betonten Genitiven nathar sethar und nar sar, die nach Ausweis der proklitischen Formen einst auf einen Nasal endeten, erinnern die ersteren an die Adiektivbildungen lat. noster uester (substantiviert G nostri uestri), gr. ἡμέτερος ύμέτερος und noch mehr an die neutralen Substantive auf -thar (\$ 266). Vielleicht sind es alte Neutra 'Unsriges, Euriges', erst als prädikative Possessiva gebraucht und dann mit dem alten Genitiv vermischt. Die kürzeren Formen nár und sár (überliefert sar) können mit germanischen Possessiven und Genitiven wie got, unsar, unsara, izwar, izwara, altisländ, várr vár zusammengehören. Im Britannischen sind betonte Formen ähnlicher Bildung nicht erhalten.

Unter den proklitischen Formen ist farn (-barn, forn) offenbar desselben Ursprungs wie sár. Das f- kann man verschieden erklären. Entweder aus dem alten Anlaut u (das  $b = \beta$  aus der Stellung nach der Präp. com § 199b), so daß das prothetische s- hier gefehlt hätte wie in nathar núr. Oder im Anlaut des vortonigen Wörtchens war s früh geschwunden (§ 176). Oder far ist die verallgemeinerte lenierte Form von \*suar-. Die Nasalierung des folgenden Anlauts mag den Rest einer Genitivendung darstellen.

Es ist wahrscheinlich, daß in der I Person sich arn zu nár ebenso verhält wie  $far^n$  zu  $s\acute{a}r$ : vielleicht darf man weiter kymr. korn. an 'unser' dazustellen. Weshalb das anlautende n- geschwunden ist, bleibt freilich fraglich, möglicherweise durch eine Art Dissimilazion ar..n aus nar..n. Doch sind zu wenig proklitische Wörter zum Vergleich vorhanden, als daß man Regeln aufstellen könnte.

## 447. Die III sg u. pl.

Der Nsg (h)é, sí, (h)ed entspricht got. is, si, ita, vgl. lat. is, id. Nur war wohl im Maskulinum (und im Neutrum) im Anschluß an oblique Kasus wie G \*esio oder \*eso (altind. asya, ahd. es) der Vokal e eingedrungen wie in osk. es-idum neben is-idum 'eben derselbe'. Die Länge in é som (nicht \*essom) ist wohl durch den gleichlautenden Plural veranlaßt. Weniger wahrscheinlich wäre die Annahme, daß die Grundform des Maskulinums ei lautete, ähnlich altind, ay-am 'dieser'; denn es leniert nicht wie si.

Das n. ed leniert, was namentlich bei dem damit zusammengesetzten Fragepronomen ced, cid 'welches?' (§ 455) deutlich ist, aber sich auch darin zeigt, daß die Verstärkungspartikel dahinter immer on, nie son lautet. Dies, zugleich mit dem erhaltenen d.

läßt schließen, daß einst ein dunkler Vokal hinten angefügt war; vgl. got. it-a.

Der Npl (h)é für alle Geschlechter geht nach Ausweis von kymr. wy auf den Diftong \*ei zurück. Die Analyse ist schwierig. Man hat daran gedacht, daß dieses überhaupt die altindogermanische Form des Npl m. dieses Pronomens sein könnte. Kaum liegt eine Form wie lat. ei, ii zugrunde.

448. Der Ackusativ. Als Grundform des Asg erwartet man im Maskulinum und Neutrum \*im, \*id oder eher \*em, \*ed, woraus keltisch \*en, \*e werden mußte. Jenes ist im bretonischen infigierten Pronomen en 'ihn' (auch 'es') gut erhalten. An Präposizionen suffigiert, bleibt im Irischen für beide Geschlechter nur die Wirkung eines palatalen Vokals; vgl. ind, foir, etir, leiss (daneben less mit dunklem s nach ass 'aus ihm'), tarais, triit, samlid, nach altem auslautendem Vokal foi, imbi, airi, cucc(a)i, cen(a)e, sechæ; ebenso nach Verben: beirthi usw. Bei der Infigierung ist daraus a geworden, das im Maskulinum nasaliert, im Neutrum leniert (vgl. § 175); es wird für alle Kasus gebraucht. Nach der Negazion und nach dem id von Kl. B ist der Vokal auch hier völlig geschwunden, so daß nur die nasalierende oder lenierende Wirkung zurückbleibt.

Der suffigierte Ackusativ des Femininums besteht in -e, das einen vorhergehenden stimmhaften Verschlußlaut stimmlos macht und r verdoppelt: impe, inte, forr(a)e. Auch cuicce, cucae hat nach Ausweis der späteren Sprache c=k, während in den anderen Formen, außer in der III pl, c=g zu lesen ist. Das weist auf -se als ältere Form, nach altem Vokal -śe, wohl aus \*sian, vgl. ahd. Asg sia zum N siu  $s\bar{\imath}$  si. Sonst bloßes -e: frie, tree, lee (in tairse kann altes -se enthalten sein); secce ist Anbildung an cuicce, da ch vor sin sonst nicht zu k wird.

Der suffigierte Apl lautet -u (nach nicht palatalen Konsonanten und nach e bisweilen -o) mit gleicher Wirkung auf vorhergehende Konsonanten, vgl. impu (impo), intiu, cuccu mit cc = kk (darnach seccu), forru, etarru (etarro), airriu erru; ferner friu, treu treo, leu leo (lethu s. § 836), tairsiu. Er geht demnach auf -su zurück und ist ursprünglich maskuline Form, älter \*sōs aus \*sōns (möglicherweise \*sjōns). In Ml dringt zuweilen die Dativform -(a)ib dafür ein: cenaib, samlaib, und schon Wb 4c35 steht der Dativ foraib, wo man den A forru erwarten sollte; vgl. suidib für suidiu § 471.

Als infigierte Pronomen sind beide, das f. sg und der Plural, auf s reduziert, aber hinter dem d der Kl. C und hinter nachauf a. Dieses ist wohl aus der Form mit leniertem Anlaut entstanden. Vielleicht zeigt a für die III pl, daß altes ö in dieser Stellung nicht zu u geworden war; dagegen hat das Suffix -us nach Verben (§ 428) u-Färbung. Das infigierte s kann in beiden Bedeutungen nasalieren oder nicht, während a immer geminiert. Ursprünglich gehört dem Asg f. Nasalierung, dem Apl Geminierung; aber die ähnlichen Pronomen haben sich völlig vermischt.

449. Der Dativ. Der Dsg m. n. ist suffigiert geschwunden. Zum Teil läßt sich altes -u erschließen, so in dåu neben dó (für \*dou), iarum, vielleicht in úaso. Ml schreibt neben einmaligem fo (= fó) immer fou foú; eine auffällige Form, da der Diftong ou sonst in dieser Periode nicht erhalten ist (§ 57.204). Vermutlich ist sie nach dåu (Arm., SP) neugebildet, das auch in Ml 32d4 als vereinzelte Nebenform von dó vorkommt, vgl. móu § 373, lóu § 283,3. Die Kürze im verstärkten dossom kann durch das Vorbild von messe tussu sissi zu mé tú sí erklärt werden.

Andere Beispiele zeigen dunkle Färbung des auslautenden Konsonanten, so ass, räam, and, vgl. auch oco oca, de; indifferent ist (h)úad. Doch könnte de auch eine Form ohne Pronomen sein, so daß einfach die Präposizion adverbial (= 'davon') gebraucht wäre. Ob das häufige Fehlen der u-Färbung mit der ähnlichen Erscheinung im Dativ der o-Stämme (§ 277) zusammenhängt, ist nicht sicher. Die Nebenform húaid in Ml ist gewiß eine Neuerung, etwa nach dem Plural húaidib, auch nach húaim, húait.

Am ehesten darf man wohl auf ein dativisches Pronomen u (o?) schließen. War dieses eigentlich ein Adverb  $*\bar{o}$  'dahin', zu vergleichen mit der altindischen Präp.  $\bar{a}$  'bis zu', die manche auch in gr.  $\dot{u}$ -κεανός sehen?

Die weibliche Form ist -i, so úadi, e(i)ssi, occ(a)i, remi, indi, fu(i)ri, dazu di (zu do und di). Für die Grundform ergeben sich viele Möglichkeiten: \*iăi, \*esāi (got. izai), \*esiāi (altind. asyai) u.a. In Ml beginnt die Endung -e aus dem Ackusativ herüberzudringen: húade, esse, occae. Die verstärkte Form dissi zu di wie dossom zu dô.

Der Plural hat die allgemeine Pluralendung  $\beta^i$  mit einem davorstehenden Vokal. Dieser färbt einen vorangehenden Konsonanten selten dunkel: for(a)ib, öfter palatal:  $\acute{u}a(i)dib$ , e(i)ssib,

indib: nichts besagen für den ursprünglichen Laut diib, ocaib, remib, ósib, fiad(a)ib, foïb, auch do(a)ib, da hier a sekundär sein kann (§ 95). Vielleicht aus idg. \*eibhis (altind. ēbhíh).

450. Der Genitiv. Neben der betonten Form ai, åe liegt die proklitische a, älter zum Teil noch e (a). Die Lenierung beim Maskulinum und Neutrum weist auf schließenden Vokal, die Geminierung beim Femininum auf auslautendes s, die Nasalierung beim Plural auf -n aus -m. Man könnte annehmen, ai sei zu a nach mui und \*tui gebildet, a selber gehe auf eine Form wie \*esio \*esiās (altind. asya, asyāḥ) oder \*eso \*esās (got. is, izōs) zurück. Auch kymr. korn. m. f. sg y, breton. e (f. he mit dem h des Nominativs hi) würden nicht widersprechen. Aber doch wohl die betonte Form mittelkymr. ei-daw, ei-di, in der die alten Pronomen für 'ihm', 'ihr' hinten angefügt scheinen; vgl. frz. le sien à lui, à elle, lat. suum sibi. Das restierende ei- ist vieldeutig, spricht aber doch wohl für das Alter von i in ai, aus dem vortoniges e, dann a gekürzt sein kann.

Im Plural hat das Britannische andere Bildung, mittelkymr. eu breton. ho, vielleicht ein Kasus des Reflexivstamms \*seuo-(gr. éo-, lat. souo- suo- usw.). Im Irischen kann der Gleichklang des Npl  $\acute{e}$  mit dem Nsg m. eine Ausgleichung der Genitive herbeigeführt haben. Ob in dem  $\acute{e}$  von cach  $h\acute{e}$  usw. der Rest einer älteren Form des pluralischen Genitivs vorliegt? Es kann auch die herüberdringende Nominativform sein.

**451.** Als Verstärkungspartikel des f. sg in allen Kasus dient die gekürzte Nominativform si. Das sowohl für m. n. sg wie für den ganzen Plural auftretende som (woraus sem, sium usw.) ist dasselbe Wort wie altind. samáḥ, gr. ὁμός, got. sama 'derselbe', aber flexionslos geworden. Wie das neutrale són (ón) zu analysieren ist, ist dagegen nicht deutlich.

## **452.** Zu den infigierten Pronomen der Klassen B und C.

a. In Kl. C ist das lenierte d (voller id) eigentlich eine Partikel für sich (§ 507); Pronomen ist nur, was dahinter steht oder einst gestanden hat. Der Vokal in -do-m -da-m, -da-t -di-t, -do-n -da-n, -do-b -da-b usw. ist der Rest des Auslauts der Partikel (über die Form -d-a im f. und pl s. oben § 448). Im Irischen sind jedoch Partikel und Pronomen völlig verschmolzen.

b) Anders in Kl. B. Hier ist d immer unleniert, und der Schwund des Nasals in cot-, at- (gesprochen kod-, ad-) für com, en mit Pronomen weist auf altes anlautendes t (§ 207). Die wahrscheinlichste Erklärung ist, daß hier Reste eines anderen Pronomens der III Person erhalten sind, des indogermanischen Demonstrativstammes to-  $t\bar{a}$ -. Das m. sg. nasalierendes d (selten im Anschluß an Kl. A (la), geht auf idg. \*tom, kelt. \*ton zurück; das Neutrum, lenierendes d. auf idg. \*tod, kelt. \*to (vgl. ir. tó 'ia'); der Plural, geminierendes da, auf idg. \*tons, woraus zunächst \*tos, vielleicht auch auf f. tas. An die letztere Form hat sich wohl das f. sg angeschlossen: doch kann das a des alten \*dan (aus \*tām) regelrecht bewahrt sein, vgl. den Gpl inna § 464. Aus der Stellung nach altem Nasal ist d für t hinter andere Präposizionen übertragen worden.

Diese Erklärung setzt voraus, daß die Pronomen der I und II Personen dom dot don dob usw. Analogiebildungen zu den erwähnten Formen sind, nach dem Muster der Kl. C. Das ist aber schon an sich wahrscheinlich. Denn die unlenierte Gestalt der Pronomen m(m), t, n(n) zeigt, daß sie einst nicht auf Kl. A beschränkt waren, sondern auch direkt hinter konsonantisch auslautende Präposizionen traten. Eine ganz ähnliche Übertragung findet sich auch bei den suffigierten Pronomen, wo der letzte Vokal in etrum, etron, etruib, essiut, fuirib, in Ml auch in forum, forun von solchen Beispielen entlehnt ist, in denen die Präposizion ursprünglich vokalisch schloß, wie airium, immum usw.

## Fragewörter.

Strachan, Ériu 1,6ff.; Vendryes, MSL 13,396ff.

453. Die Fragepronomen stehen sowohl im absoluten wie im abhängigen Fragesatz. Sie haben außer einem Genitiv (§ 454) keine Kasusflexion. Fast immer sind sie Prädikatsnominative; für 'wem?' sagt man 'wer ist's, dem', für quos? 'wer sind sie, die', für 'aus welchem Haus?' 'welches ist das Haus, aus dem', für 'weshalb?' meist 'was ist es, weshalb (relat.)' usw. Die III sg der Kopula im Indikativ bleibt dabei unausgedrückt.

Wollen aber Glossatoren einen lateinischen Kasus obliquus genau wiedergeben, so stellen sie das irische Fragepronomen unflektiert voran und lassen ihm, wenn es im Lateinischen substantivisch ist, den betreffenden Kasus eines nicht interrogativen Pronomens folgen, wenn adjektivisch, den Kasus des zugehörigen Substantivs; z. B. ad quem? wird glossiert: cía du neuch (von nech 'jemand' § 483) Ml 16 a 9, in quibus? gl. cía isnaib-hí (von an-í § 467) 49 c 13, quem? gl. c'inní-sin (von intí-sin § 469) Karlsr. Prisc. 57 b 1, quam caritatem? gl. ce seirc Wb 14 d 15, in quibus malis? gl. cía i n-olcaib Ml 23 b 2, ex quo nominativo? gl. ci ó ainmnid Sg 207 b 3 usw. So wird auch das in Ml häufige ci ó fut (von fot 'Länge') als Übersetzung von usque quo? ein halber Latinismus sein.

Substantivische und adverbiale Fragewörter.

**454.** 1. Substantivisch Nsg geschlechtig cía 'wer', neutral cid 'was' (ced nur Sg 99 a 2), Plural cit n-é 'wer sind sie?'

Das Verb ist nach der neutralen Form auch da relativ, wo in anderen Sprachen das Fragepronomen Subjekt ist, z. B. cid as dénti 'was ist zu tun', wörtlich 'was (ist's), das zu tun ist' Wb 12d41, Ml 51b8. Nach der geschlechtigen Form steht an der einzigen beweisenden Stelle Ml 37a9 ein nicht relatives Verb: cía béraid als Übersetzung von 'quis audebit accipiendum'. Aber die spätere Sprache, die auch hier Relativsätze gebraucht (z. B. cía lémus 'wer wird wagen' Passions a. Homilies, ed. Atkinson, 1996) und die Analogie des Neutrums zeigen, daß nur ein Latinismus vorliegt.

- 2. Als prädikativer Genitiv dient coich; z. B. is inderb, coich in mug 'es ist unsicher, wem der Sklave gehört' Sg 209 b 30.
- 3. Ein neutraler Ackusativ scheint in ci-ar(r)icc, cer(r)ic, ciric 'was hat's zur Folge?' zu stecken, das häufig 'quid ergo?' 'quid igitur?' 'quid?' glossiert; vgl. ní airicc ní 'es hat nichts zur Folge, nützt nichts' Wb 9b 24, 19b 2. So kommt auch cair, d. i. c'air = mittelkymr. p-yr (mit der Präp. ar § 817), in der Bedeutung 'weshalb' vor. Und ähnlich ist c-an 'woher' gebildet mit dem an, das § 477 besprochen ist.

Fragewörter.

Ganz singulär ist: hic ostendit, ce roich 'er zeigt hier, was es erreicht' Sg 26a11. Ist ce in ced = cid zu bessern?

4. In die Bedeutung 'warum?' geht das Fragepronomen über in den Ausdrücken cia-pu dono, ce-pu dono 'weshalb sollte also' Wb 19 a 14, 7 d 16, cia dono 'quid autem' 2 d 10, ce dono rigne 'wozu denn Weitschweifigkeit?' 8 d 15.

### Adjektivische Fragewörter.

- 455. Bezieht sich das Fragewort auf ein Substantiv oder auf ein substantivisches Pronomen, das unmittelbar folgt, so werden im Singular die drei Geschlechter unterschieden: m. cía (geminierend), f. ce sí (cessi), ci-sí (lenierend), n. in Wb ced, in Ml und Sg cid (beide lenierend), Plural aller Geschlechter cit n-é.
- Z. B. cía aním (m.) 'welches ist die Tat', cía hé, ce hé 'wer ist es' (wörtlich 'er'), cisí chomairle (f.) 'welches ist der Rat', ced torbe (cetorbe) 'was ist der Nutzen', cid chenél 'welches ist das Geschlecht', ced ed 'was ist es' Wb 3 b 28, ass indet, cit n-é cumacte 'er erklärt, was Gewalten sind' 6 a 9.

In einigen feststehenden Ausdrücken bleibt aber cia (ce) vor Femininen und Neutren unverändert: cía airm, cia dú 'welches ist der Ort' = 'wo?', ce méit, ciamméit (Ml) 'welches ist die Größe', 'wie groß?' 'wie viel?' cia airet (eret, erat) 'welches ist die Dauer', 'wie lange?' cía indas, c'indas (n. neben maskulinem cía chruth, ce chruth) welches ist die Art', wie? cía fíu, ce fíu, ci fíu welches ist die Qualität wie sehr?. Ebenso bei dazwischenstehendem Verb: cía bé a-mmét welches auch ihre Größe sei', 'wie groß sie auch sei' Ml 61 b 28, wo auffällt, daß statt der Kopula das Verbum substantivum gesetzt ist; vgl. cía bed a-mmét 39 a 13 (Vermischung mit cia 'obgleich'? § 899). In diesem Fall wird aber auch vor anderen Substantiven das Geschlecht nicht angedeutet: ci-b cenél (n.) 'welches auch das Geschlecht sei' Wb 3 b20, ci-vad a déne (f.) 'welches seine Schnelligkeit sein würde' 25 b 27.

- **456.** 'Was ist', 'worin besteht', bisweilen 'wo ist' heißt auch cote, cate (catte), der Plural mit verbaler Endung coteet, cateet, cateat, ohne Unterscheidung der Geschlechter. Z. B. cate in firinne 'was ist, worin besteht die Gerechtigkeit?' Wb 4 d 23, as bera, coteet (coteeet Hs.) mo béssi se 'er sage, welches meine Sitten sind' 9 a 17.
- **457.** An das Fragepronomen schließt sich das verallgemeinernde sechi, z. B. sechi é, sechi sí 'wer er, sie auch ist' oder mit dem Subjunktiv der Kopula sechi-p (sechi-b) hé; sechi hed 'was es auch ist', Plural sechitat hé Ml 69 a 18, sechitat n-é Karlsr. Beda 35 d 5, sechit hé Ml 101 d 4, 102 a 2.

Bezieht es sich auf ein Substantiv, so kann das Personalpronomen hinzutreten oder fehlen; z. B. sechi hed bås són 'was für ein Tod das auch ist' Wb 13 c 1, sechip hé dån ('Kunst') 13 a 3, sechit hå lestrai 'was es auch für Gefäße sind' Ml 101 d 4, aber auch: sechib gråd 'welches auch der Grad sei' Wb 10 a 18. Es fehlt regelmäßig in den Ausdrücken sechi då 'wo auch immer', sechi chruth 'wie auch immer' (arch. saichi crud Wb I 23 b 22).

## Fragepartikeln.

**458.** 1. Dem direkten oder indirekten Fragesatz, der durch kein Fragepronomen eingeleitet ist, wird die Konjunktpartikel in vorgesetzt. Sie erscheint vor b- als im; vor anderen Lauten bleibt sie unverändert, nasaliert aber nasalisazionsfähige Konsonanten. Z. B. in-coscram ni (c=g) 'zerstören wir?' Wb 2 b 20, as-rubart, im-boi 'cr hat gesagt, ob dasei' Ml 43 d 1. In Sg ist n vor Vokal verdoppelt in inn-aci 'siehst du?' 15 b 6.

 $hi^*pridehabat$  Wb 13a13 ist wohl Fehler für  $in^*.$ Über die Gestalt der hinzutretenden infigierten Pronomen s. § 412, über die Negazionen § 854.

Die Nasalierung überträgt sich hinter die Negazion núd, z. B. in-núd n-accai 'siehst du nicht?' Ml 17 b 17 (vgl.

Wb 5 a 21), manchmal sogar hinter die Kopula: in-dat m-briathra 'sind es Worte?' Ml 44 b 9. 10, so daß diese Sätze das Aussehen nasalierender Relativsätze (§ 498) haben.

Dem indirekten Fragesatz kann — namentlich nach Ausdrücken, die an sich keinen Fragesatz als Ergänzung erwarten lassen — noch dús vorgesetzt werden, kontrahiert aus do fius 'um zu wissen, um zu erfahren' (breton. daoust). Z. B. fo bith precepte dóib, dúus in duccatar fo hiris 'um ihnen zu predigen, ob sie etwa zum Glauben gebracht werden können' Wb 9 b 19 (duccatar nasalierte Form von 'tuccatar).

**459.** 2. Bei Doppelfragen: 'ist es .. oder .?' 'ob .. oder' kann in vor jedem Glied wiederholt werden (z. B. Wb 2 c 5. 6). Häufiger wird das zweite Glied durch lenierendes fa, ba (= βa), bá (§ 46) eingeführt; z. B. confeiser ..., in duit féin fa do nach ailiu 'bis du weißt, ob es für dich ist oder für einen andern?' Sg 209 b 30, im fochroib bá chían 'ob es soeben oder lange her sei' Sg 151 b 2.

Die Lenierung zeigt, daß es sich nicht um die modal gebrauchte Form ba der Kopula handelt; denn diese geminiert. Über konzessiven Gebrauch s. § 901.

- **460.** 3. Negative Fragen, die eine protestierend bejahende Antwort erwarten, können, außer durch *in* mit der Negazion, durch *ca-ni* (selten *cini*) 'nonne' eingeleitet werden, das sich vor vortonigem *ro* zu einsilbigem *cain* reduziert. Z. B. *cani accai* 'siehst du nicht?' Ml 25 b 14, *cini glé lib* 'ist euch nicht klar?' Wb 12 d 4, *cain-ro notbad* 'ist er nicht geheiligt worden?' 2 c 4.
- **461.** Zur Form der Fragepronomen. Die Hauptform des Interrogativums: cia, vortonig ce, vor Vokalen auch ci, entspricht altkymr. pui (wofür breton. piou korn. pyw eingetreten ist). Die adjektivischen Formen ce-si, ced (= c'ed) enthalten deutlich die Personalpronomen si, ed; so wird auch im m. cia eine Verschmelzung von cia und  $\acute{e}$  zu sehen sein (vgl. sechi  $\acute{e}$

neben sechi ed § 457). Eben auf die alte Endung von é wird man die geminierende Wirkung zurückzuführen haben (§ 447).

Fraglicher ist, ob auch das geschlechtig nicht charakterisierte cia eine Endung verloren hat. Darauf könnte das doppelte m von ciamméit in Ml weisen (§ 455). Doch steht ihm die Lenierung von cia chruth, ce chruth gegenüber. Soll man annehmen, daß sich dort das indifferente cia nach dem maskulinen gerichtet hat? Oder eher, daß cia chruth 'wie' durch das dativische Adverb in chruth so 'so' beeinflußt ist? Für das erstere spricht, daß auch im Britannischen pui usw. leniert, vgl. kymr. pwy bynnag (aus pynnag) 'wer auch immer', breton. piou bennac; ferner cia chuin 'quando?' Ml 61 b 9. So kommt man auf eine Grundform  $*q^uei$  ohne weitere Endung. Sie weicht von altlat. N m. quoi (später  $qu\bar{i}$ ) im Vokalismus ab und stellt sich äußerlich näher zu dor.  $\pi\epsilon\hat{i}$  'wo', altisländ,  $hv\bar{i}$  altsächs.  $hw\bar{i}$  'warum'.

Ist dieselbe Form im substantivischen cia 'wer' enthalten, so kann man im n. cid, das in Wb vom adjektivischen ced noch streng geschieden ist, einen Nachkommen der alten Neutralform (lat. quid, osk. pfd) sehen; nur muß dann im Auslaut etwas geschwunden sein (etwa die Verbalform für 'ist'?). Die Form mit regelrecht geschwundenem -d in ci-arric (454,3), c'air, c'ed.

Der Plural cit n-é enthält die III pl<br/> der Kopula. Das n-ist auffallend, vielleicht den Fragesätzen mit in entlehnt (§ 458);<br/> vgl. sechitat n-é neben hé § 457.

Dagegen ist die Analyse von *cote*, *cate* (t=d) unsicher. Zur Vergleichung steht mittelkymr. *cwt*, *cwd* 'wo' oder adjektivisches *pa* 'welch?' zu Gebote. An letzteres klingt namentlich *ca-ni* 'nonne' an.

Der Genitiv *coich* könnte sich in der Endung an Pronominalien wie *neich* 'irgend jemandes', *cáich* 'eines jeden' angeschlossen haben.

Unklar ist das erste Element von sechi. Auf die Schreibung saichi in Wb I ist kein Gewicht zu legen, da dieselbe Hand auch praidchas 12 c 27 (sonst predchas) und aipthi 20 b 20 (für ep.) schreibt. Ist es die Präp. sech (§ 842), also eigentlich 'vorbei an dem, wer es ist'? Vgl. sech ni.., ni.. (§ 857). Regelrecht ergäbe \*sech-ci freilich \*secci (§ 134).

# Der Artikel, die Demonstrative und die Ortsadverbien.

#### Der Artikel.

462. Stammgestalt. Die meisten Formen des Artikels setzen einen Stamm sindo- sindā- voraus. Nur der NAsg des Neutrums hat die kürzere Gestalt sa<sup>n</sup>; sie wird dem ersten Bestandteil der längeren Form entsprechen. Deren zweites Element ist vielleicht der indogermanische Pronominalstamm to- tā-, der schon vor der Zusammenrückung, etwa in vortoniger Stellung, zu do- dā- geworden war (§ 176).

Das anlautende s ist in dem stets proklitischen Wort geschwunden (§ 176, 1); es erscheint nur noch im Dativ und Ackusativ hinter den ursprünglich konsonantisch auslautenden Präposizionen, mit deren Ausgang es sich einst zu ss verbunden hatte: a 'aus', co 'mit', fri 'gegen', i 'in', iar 'nach', la 'bei', re 'vor', tar 'trans', auch hinter co 'zu', tri tre 'durch'; z. B. is(s)in(d) 'in dem', A is(s)in, n. is(s)a, pl D isnaib, A isna. Hinter for 'auf' finden sich sowohl Formen mit als ohne s, die letzteren aber seltener; also forsin, seltener forin, forsna, seltener forna usw. Zu etir 'zwischen' ist pluralisch etir inna Ml 58a11 und etir na 18 d 24 belegt.

Nach den vokalisch auslautenden Präposizionen do, di, fo,  $\acute{o}$   $\acute{u}a$  geht außer s auch der Vokal verloren, also  $do \cdot n(d)$ ,  $di \cdot n(d)$ ,  $\acute{o} \cdot n(d)$  usw. Mit oc findet sich ocin(d) und ocon(d), mit im(m) : immin und immun (imm'uan Arm. 18 b 1).

Das *nd* ist, wo es inlautend war, in unserer Periode stets zu *nn* geworden, z. B. *inna*. Hinter Präposizionen wird *i* synkopiert und *n* selbst hinter Vokalen vereinfacht: co-snaib, fri-sna, do-naib, ó-naib.

Archaisch ist nd noch bisweilen erhalten: inda Npl n. Wb I 20 d5, Philargyrius-Gl., du-ndaib Cam. 38 a.

Hie und da wird das i der zweisilbigen Formen auch im absoluten Anlaut unterdrückt: 'na neben inna (§ 111);

vereinzelt auch in einsilbigen Formen hinter r vor einem Zahlwort: etar-ñ-dí rainn 'zwischen den zwei Teilen' Sg 2 b 2, vgl. 45 b 19, far-n-bendeilb 'nach der einen Gestaltung' Sg 90 b 2, ähnl. 201 b 6.

Wo die alte Endsilbe des Artikels geschwunden ist, ist -nd vor den meisten Konsonanten zu -n reduziert; geblieben ist -d nur vor Vokalen und vor leniertem f, r, l, n, in Wb bisweilen noch vor leniertem m und b. Im Asg m. f. erscheint es auch vor Vokalen nicht, weil darauf noch das n der Endung folgte (in n- aus ind-n-).

Vor leniertem s (gesprochen h) ist -d zu -t geworden. Ebenso erscheint int im Nsg m. vor Vokalen, indem das s der alten Endung -os (woraus -os) nachwirkt, z. B. int athir 'der Vater' aus \*ind(o)s a.. (indh a..).

#### 463. Die Flexion lautet:

|   |                                    | Singular                   |                                    |  |  |
|---|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|--|
|   | m.                                 | n.                         | f.                                 |  |  |
| N | in, int (vor Vok.)                 | $a^n$                      | $in(d)^l$ , $int$ (vor $\dot{s}$ ) |  |  |
| G | $in(d)^l$ , int (ve                | or $\dot{s}$ )             | $inna^g$ , $na^g$                  |  |  |
| D | $-(s)in(d)^l$ , $-(s)int$          | $(\text{vor } \dot{s})$    | wie mask. u. neut.                 |  |  |
| A | $in^n$ , $-sin^n$                  | $a^n$ , $-sa^n$            | $in^n$ , $-sin^n$                  |  |  |
|   |                                    | Plural                     |                                    |  |  |
| N | $in(d)^l$ , $int$ (vor $\dot{s}$ ) | $inna^g$ , $na^g$          | $inna^g$ , $na^g$                  |  |  |
| G | inna                               | $n$ , $na^n$               |                                    |  |  |
| D | -(s)naib, selten -(s)na            |                            |                                    |  |  |
| A |                                    | $na^g$ , $na^g$ , $-sna^g$ |                                    |  |  |

Vor dem Zahlwort  $d\hat{u}$  lautet der Artikel in allen Kasus in, -n (ind da nur Wiener Beda 23).

Über -nab für -naib im Dpl s. § 156; die Form breitet sich gelegentlich aus, z. B. arnab geintib Wb 2 a 15. Von Beispielen aus, in denen -b sieh an einen labialen Aulaut assimiliert hatte, wie donaballaib (§ 156), húanafochaidib Ml 54 a 18, hónamainénaib 69 c 5, greift die Form ohne -b um sich, bleibt aber in unserer Periode noch sehr selten;

z. B. forsna huilib Sg 212 a 13, dona-hí Ml 46 c 7, hónai gabálaib 54 b 25.

Sehr vereinzelt wird *inna* auch als Npl m. gebraucht, z. B. *inna leomain* 'die Löwen' Ml 80 a 10.

Wo Formen mit verschiedenem Auslaut nebeneinander liegen, halten sie die Schreiber nicht immer genau auseinander. Öfter wird vor Dentalen d geschrieben, das in der Aussprache freilich ohnehin nicht zutage tritt, z. B. dind trédiu 'von der Dreiheit' Sg 3 b 14, ind dærseugud 'das Auszeichnen' 40 a 10; auch d vor  $\dot{s}$  unverändert gelassen, z.B. dund sil 'dem Samen' (st. dunt) Ml 44 a 10, oder unterdrückt: in suin 'die Wörter' 37 a 10. Oder -t erscheint am falschen Ort: isint aimsir 'in der Zeit' (st. isind Ml 14 b 13 usw.

**464.** Die Flexion ist im Wesentlichen die der o-ā-Stämme. Der Gsg f. auf -α stellt den alten Ausgang -ās dar (§ 295).

Der Apl m. auf -a statt -u bestätigt vielleicht die Vermutung (§ 448), daß in vortonigen Wörtern  $\bar{o}$  nie zu  $\bar{u}$  geworden war, sondern sich wie inlautendes  $\bar{o}$  entwickelte.

Ähnlich scheint der Gpl auf  $-a^n$  darauf hinzuweisen, daß in dieser Stellung  $-\bar{o}m$  nicht zu  $-\bar{o}n$  gekürzt worden war (§ 89 b).

Der NApl n. auf geminierendes -a läßt sich kaum anders verstehen, als daß das -s der weiblichen Endung (ursprünglich - $\ddot{a}s$ ) auf das Neutrum übertragen worden ist.

#### 465. Gebrauch des Artikels.

Der Artikel tritt — proklitisch — vor Substantive, die an sich keine Individualnamen sind, um ihre Bedeutung als irgendwie bestimmt und aus der allgemeinen herausgehoben zu bezeichnen; auch anaphorisch, um den Substantivbegriff als schon erwähnt zu kennzeichnen. Ist eine Bestimmung durch einen attributiven Genitiv gegeben, so fehlt, außer im letzteren Fall, der Artikel regelmäßig, es sei denn, daß der Redende zunächst die Bestimmung durch einen Genitiv noch nicht konzipiert hatte; dagegen steht er da, wo die Bestimmung durch einen Relativsatz ausgedrückt wird. Z. B. rün inna cruche 'das Geheimnis des Kreuzes' Wb 8 a 5, aber: a forcell do beram 'das Zeugnis, das wir geben' 25 d 21, isind huiliu labramar ni 'in allem dem, was wir sprechen' Ml 31 b 23. Nur wenn der Genitiv

mit dem bestimmten Wort zusammen einen feststehenden Ausdruck bildet, einen einheitlichen Begriff bezeichnet, kann vor diesem der Artikel stehen, z. B. in macc imblissen 'die Pupille', wörtlich 'das Kind des Augapfels' Ml 39 c7.

Vor Ordinalzahlwörtern kann der Artikel beliebig stehen oder fehlen, vgl. cétnae accuis — accuis aile — tris accuis — in c/h/eth/ramad/ accuis 'der 1te, 2te, 3te, 4te Grund' Ml 118 d 12-18.

Der Artikel steht auch vor Pluralen, die die Gesamtheit ausdrücken, aber nicht vor dem Singular, der den Gesamtbegriff bezeichnet: in doini 'die Menschen' (als Gesamtheit), aber duine 'der Mensch' (als Gattung).

466. Der NAsg des neutralen Artikels kann auch absolut in mehr demonstrativem Sinn vor einem lenierenden Relativsatz stehen in der Bedeutung 'das, (was)', z. B. a for chongair 'das, was er befiehlt', a predchimme 'das, was wir predigen'. Manchmal behält er dann die vorvokalische Gestalt an- auch vor der Partikel ro bei. z. B. an ro scribus 'das, was ich geschrieben habe' Wb 20 c 18 neben regelrechtem a-rru predchad 'das, was gepredigt worden ist' 14 d 23.

Dieselbe Funkzion hat an in den Konjunkzionen ar-an 'auf daß, damit', con (auch conn) 'bis daß, so daß', di-an 'wenn', huan hon 'seit', die eigentlich zum Hauptsatz gehören, aber zu Konjunkzionen des Nebensatzes geworden sind. In di-an, hu-an versieht jedoch die Form den Dienst eines Dativs.

Vor einem nasalierenden Relativsatz bedeutet an ohne Präposizion 'indem' (§ 878).

## Die Demonstrativpronomen.

Der Artikel mit i.

467. Mit den Formen des Artikels kann sich ein deiktisches Element i (hi § 23) verbinden, das immer haupttonig ist (vgl. gr. οὐτος-τ): m. int-i (selten int-hi), f. ind-i oder ind-hi, n. an-i, G m. n. ind-i oder ind-hi, f. inna-hí usw. Sie stehen:

- 1. absolut im übergeordneten Satz, auf einen unmittelbar folgenden Relativsatz weisend, also gleich 'der, (welcher)', 'die, (welche)', 'das, (was)'; vgl. a<sup>n</sup> § 466, das jedoch nie hinter Präposizionen steht. Z. B. donaib-hi guite 'denen, welche tun' Sg 156 b 7, indi frisan-érbrath 'die, zu der gesagt worden ist' 220 a 10, freere dondi as robrad 'Antwort auf das, was gesagt worden ist' Wb 3 c 31.
- 2. bei Individualnamen, um sie als schon erwähnt zu bezeichnen: inti Abimelech 'der besagte Abimelech', forsinni Dauid 'auf ihn, den David' Ml 52.

## Der Artikel mit so, sa, se, sin, tall, ucut, isiu, isin usw.

- **468.** 1. Hinter dem Nomen mit Artikel können enklitische Ortsadverbien stehen. Sie vertreten zusammen mit dem Artikel die adjektivischen Demonstrative der verwandten Sprachen.
- a) Das 'hier' und die Gegenwart drücken die Partikeln so und sa, nach palatalem Auslaut gewöhnlich se, seo und sea aus; z. B. in lebor so oder sa 'dieses Buch', ind libuir se oder seo oder sea 'dieses Buchs' usw.

Im Zusammenhang der Rede deutet so, se häufig auf das Folgende hin: a cetharde se 'die vier Dinge, die ich nun nennen werde'.

Bezieht es sich auf folgendes Geschriebenes, so tritt oft sis 'nach unten hin' hinzu, z. B. in salm so sis 'der hier unten folgende Psalm'.

- b) In dieser Bedeutung steht ihm sin gegenüber, das niemals wirklich deiktisch ist, sondern immer anaphorisch auf schon Erwähntes hinweist, z.B. a cetharde sin 'diese erwähnten vier Dinge'.
- c) In die örtliche Ferne oder in eine andere Zeit deutet oft tall, also in fer tall 'der Mann dort, jener Mann' gegen in fer so, int Sarra thall 'jene Sara (von der das alte Testament berichtet)' Tur. 62.

In gleicher Bedeutung auch ucut (wohl gleich ocu t

'bei dir'): in tegdais n-ucut (A) 'jenes Haus' Wb II 33 a 4, auch Sg 9 a 22, 202 b 3.

d) Es kann aber ein beliebiges Adverb so verknüpft werden: in ri tuas 'der König droben', in tuisil olchenae 'die übrigen Kasus'.

Vereinzelte Beispiele ohne Artikel wie ærgarthae se 'dieses Verbotene' Ml 69a21 scheinen Schreibfehler zu sein.

2. Soll das Demonstrativ verstärkt werden, so tritt das haupttonige i (hi) vor die Partikel; für so usw. erscheint dann immer siu. Z. B. in fer (h)i-siv 'dieser Mann', in fer (h)i-sin, in fer (h)i-thall.

#### Substantivische Formen.

- 469. 1. Die letzterwähnten Formen mit i können alle substantivisch gebraucht werden: int i-siu, ind-i-siu, an-i-siu 'dieser, diese, dieses', 'der, die, das Folgende', ebenso int-i-sin, int-i thall, an-i t[h]ias 'das Obige' Ml 117 c 6. Z. B. as beir som anisiu 'er sagt dies' Wb 12 d 21, Ml 94 c 5, isindisiu 'in diesem', pl isnaib-hi-siu, mogae indisin 'serui (pl) huius'.
- 470. 2. Neben den adjektivischen Verbindungen § 468,1 a. u. b stehen auch substantivische Formen ohne i.
- A. Hinter Präposizionen erscheint als Neutrum für a) ackusativisch se: co-se, cosse 'bis jetzt', corricci-se 'bis hierhin', la-se, lasse (auf das Folgende weisend, § 879), cenmitha-se 'außer diesem', dativisch siu: de-siu 'von hier', hi-siu, issiu 'hier', re-siu 'vor dem, daß'. Für den Dativ kann auch das Adverb sund 'hier' eintreten: do-sund 'hierzu', o-sund 'von diesem', di-sund, hi-sunt. Siu ohne Präposizion bedeutet 'in dieser Welt' (Gegensatz: 'im Jenseits').
- B. Dem entspricht beim anaphorischen Pronomen b) das unflektierte sin, das manchmal auch selbständig als Adverb vorkommt in der Bedeutung 'hier', d. i. 'am erwähnten Ort' (Sg 9 b 13, 191 a 2). Es steht neutral sowohl ackusativisch: cossin, fri-sin, lá-sin, tri-sin, als dativisch: ar-sin, di-sin di-sin, do-sin, fo-sin, iar-sin, re-sin, ebenso

nach Komparativen: máa sin 'größer als dieses (Erwähnte)' Sg 150 b1. Sogar einmal genitivisch: i n-diad sin 'nach diesem' Ml 75 c 8.

471. C. Neben B dient als anaphorisches Pronomen hinter Präposizionen das regelmäßig flektierende su(i)de: Dsg m. n. su(i)diu, f. su(i)di, A m. su(i)de, f. su(i)di, im Plural D su(i)dib, A m. su(i)diu. Doch wird im Plural die Dativform auch ackusativisch gebraucht, z. B. lu suidib 'bei diesen' neben la suidiu (vgl. § 448).

Es steht ferner hinter Komparativen: móo suidiu Wb 24 a 5 (oben múa sin).

Der Nominativ kommt vollbetont nur in ol su(i)de 'sagt(e) dieser' vor, vgl. § 407 (Strachan, Ériu 1,5).

Als ackusativisches Neutrum sg fungiert eine Form sodin, sodain: ar sod(a)in, fo sod(a)in, la sodin, tri sodin, auch amal sod(a)in.

- **472.** D. Für den Nominativ und den Ackusativ aller Geschlechter in anderer Stellung dienen:
- a) in-so oder bloßes so, in den jüngern Texten auch in-se oder se, meist schwachbetont, nach Zahl und Geschlecht unveränderlich.
  - b) anaphorisch ebenso in-sin oder sin.

Neben diesem gleichbedeutend zwei Pronomen, die aus su(i)de in schwachbetonter Stellung und zum Teil durch Lenierung des s entstanden sind: side (A f. sidi) und ade, Plural entweder sidi, adi oder gleich dem Singular side, ade (für alle Geschlechter).

Für si und ade ist in Wh si-ede geschrieben, im Karlsr. Beda 32 a7 st ide. Für side, sidi findet sich vereinzelt sede Wh 24 a 37, saidai (l. saidi?) Karlsr. Beda 18 c 3.

Bilden diese Formen Prädikatsnominative, so stehen sie nicht allein, sondern neben dem Personalpronomen der III Person (vgl. § 796); also

a) is hé inso oder so, is sí inso, is (h)ed inso, pl it é inso; auch iss ed se Sg 206 a 2 (mit Assimilazion des d nach § 136: is hese 201 a 3), it hé inse;

b) anaphorisch z. B. is hé side oder is hé ade, is si ade (siede) oder is si insin, pl it hé insin oder sin usw.

Doch brauchen sich die beiden Pronomen nicht unmittelbar zu folgen: is si ind remaisndis inso 'dies ist die Vorerklärung' Tur. 24, is hed for n-ainm insin 'dies ist euer Name' Wb 5 a 17.

- 473. Hinter der Kopula kann diese Ausdrucksweise auch bei mit Präposizionen verbundenen Pronomen eintreten: is airi insin 'es ist deshalb' Sg 213 a1 und oft is samlid insin oder sin 'es ist so' (im Innern des Satzes: amal sodin § 471). Aber erst vereinzelt kommen solche Verbindungen auch im Satzinnern vor: fuiri sidi (statt for suidi) Sg 199 a 5, ant sin (statt i suidiu) Ml 36 a 1.
- 474. Auch als Ackusativobjekte verbinden sich diese Pronomen häufig mit infigierten Personalpronomen, z. B. at ber som inso 'er sagt dies' Ml 124 b 3, da gníu sa sin 'ich tue dies' Wb 14 d 26, nís n-áirmim sidi 'ich rechne diese nicht' Sg 205 a 2. Doch kommen sie auch allein vor, z. B. labraid in spirut noîb inso 'der heilige Geist spricht dies' Ml 115 a 2 (also wie anísiu), ní tuccus sa insin 'ich habe dies nicht verstanden' 91 c 1.

Die bloßen Ackusative (in)so, (in)sin stehen auch hinter dem Äquativ, z. B. demnithir so 'so sicher als dies' Wb 28 c 14, demnithir sin Ml 131 d 12, dinnimidir insin 'so mühelos wie dies' 61 b 28.

475. E. Nur die schwachbetonten Formen von suide haben einen Genitiv, der sich immer mit dem Possessivpronomen der III Person verbindet. Er lautet regelrecht sg m. n. sidi, adi, f. ade, pl m. f. n. ade; doch kommt adi auch pluralisch, ade für den Singular m. n. vor. Z. B. a ires sidi 'dessen Glaube', a áilde ade 'deren (huius) Schönheit', a serc ade 'die Liebe zu diesen'; aber auch a m-bés adi 'horum mos', a bés ade 'dessen Sitte'.

Für *ade*, *adi* wird gelegentlich *ide*, *idi* geschrieben Wb 4 c 39, Thes. II 251,6; für *sidi* : *saidi* Ml 112 b 20.

**476.** Die Verbindung ol-suide, n. ol-sod(a)in dient häufig als Stütze eines etwas selbständigeren Relativsatzes,

besonders wenn dieser einen Gegensatz zum Vorhergehenden ausdrückt ('der jedoch', 'was jedoch'). Z. B. as'berat, as n-día cloine macc, olsodin as gó doib 'sie sagen, der Sohn sei ein Gott des Unrechts, was (jedoch) von ihnen gelogen ist' Ml 21 c 11. Die Glossatoren benützen das Wort manchmal, um das lateinische Relativum wörtlich zu übersetzen, da ihrer Sprache ein solches fehlt (§ 486 ff.). Sie verwenden es dann sogar adjektivisch: olsuide n-dath, Glosse zu 'quem colorem' Ml 76 a 10, olsodain oin 'quod solum' Sg 41 b 1.

In olsodin nad choir anisin Ml 127d4 hat der Relativsatz noch ein besonderes Subjekt erhalten.

Seltener wird bloßes of mit nasalierendem Relativsatz ebenso gebraucht, z. B. of du'n-aircibed, Glosse zu 'dixit, quod (das, was) erat inlatura' Ml 29 c 10. Gewöhnlich dient dieses of als kausale Konjunkzion 'weil, denn' (§ 893), also gleich quod in anderer Bedeutung.

#### Ortsadverbien.

**477.** Es mögen hier die eigentlichen Ortsadverbien ihre Stelle finden, die auch ohne Verbindung mit dem Artikel vorkommen. Über siu und sin s. § 470.

Manche haben verschiedene Präfixe, je nachdem sie auf die Frage wo?, wohin? oder woher? antworten. Im ersten Fall wird t- vorgesetzt, im zweiten (lenierendes) sa- s-, im dritten an-.

| Begriff:        | wo?           | wohin?                | woher?                     |
|-----------------|---------------|-----------------------|----------------------------|
| hier            | sund          | il-lei (Wb), il-le    | $de$ - $\dot{s}iu$         |
| dort, jenseits  | t-all         | inn-un(n), inn-onn    | an-all                     |
| oben            | t-úas         | s-úas                 | an-úas                     |
| unten           | t- $is$       | s-ís                  | an-ís                      |
| vorn, östlich   | t-air         | s-air                 | an-air                     |
| hinten, westl.  | t-íar         | s-íar                 | an-íar                     |
| rechts, südlich | $(des(s)?)^1$ | sa-dess, fa-des an    | n-dess (diandes)           |
| links, nördlich | $t\'uaid$     | sa-thúaid, fa-thúaith | an-túaid                   |
| rechts, südlich | $(des(s)?)^1$ | sa dess, fa-des an    | an-íar<br>n-dess (diandes) |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mindestens seit dem 10. Jh. heißt es tess (nach túaid).

außen (dianechtair) s-echtar, s-echtair

an-echtair, an-echtar, auch di-an-echtair.

Um das örtliche Verhältnis zu einem bestimmten Gegenstand auszudrücken, werden Formen der dritten Kolonne mit der Präp. fri verbunden, z. B. fri Etáil anáir (so!) 'östlich von Italien' Wb 6 d 17, frie dešíu 'diesseits von ihr' Sg 71 b 2 (vgl. lat. ab oriente).

## Pronominalien.

478. a) 'Der, die, das selbe' oder 'gleiche' kann durch das immer nominativische, nach Geschlecht und Zahl unveränderliche in(n)on(n) oder in(n)un(n) ausgedrückt werden, in Sg auch durch sinonn, sinunn; z. B. it inonn side 'diese sind dieselben' Wb 23 b 16, condib sinonn persan 'daß es dieselbe Person sei' Sg 189 b 2. Femininisch leniert es bisweilen: is inunn chiall 'es ist der gleiche Sinn' Ml 77 b 1, 114 b 1, Sg 144 b 1, aber nicht Ml 76 a 13 und Wb 7 d 10: inonn cretem 'derselbe Glaube'.

Substantivisch wird das Neutrum des Zahlworts o'n damit verbunden, nach is: is hinon o'n 'es ist ein und dasselbe', is sinonn n-o'en Sg 198 a 5. Fehlt is, so tritt das Pronomen ed davor: ed'non'en Sg, ed'nun n-o'in Ml 70 d 1.

- b) Ebenso, aber in beliebigen Kasus wird oin mit dem Artikel gebraucht (Gsg f. inna óena Sg 203 a 26), vgl. § 363. Substantivisch wird noch ein oin dazu gesetzt, z. B. inna oina oina sa 'hos eosdem' Ml 70 a 4.
- c) Ein anderer Ausdruck dafür ist das regelmäßig flektierende Zahlwort cétn(a)e 'erster' (§ 391), das aber in dieser Bedeutung hinter dem Substantiv mit dem Artikel steht; z. B. a folad cétnae 'derselbe Stoff' gegen (a) cétnae folad 'der erste Stoff', forsna sunu cétnai 'auf dieselben Wörter'.
- 479. 'Selbst' wird durch sehr mannigfaltige flexionslose Formen bezeichnet, die überall, wo sie nicht

bei einem Substantiv stehen oder das Subjekt des Satzes bilden, mit Personal- oder Possessivpronomen verbunden werden. Sie lauten alle mit f oder e an (dialektisch verschieden?). Vielleicht ist das innere e, das immer den Hauptakzent trägt, überall lang oder schwankt in seiner Quantität; ich setze das Längezeichen da, wo wenigstens eine Belegstelle es bietet.

Sammlungen bei Pedersen, Aspirationen i Irsk p. 93f.: Strachan, ZfCP 4,485.

|       | A                     | В                    | $\mathbf{C}$             | D            |
|-------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| sg I  | féin                  | fadéin               | céin                     | $cad\'{e}in$ |
| II    | féin                  | fadéin               | UB                       |              |
| III   | m. n. fe(i)ssin,      | fade(is)sin          | cesin                    | cadesin      |
|       | fe(i)sin, féin        |                      |                          |              |
|       | f. fe(i)sine, féisne, | fadisin              | UB                       |              |
|       | féis(s)in             |                      |                          |              |
| pl I  | fesine                | fanis(s)in           | UB                       | canisin      |
| $\Pi$ | féis(s)ne, fésin      | fadéisne, fadisin    | $\overline{\mathrm{UB}}$ |              |
| III   | fés(s)ine, féis(s)ne, | fade(i)sine, fadés-  | UB                       | cadesne,     |
|       | fe(is)sin             | ne, fadesin, fedesin |                          | cadésin.     |

Z. B. caraid cesin 'er liebt selbst', daberid si féissne 'ihr selbst gebt es', don chrunn fésin 'dem Baum selbst', mé féin 'ich selber', frinn fanisin oder frinn fesine 'gegen uns selbst', far m-bráthir fadisin 'euer eigener Bruder, uester ipsorum frater'.

Vielleicht fehlen Belege mit c- für die II Person nicht zufällig. In den modernen Dialekten ist fein die Form aller Personen.

## aile, alaile, indala, usw.

480. a) aile 'anderer', meist adjektivisch einem Substantiv folgend, flektiert wie die adjektivischen io-Stämme (§ 354), z. B. Apl firu aili 'andere Männer'. Nur der NAsg n. aill (ail) fällt aus der Regel heraus (aber Gsg aili, D ailiu wie m.). Über die Bedeutung 'zweiter' s. § 392.

Substantivisch kommt es nur mit dem Artikel oder mit nach 'irgendein' vor: int aile, ind aile, a n-aill 'der, die, das andere', nach aile '(irgend) ein anderer', n. na aill. na haill.

aill . . aill, distributiv, bedeutet 'teils . . teils'.

b) Sonst heißt die substantivische Form m. f. alaile, n. alaill (dieses lenierend § 232,7) oder mit Dissimilazion: araile, araill, immer ohne Artikel. Der Apl m. wird substantivisch gebildet: alailiu. Es ist auf der zweiten Silbe betont und beruht auf der Verschmelzung der vortonigen Form ala (§ 481) mit aile; der Gsg f. noch ala-aile, der Gpl ala n-aile, in Sg auch der Npl ala-aili (aber Wb Ml alaili).

Selten kommt die Form in dieser Bedeutung adjektivisch vor. Sie steht dann immer vor dem Nomen, oft lat. *ceteri* übersetzend, z. B. ala n-aile doine 'cæterorum (se. hominum)' Ml 54 a 21; doch auch singularisch: ala-aile aidme 'alterius instrumenti' 51 c 5.

alaili heißt auch 'Einige, Gewisse' (quidam, aliqui), und in diesem Sinn wird das Wort ganz gewöhnlich als Adjektiv gebraucht, z. B. alaili thriuin 'eines gewissen Helden' Sg 95 a 4, alaili sain 'etwas Verschiedenes' 6 b 24.

481. c) Der eine im Gegensatz zu 'der andere' heißt ind-ala, in beiden Bestandteilen unveränderlich nach Geschlecht und Kasus, z.B. indala fer . . alaile 'der eine Mann . . der andere', dondala lucht . . dond lucht ailiu 'dem einen Teil . . dem anderen Teil', indalammod 'die eine Weise' (mod m.) Ml 45 b 11, indfafla chlas 'der eine Chor' (clas f.) 138 d 1; auch ohne Artikel: li ala lecuinn 'bei der einen Wange' Ml 55 c 1.

Für das substantivische 'der, die, das eine von ihnen' tritt *indala n-aî* (§ 441) ein, gleichfalls unveränderlich mit festem *n*-, z. B. als Genitiv Wb 4 c 13.

Der Plural 'die einen . . die andern' wird durch alaili . . alaili vertreten.

'Je der eine' heißt cach-la (aus cach ala), z. B. cach-la

- sel.. in sel aile, cach-la céin.. in céin n-aili 'je das eine Mal.. das andere Mal', 'bald.. bald'.
- d) 'Der andere von zweien' kann auch durch a chéle, eigentlich 'sein Genosse', ausgedrückt werden. Der Vokalismus dieses Wortes wird oft auf die substantivischen Pronomen a) und b) übertragen: aléle, aréle, nach éle, int éle.
- **482.** Zur Gestalt von aile usw.: aile, vortonig ala, entspricht genau lat. alius gr. ἄλλος got. aljis. Das ll der neutralen Form aill kehrt wieder in der Komposizionsform all-zweiter' § 392 (aber al-anman 'andere Namen' MI 48c34, aili-thre 'Pilgerschaft' zu tir 'Land'). Daß diese alt ist, zeigt gall. Allobroges, kymr. all-fro 'ausländisch, verbannt'. Im Britannischen ist ll weiter ausgebreitet: kymr. arall 'anderer', pl ereill (gegen ail 'zweiter'), das auch die Doppelung des Stammes als gemeininselkeltisch erweist. Das ll wird wohl auf ln zurückgehen und auf einen Zusammenhang mit dem Ortsadverb -all § 477 weisen. Aber der Ursprung der lenierenden palatalen Endung ist nicht klar (-i?, vgl. lat. ali-quis ali-ande; oder -id?).

#### nech, ní, nach, na, nechtar.

 ${\tt Ascoli}, {\tt Supplem}.$  period. dell'Archivio Glottologico Italiano I, 77 ff.

483. a) NA nech, n. ní, G neich, D neuch neoch heißt 'irgendeiner, ein Beliebiger; etwas', mit der Negazion keiner, nichts'. Nur in Ml wird ein besonderer neutraler Dativ niu, neo gebildet (einmal negiert D du neph-ní 69 c7).

Der Plural wird durch alaili, araili vertreten (§ 480 b).

nech wird auch zur Stütze eines Relativsatzes verwendet, z. B. comalnad neich for chanat 'Erfüllung dessen' oder 'alles dessen, was sie lehren' Wb 29 a 11.

b) Adjektivisch als 'irgendein' ist das Wort proklitisch und lautet nach, n. na (geminierend). Abgesehen vom NA n. na und vom G f. nacha hat der ganze Singular aller Geschlechter gewöhnlich die Form nach, so daß sich die alte Flexion nur noch in der Wirkung auf den folgenden Anlaut kundgibt, z. B. Asg m. nach n-aile, f. nach rainn 'einen Teil', G nacha rainne. Vereinzelt ist der G m. naich baill Sg 5 a 5.

Der Plural kommt nur negiert vor (positiv dafür alaili): N n. nacha arm aili 'keine andern Waffen' Wb 22 d 14, A m. n. nacha slóglussu .i. nacha síde, Glosse zu nullas indutias Ml 111 b 19, D (ohne Endung) hó nach mindaib 'nullis insignibus' 35 d 16.

Oft wird das adjektivische Neutrum mit dem substantivischen verbunden na ní, nanní 'irgendetwas, alles (was)'. Über na áe, na hé 'eins (keins) von ihnen' s. § 441.

Vor Relativeätzen kann man also ani (§ 467), ni (oben a) und na ni finden.

c) 'Einer, -e, -es (von zweien)' heißt nechtar, mit dem Pronomen der III Person nechtar de oder nechtar n-aí (§ 441) mit festem n, z. B. D ó nechtar n-aí. Adjektivisch kommt es nicht vor, sondern hat immer einen Genitiv hinter sich.

## cách, cach, cech, cechtar. s. Ascoli a. a. O. (§ 483).

- **484.** a) 'Jeder' substantivisch und persönlich heißt NDA cách, G cáich. Nur wenn es durch einen Relativsatz bestimmt wird, erhält es den Artikel, z. B. in cháich cretes 'eines jeden, der glaubt' Wb 2 b 11. Das substantivische Neutrum ist durch cach ní, cech ní (eigentlich 'jedes Etwas') ersetzt.
- b) Adjektivisch ist cach (mit kurzem a) oder cech, jenes in Wb und Sg, dieses in Ml die gewöhnliche Form, für alle Geschlechter und im Singular ohne Flexion außer dem G f. cacha, cecha (cache Thes. II 255,4), ausnahmsweise G n. caich Wb 5 c 3. Der Anlaut bleibt immer unleniert, auch nach lenierenden Präposizionen, z. B. do cach oder cech usw.

Pluralische Formen sind nicht häufig und gehen meist auf -a aus: A m. cecha oina 'alle Einzelnen' Ml 56 a 20, f. cecha dethidnea 'quaslibet curas' Wb 3 d 30, G cecha soinmech 'omnium rerum' Ml 91 c 12, D hi cacha persanaib 'in

omnibus personis' Sg 208 a 11 (vgl. Wb 16 a 27); doch auch ohne Endung: ó cach tharmmorenib von allen Endungen' Sg 43 a 5, A sech cech ríga 'über alle Könige hinaus' Ml 84 b 1.

Vor Zahlwörtern wirkt es distributiv: cach oin 'ein jeder, jeder einzelne', cach dá 'je zwei', cach coicer 'je fünf Mann'. Über cach-la für cach ala s. § 481 c.

Dieselbe Form tritt vor den Genitiv der Personalpronomen der dritten Person (§ 441). Doch beginnen die Wörter zu verwachsen, so daß auch das Neutrum in Ml und Sg cach-ae, cech-ae lautet (Wb 12 c 46 noch cach n-æ); aber nach Präposizionen fri cach n-áe Sg 28 b 8.

c. cechtar 'jeder (von beiden)', immer substantivisch und indeklinabel, z. B. cechtar in-da rann 'jeder der zwei Teile' Sg 74 b 5. Mit dem Pronomen der dritten Person entweder cechtar n-ai mit festem n (außer Thes. II 249,11), wie nechtar n-ai (§ 483 c), oder cechtar de (als Genitiv Ml 31 a 23).

In Ml verschmilzt cechtardae zu einem Wort und wird nicht nur mit diib verbunden (§ 441), sondern auch adjektivisch flektiert, um lat. uterque wiederzugeben: inna cechtardai 'utraque' Ml 122 c 9, in lésbaire cechtardae se 'utrumque luminare' 121 c 32. Ähnlich im Karlsruher Beda 36 d 1 adverbial in chechtartid (= in chechtardid) 'utrubique'. Das werden Latinismen sein.

#### 485. Zur Form von cách, nech usw.

Das wie ein o-Stamm flektierende  $c\acute{a}ch$ , altkymr. paup weist auf  $^*q^{\mu}\bar{a}q^{\mu}os$ , das wohl als zweiten Bestandteil das Pronomen interrogativum und indefinitum enthält, als ersten eine adverbiale Form desselben; vgl. etwa lesb.  $\"{o}\pi$ - $\pi \bar{a}$  k $\alpha$  'wo auch immer', so daß es ursprünglich etwa 'wo (und) wer auch immer', 'ein Beliebiger' bedeutet hätte. Daraus ist  $c\ddot{a}ch$  regelrecht gekürzt. Die Nebenform cech ist nicht mit breton. pep zu vergleichen, das vielmehr ein gekürztes  $^*peup = c\acute{a}ch$  darstellt. Cechtar wird nechtar nachgebildet sein, genügt aber allein nicht, um cech (neben nach) zu erklären. Vielleicht wirkt die vortonige Gestalt des Fragewortes ce (= cia) ein; Verbindungen wie cech irnigde do'n-gneid

jedes Gebet, das ihr verrichtet, berühren sich in der Bedeutung nahe mit dem verallgemeinernden Fragepronomen.

nech, schwachbetont nach, britann. nep zerlegt sich von selbst in \*ne-q\*\*vos, bedeutete also wohl ursprünglich 'Keiner'. Nachdem man sich gewöhnt hatte außerdem stets noch das Verb des Satzes zu negieren (vgl. deutsch 'ich habe nie keinen gesehen'), konnte man nech als an sich nicht negativ empfinden und für 'irgendein' verwenden, vgl. litau. ne-kàs 'etwas', auch altfranzös. nul 'jemand' in Kondizionalsätzen. Etwas zweifelhaft macht diese Erklärung das neutrale ni, vortonig na mit Geminazion, das auf eine Grundform wie \*nēq\*\*u zu weisen scheint. Auch nechtar zeigt, daß der Guttural wie stammschließend behandelt wurde.

nechtar und cechtar waren wohl ursprünglich neutrale Substantive wie die anderen Wörter dieser Endung (§ 266): daher die Nasalierung, zunächst im NA. Doch ging das Gefühl für das Genus verloren, n-wurde in die anderen Kasus verschleppt und auf indala n-ai (§ 481) übertragen.

## Relativsätze und Relativpartikeln.

Pedersen, KZ 35,340ff., besonders 373ff.

486. Relativpartikel hinter Präposizionen. Vom irischen Standpunkt aus kann man nur in einem Fall von einem Relativum sprechen, nämlich da, wo das Verhältnis, in dem der Begriff des Bezugsworts zu den andern Gliedern des Relativsatzes steht, mit Hilfe einer Präposizion ausgedrückt werden muß. Es tritt dann hinter die Präposizion am Satzanfang ein Element, das gleich lautet wie der Asg n. des Artikels (§ 463), also -a<sup>n</sup> oder -sa<sup>n</sup> je nach dem ursprünglichen Auslaut der Präposizion: di-a<sup>n</sup>, ar-a<sup>n</sup>, aber fris(s)a<sup>n</sup>, lasa<sup>n</sup>, tresa<sup>n</sup>, fora<sup>n</sup> neben forsa<sup>n</sup>, doch nur etera<sup>n</sup>, etira<sup>n</sup>. Als Relativum ist es jedoch unveränderlich nach Geschlecht, Kasus und Zahl, z. B. di-a<sup>n</sup> von welchem (m. n.), von welcher, von welchen.

Die Präp. do wird vor  $a^n$  zu di, fällt also mit der Präp. di zusammen. Neben fo- $a^n$  erscheint auch fua<sup>n</sup> und  $fo^n$  ( $fo^n$ ?), z. B. Ml 35 b 16. 18; für o- $a^n$  auch  $ua^n$  und  $o^n$ . Statt  $i^n$  mit dem Relativum steht immer bloßes  $i^n$ .

Ähnlich gebildet sind die Konjunkzionen  $dia^n$  'wenn',  $ara^n$  'auf daß, damit',  $co^n$ ,  $con^n$  'bis daß, so daß',  $(h)ua^n$ ,  $(h)\acute{o}^n$  'seit'  $\S$  466.

Vor dem d der infigierten Pronomen und vor der III sg -d und -b (-p) der Kopula geht (s)an- (s)am- in (s)in- (s)im- über außer in dian- foan- óan-; z. B. arin-d-epur weshalb ich es sage, arim-p 'auf daß sei'. Bilden die Kopulaformen eine Silbe, so fehlt der Vokal, z. B. airmdib airmdip 'auf daß er sei', armbad 'daß er wäre', pl airmtis airmdis, formbed 'auf welchem wäre' Ml 23 d 17. Ähnlich manchmal vor dem Verbum substantivum biid, z. B. fris m-biat Sg 202b3 neben tresa m-bi Wb 23 b 5, und vor infigierten Pronomen (§ 412). Poetisch: ní fris tarddam 'etwas, gegen das wir geben können' SP.

Diese Verbindungen gehören zu den Konjunktpartikeln, ziehen also den Akzent auf die erste Präposizion des folgenden Verbum compositum; Beispiele s. § 36,2 c. d.

Folgt ihnen die Negazion na (nach-) oder nacon, so ist die Relativpartikel ausgedrängt: duna rructhae 'dem nicht geboren worden wäre' Arm. 18a2 (positiv dia'), asnacha tucad 'aus der er sie nicht gebracht hätte Ml 125b7, dinacon'bi 'von welchem nicht ist 85b7, cid arna 'Sg 198b3; ebenso arna 'damit nicht'; für conna 'daß nicht' häufig cona' (§ 143).

- 487. Steht der Relativsatz in einem andern Verhältnis zu seinem Bezugswort, so hat die irische Sprache folgende Mittel, um ihn als relativisch zu kennzeichnen:
- 1. Die dritten Personen des Verbum simplex absoluter Flexion, in der älteren Zeit auch die I pl, haben besondere Relativformen. Vor die anderen Personen tritt die Verbalpartikel no (§ 538), deren Auslaut gleiche Wirkung ausübt wie eine Präposizion (s. unter 5).
- 2. Negierte Relativsätze verwenden die Negazion nåd, na (vor infigierten Pronomen nach-), auch nadcon nadchon statt ni, ni (§ 853. 855).
- 3. Die infigierten Personalpronomen haben gewisse Formen, die nur in Relativsätzen stehen (Klasse C, § 412.

417). Doch werden sie bei den ersten und zweiten Personen nur fakultativ angewendet und auch bei den dritten nur da konsequent, wo die nicht-relative Form zur Kl. A (§ 410) gehört. Vgl. nodon nerta ni 'der uns stärkt' Wb 6 d 11 (Kl. C) neben ronn icc ni 'das uns gerettet hat' 21 b 8 (Kl. A), neich frit curethar chéill 'dessen, der ihn verehrt' Ml 41 d 16 (Kl. B) neben donaibhi frissid n-oirctis 'denen, die ihn zu kränken pflegten' 39 a 20 (Kl. C).

Sammlung bei Strachan, Ériu I 155f.

4. Die vortonigen Präposizionen im(m) und ar haben in Relativsätzen zweisilbige Form: imme, imma oder ara.

Doch findet sich mehrfach ar vor ro, wobei der Hauptakzent auf das nächste Glied gleitet, z. B. int airdérgud ar-ru dérgestar 'der Plan, den er geplant hat' Wb 4c13 (also regelrecht aus ara-ru nach § 114). Vereinzelt auch sonst ar und im, besonders in M1; z. B. is hed arthá inso 'dies ist, was übrig ist' Wb 30d13 (gewöhnlich is hed inso ara thá), ré im rádad (vielleicht imrádad § 489b) 'eine Zeit, da er nachdenken möchte' M141a4.

Über assa für as s. § 826.

- 5. Die vortonigen Präposizionen nebst den Verbalpartikeln ro und no, die Negazionspartikeln und die Formen der Kopula 'sein' lenieren oder nasalieren den folgenden Anlaut. Darnach unterscheidet man
  - A. lenierende und
  - B. nasalierende Relativsätze.

#### A. Lenierende Relativsätze.

#### 488. 1. Ihr Gebrauch ist

- a) obligatorisch, wenn das Bezugswort als Subjekt des Relativsatzes zu denken ist, also da, wo Sprachen mit flektierenden Relativpronomen diese in den Nominativ setzen;
- b) fakultativ, wenn es als ackusativisches Objekt zu denken ist (vgl. § 494).

Zur späteren Ausdehnung des Gebrauchs s. § 500.

## 489. 2. Über die Form ist zu bemerken:

a) Die vortonigen Präposizionen und die Verbalpartikeln ro, no, an die sich kein infigiertes Personalpronomen hängt, sowie die Negazion nåd lenieren den folgenden Anlaut, z. B. din gnim for chomnacuir 'der Tat, die sich ereignet hat' Ml 113 d 3, an-ad-chiam 'das, was wir sehen' 112 b 13, innani imme churetar 'derer, die bringen' Wb 5 a 5, ind huli doini ro chreitset 'alle die Menschen, die geglaubt haben' Ml 60 b 16, is hed inso no chairigur 'dies ist, was ich tadle' Wb 11 d 1, sillab nåd sluindi 'eine Silbe, die nicht bezeichnet' Sg 25 b 13.

Die Lenierung fehlt natürlich in den § 231,3.4 erwähnten Fällen. Außerdem nach ro und na im Anlaut der Kopula: inti ropo magister 'der, welcher magister gewesen ist' Wb 13 a 12a, napo chenéel 'das nicht Geschlecht war' 5 a 14.

Über infigiertes d als Relativpronomen s. § 424.

b) Die speziellen Relativformen des Verbum simplex bleiben in Wb unverändert: bid húathad creitfes 'es wird eine geringe Anzahl sein, die glauben wird' 4 d 5, forsnahí comalnatar 'auf die, welche erfüllen' 20 d 1, a césme 'das, was wir leiden' 13 c 7 (hier ist c als g zu lesen, weil  $a^n$  vorausgeht).

In MI wird nach den Formen von inti der Anlaut leniert: indi chomallaite 'die, welche erfüllen' 114b7, und in Sg tritt diese Lenierung in weiterem Umfang ein (außer nach an und bei fil, file § 759,2); z. B. cisi aimser derb thechtas 'welches die bestimmte Zeit ist, die sie hat' 26 a 6.

In Sg kann sogar ein Verbalkompositum den Akzent auf die erste Silbe nehmen und den Anlaut der ersten Präposizion lenieren: di neuch thörnther 'von dem, was bezeichnet wird' (to-fo-rind-) 59 b 18, vgl. ce röich 26 a 11. Etwas Ähnliches Ml 38 c 22 (nasalierender Relativsatz?).

Vereinzelt ist die Lenierung der vortonigen Präposizion: in ri chon'daigi 'der König, den du suchst' Thes. II 296,5; ähnlich MI 57 a 14.

c) Die absoluten Formen der Kopula, ob sie äußerlich als relativisch gekennzeichnet sind oder nicht, lenieren den folgenden Anlaut: aní as chotarsne 'das, was zuwider

ist' Wb 17 d 27, do rétaib ata chosmaili 'von Dingen, die ähnlich sind' Ml 51 b 8, nip hé som bes forcenn '(wenn nur) er es nicht ist, der das Ende bildet Sg 169 a 1, indii beta thuicsi 'die, welche auserwählt sein werden Wb 4 c 40, ba hed on ba choir 'das war es, was schicklich war 10 b 9, nech bed chare 'irgendeiner, der ein Freund war Ml 29 c 16, betis chumtachtaib, Glosse zu figendis Ml 102 d 10 (s. § 716).

**490.** 3. Ein Bezugswort ist im übergeordneten Satz nicht immer vorhanden, der Relativsatz kann selber ein Satzglied vertreten. Z. B. attä immarga as béer 'es gibt aber (etwas), was ich sagen werde Wb 32 a 22; rafitir as lia 'die Mehrzahl weiß es', wörtlich 'was mehr ist, weiß es' 23 c 21.

Ist der Relativsatz in nominativischer Beziehung zum Hauptsatz zu denken, so steht sein Verb immer in der III Person, z. B. is mé as apstal 'ich bin ein Apostel', wörtlich 'der ein Apostel ist. ist ich' Wb 5 b 17. Andere Konstrukzionsweisen in Ml wie nothorisnigiur 'der ich treu bin', Glosse zu me fidentem 126 d 19, sind Latinismen.

#### B. Nasalierende Relativsätze.

#### **491.** 1. Sie treten auf:

a) wenn das Bezugswort die Zeit bezeichnet, in der das im Relativsatz Ausgedrückte vor sich geht, z. B. inna aimsirc m-bite som isind fognam 'der Zeit, zu welcher sie sich im Dienst befinden' Ml 28 b 9.

Daher werden sie auch mit den Konjunkzionen verbunden, die erstarrte Kasusformen von Substantiven oder substantivischen Pronomen mit temporalem Sinn sind: in tain, in tan 'als, wenn' (eigentlich 'zur Zeit, da'), céin und cène 'so lange als' (zu cian 'lange Zeit'), an 'indem' (im Unterschied von an 'das, was vor lenierendem Relativsatz), la-se, lasse 'indem' (§ 470). Aber in der älteren Zeit, wie es scheint, nicht mit re-sin 'vor dem, daß', 'bevor'.

Hierher gehört auch *ore*, (h)úare 'weil', das einen Genitiv von hôr, úar 'Stunde' darstellt, also ursprünglich temporal war.

492. b) wenn das Bezugswort die Art und Weise ausdrückt, wie der Inhalt des Relativsatzes statt hat, oder den Grad, in welchem es geschieht. Z. B. sechi chruth dond rön welches auch die Weise ist, in der ich es tun kann Wb 5b 18, is si meit insin don-indnagar in dithnad dies ist die Größe, in der uns der Trost zugeteilt wird, so viel Trost wird uns zugeteilt 14b 15.

Daher stehen sie auch nach amal (arch. amail) und fib, feib 'wie' (Kasus von samail 'Gleichheit' und fiu 'Qualität').

Hierher gehört auch die § 382 besprochene Ausdrucksweise, bei der ein neutrales Adjektiv vorangestellt ist, das den folgenden Satz modal bestimmt; z. B. arndip maith n-airlethar, eigentlich 'damit es ein Gutes sei, wie er berät'.

- 493. c) wenn das Bezugswort das Abstraktum ist, das dem Verb des Relativsatzes entspricht, eine sehr beliebte Figur. Z. B. *iarsint soirad sin rond'søer*, wörtlich nach dieser Befreiung, da er ihn befreit hatte, d. h. nachdem er ihn so befreit hatte Ml 52; a forcital forndob'canar die Lehre, die (im Irischen eher wie) ihr gelehrt werdet Wb 3 b 23.
- 494. d) fakultativ (statt einem lenierenden Relativsatz § 488 b), wenn das Bezugswort als Objekt des Verbs des Relativsatzes zu denken ist. Z. B. it hé sidi as m-ber sis 'diese (Dinge) sind es, die er unten nennt' Wb 10 b 13, dun chách n-gaibde 'jedem, den sie fassen' Ml 76 a 16.

Nominativische Beziehung kommt vereinzelt beim Passiv vor: combi olnchorp pectho as m-berar, wörtlich 'so daß es éin Körper der Sünde ist, der gesagt wird', d. h. 'so daß man von éinem Körper der Sünde spricht' Wb 9 d 5; do neuch forrorcongrad 'dem, der befohlen worden ist' Sg 199b1. — Aber in a cobás m-bís 'die Fuge, welche ist' Sg 2b2 beruht m auf der nasalierenden Wirkung des Neutrums cobás.

**495.** e) selten, wenn das Bezugswort Grund oder Ursache der Handlung des Relativsatzes angibt (gewöhnlich wird eine solche Beziehung durch ar-an ausgedrückt),

nur gelegentlich nach eid: eid no m-betha weshalb solltest du sein? Wb 4 c 24. Die Bedeutung mag sich hier ähnlich aus b) entwickelt haben, wie im deutschen wie solltest du sein?

Dann in Beziehung auf (h)ed beim Verb tá- (§ 758,3) in der Bedeutung 'böse sein, zürnen': is hed dathar dom (d = nasaliertes t) 'das ists, weshalb mir gezürnt wird' Wb 21 c 9, Prät. is hed ro'm-both dom 23 a 24 usw.

Daß bei (h)óre 'weil' die Beziehung ursprünglich temporal war, wurde § 491 bemerkt. Unbekannt ist eine ältere Bedeutung bei fo bith und dég 'weil', die ebenso konstruiert werden.

**496.** f) nach ol, sowohl nach Komparativen ('als'), als wo es die lateinische Konjunkzion quod übersetzt. Z. B. ol-daas (d nasaliertes t) 'als ist', Prät. ol'm-boi (einmal ola-m-bieid si 'als ihr sein werdet' Wb 26 d 26, als ob es sich um die Relativpartikel an § 486 handelte); ol at n-émecha, Glosse zu quod oportunae sint Ml 121 c 15.

ol imme chella Ml $67\,\mathrm{d}\,12$ ist Schreibfehler für imme timchella 'weil er umgibt'.

497. g) Ohne Bezugswort stehen sie oft als Ergänzung von Verben (oder Verbalabstrakten) des Sagens und Meinens, auch des Könnens, als Subjektsätze nach Ausdrücken wie 'es geschieht', 'es ist deutlich, möglich, nötig, von Wert' usw., überhaupt in den Fällen, wo die Ergänzung des Satzinhalts ein Geschehen ist, das leichter durch einen zweiten Satz als durch ein Nomen ausgedrückt wird. Hierher gehört auch ihr Gebrauch nach acht 'nur daß', eigentlich 'außer (dem), daß' § 898.

Die Sätze haben mehr explikativen Charakter, wenn sie durch ein neutrales Pronomen (hed, inso) im übergeordneten Satz angedeutet werden. Z. B. bad nertad dúib inso, as n-éirsid 'dies sei euch eine Stärkung, daß ihr auferstehen werdet' Wb 25 b 25. Notwendig ist ein Pronomen, wo der Nebensatz ein Satzglied des Hauptsatzes vertritt, dessen Beziehung eine präposizionale Bestimmung verlangt;

- z. B. isindi arndam róichlis se '(es tut sich kund) darin, daß du mich bewahrt hast' Ml 74 d 7. So häufig arindi 'deshalb, (weil)'.
- **498.** 2. Die Form dieser Relativsätze hat folgendes Besondere:
- a) Die vortonigen Präposizionen nebst ro, no und die Negazion nád, na, denen kein infigiertes Pronomen folgt. nasalieren den folgenden Anlaut. Z. B. óre do'n-écomnacht 'weil er zugeteilt hat' Wb 1 a 1; in tain ara'llégthar (ll = nasaliertes l) 'wenn gelesen wird' 9 b 3, an-no'n-derbid 'indem ihr beweist' 22 b 24, ní nád'm-bia 'nicht, daß nicht sein wird' 13 d 17, arna'tomontis, na-m-bad 'damit sie nicht meinten, daß nicht wäre (Kopula)' 12 d 21.

Doch fehlt der Nasal manchmal zwischen der Negazion und der Kopula: Wb 16d4, 18b9.

b) Nehmen infigierte Pronomen relative Gestalt an, so tritt n vor das d der Klasse C; Genaueres s. § 412.

Ganz singulär (Schreibfehler?) ist die doppelte Nasalierung in am(al) n-dond foirde ainmm 'wie ein Nomen es bezeichnet' Sg 26b12, zumal amal als Wort leniert, z. B. am(al) chon degam (= chon n-degam) 'wie wir verlangen' Ml 107c8.

- c) In den relativen einfachen Verbalformen (außer der Kopula) wird in Wb meist, aber nicht konsequent, später regelmäßiger der Anlaut nasaliert; z. B. in tain m.bis 'wenn er ist' Wb 17 b 3 (neben in tain bis 28 b 28; das m kann zwischen n und b ausgedrängt sein), amal n.guidess 'wie er bittet' 24 d 19, höre dete (für tete; d nasaliertes t) 'weil er geht' 11 d 7, fo bith n.oenaigedar 'weil er vereinigt' Sg 172 a 4.
- d) Die relativisch gebrauchten absoluten Formen der Kopula nasalieren den folgenden Anlaut, wenn er eine haupttonige Silbe beginnt; z. B. céin bas m-béo 'so lang er am Leben ist' Wb 10 b 23, do thaidbsiu, as n-iress 'um zu zeigen, daß es der Glaube ist' 19 b 14.

Schwankungen im Gebrauch der Relativsätze.

499. 1. Für die nasalierenden Relativsätze kann fast in allen Fällen ein (formeller) Hauptsatz eintreten, auch nach den Konjunkzionen wie (h)óre, amal, fo bith usw., nur nicht in den § 493. 494. 496 aufgezählten Verbindungen oder nach dem neutralen Adjektiv in § 492. Z. B. hóre ni-ro imdibed weil er nicht beschnitten worden war Wb 23 d 25, amal is wie es ist 14 c 17, in tain ro-po mithich als es an der Zeit gewesen ist 19 d 7 (neben in tain ro-m-bo mithig 31 a 9), is derb, is fir ón es ist deutlich, (daß) es wahr ist 25 d 10 usw.

Von zwei parallelen Sätzen dieser Art wird bisweilen der erste relativisch geformt, der zweite nicht, z. B. amal as toisegin grian.. et is laithe foilsigedar 'wie die Sonne voransteht.. und es der Tag ist, der deutlich macht' Ml 85b11.

Subjekt- und Objektsätze (§ 497) können außerdem durch Konjunkzionen wie ara<sup>n</sup>, co<sup>n</sup>, cia eingeleitet werden, s. § 885 d. 886, 899.

**500.** 2. In den jüngeren Glossen läßt sich eine gewisse Ausbreitung und Vermischung der relativischen Satzformen wahrnehmen.

Während z. B. nach re-siu, ri-siu 'bevor' sonst nie ein relativisch gebildeter Satz steht, findet es sich in Ml einmal mit einem nasalierenden, einmal mit einem lenierenden Relativsatz: resiu do'n-dichsitis 'bevor sie kamen' 104 c 5, risiu ad'cheth 'bevor er sah' 38 c 9.

Ein mit is oder ní vorangestelltes Adverb oder Adverbiale hat sonst stets einen formellen Hauptsatz hinter sich. Doch steht ein nasalierender Nachsatz z. B. Ml 114a9: is anne as coir 'so ist es richtig', wörtlich 'es ist so, daß es richtig ist' (vgl. schon Wb 2a 4 oben § 382); vereinzelt ein lenierender: ní fris ru chét 'nicht in Bezug darauf ist es gesungen worden' Ml 64a13, is dó thucad 'dazu ist es zitiert worden' Sg 45b19.

Ein lenierender Relativsatz statt eines nasalierenden z. B. amal imme'chomairsed 'gleich als hätte er gefragt' Ml 63 c 9, vgl. 41 d 9, 22 c 14.

- 501. 3. Ist das Bezugswort als Prädikatsnominativ des Relativsatzes zu denken, so ist dieser in der Regel lenierend wie bei andern nominativischen Beziehungen (§ 488 a): z. B. Christus as chenn, ind noib as chorn 'Haupt ist Chr., Körper sind die Heiligen', wörtlich '(es ist) Chr., was Haupt ist, die Heiligen, was Körper ist' Wb 21 a 15; cid drúailnide m-bes chechtar in dá rann wenn auch jeder der beiden Teile verderbt ist', wörtlich 'wenn es auch ein Verderbtes (neutral, daher m-) ist, was jeder der beiden Teile ist' Sg 202 b 3; is tempul as berar doib 'Tempel wird zu ihnen gesagt' Wb 16 a 17 ( $b = \beta$ ). Aber in Ml findet sich auch nasalierender Relativsatz: plebs dei asudan berthe ni 'pl. d. wurden wir genannt' 114 a 7. Ähnlich übersetzt zwar Wb 4 c 24 tu quis es? mit cia tussu dixnigedar, aber Ml 75 c 9 qui sis (innotescat) mit cia hé nu-n'dixnaigther siu; vgl. cate n-dixnigedar ('auae est.') Ml 80 c 2 neben cate dixnigedar ('quod est?') 103 d 24.
- **502.** Genitivische Beziehung. Ein Mangel besteht für das Irische darin, daß kein genitivisches Relativwort existiert. Die Sprache ist daher gezwungen, entweder
- a) den Satz nicht relativisch zu gestalten, ähnlich wie in den § 499,1 erwähnten Fällen, z. B. ataat réte hic, ni réid a m-brith fri corpu 'es sind Dinge hier, deren Beziehung auf Körper nicht glatt geht' (wörtlich 'nicht glatt ist ihre Beziehung auf Körper'; an gewöhnliches Possessivpronomen) Wb 13 d 4; oder
- b) das Genitivverhältnis unbezeichnet zu lassen, z. B. don bråthir as énirt menme 'dem Bruder, (dessen) Verstand schwach ist' Wb 10 c 1 (as relative Verbalform, vermutlich lenierend).
- c) Erst vereinzelt tritt die Kombinazion von a) und b) auf, relative Verbalform und Possessivpronomen: inti as a ainm bis isnaib titlaib 'der, dessen Name es ist, der in den Titeln steht' Ml 2 c3.

Ähnliche Konstrukzionen finden sich übrigens gelegentlich auch da, wo ein Relativpronomen zu Gebote stände, z. B. nech

suidigther loc daingen do 'einer, dem ein fester Platz gesetzt wird' Ml 87d15 (statt di-a suidigther).

- d) Hängt das Nomen, dessen Attribut der Genitiv wäre, von einer Präposizion ab, so kann die Relativpartikel (s)a<sup>n</sup>, an die Präposizion gehängt, in der Funkzion des relativen Genitivs den Satz einleiten, wird aber durch das Verb vom Nomen getrennt, z. B. lasna cumachtqu foa'm-biat mám 'bei den Mächtigen, unter deren Joch sie sind' Ml 59 d 7 (nicht-relativisch: biit fo-a mám).
- 503. Eine andere Verquickung von Relativkonstrukzionen zeigen Fälle, wo ein Superlativ aus einem Relativsatz herausgehoben und vorangestellt wird; das Zwischensätzchen nimmt dann gleichfalls relativische Gestalt an, der folgende Relativsatz bleibt aber lenierend (gegen § 492): innaní as deg ro chreitset Wb 31 a 6 'derer. die am besten geglaubt haben' (unrelativisch: is deg ro creitset mit nasaliertem c); ebenso: as maam ro sechestar arsidetaid 'der am meisten dem Altertum nachgegangen ist' Sg 208 b 15.

Es erinnert an mittelkymrische Konstrukzionen wie: y wreic vwyaf a garei 'die Frau, die er am meisten liebte', wörtlich 'die meiste Frau, die er liebte'.

## Zur Erklärung der relativischen Ausdrucksweise.

504. a) Im Britannischen tritt in Relativsätzen, deren Bezugswort als Subjekt oder Objekt zu denken ist, eine Partikel a vor das Verb, die den Anlaut desselben leniert, z. B. mittelkymr. y gwr a garei 'der Mann, der liebte' oder 'den sie liebte' (garei lenierte Form von carei). Wahrscheinlich hat sich dieselbe Partikel im Irischen einst an die Präposizionen vor dem Verb gehängt und verursacht die Lenierung des folgenden Anlauts in den lenierenden Relativsätzen. Gewöhnlich ist sie spurlos geschwunden; doch ist ein Rest noch in den zweisilbigen Formen imma imme und ara (§ 487,4) erkennbar.

Die gleiche Partikel ist wohl im Irischen hinter das Verbum simplex getreten und erklärt die Form der relativen III pl und I pl wie berde berte neben nicht-relativischem berit 'sie tragen' (bei der Kopula ata für \*ate § 112), quidme neben guidmi 'wir

bitten'. Ebenso ist die relative III sg der Präterita entstanden wie luide, bert(a)e neben nicht-relativischem luid 'ging', birt 'gebar'; vgl. auch file neben fil § 759,2. Tête, relative Form zu têit 'er geht' (§ 588), ist wohl nicht alt, sondern nach den III pl auf -te, vielleicht auch nach dem Präteritum luide gebildet.

Nicht so klar ist die Analyse der relativen III sg der anderen Tempora. Sarauw (Irske Studier § 111) vermutet, der relative Singular beres zum Plural berte sei nach dem Muster der Kopula as zum Plural ata gebildet worden. Das ist wahrscheinlich. Aber warum is(s) (altes \*esti) mit der Relativpartikel zu as(s) geworden ist, dagegen it (\*senti) zu zweisilbigem ata, bleibt undeutlich. Im Singular könnte die Form mit Sekundärendung, die sogenannte konjunkte Form (\*est) vorliegen; aber warum weicht der Plural ab? Keine Spur eines auslautenden Vokals der Verbalform zeigen auch die deponenzialen Relativformen wie suidigedar, pl suidigetar neben nicht-relativischem suidigidir -itir und die entsprechenden passivischen § 573. Auch hier könnte man annehmen, daß die Partikel einst hinter die konjunkten Formen getreten sei.

Vielleicht ist britann. a nicht die älteste Form der Partikel. Eine relative III pl könnte in gall. dugiiontiio (Rhys Nr. II) vorliegen, was auf den Vokal o weisen würde (ZfCP 6,558). Weniger beweist mittelbreton. 's-o, die relative III sg der Kopula, da der Ausgang nach eo 'ist' umgestaltet sein kann. Darf man an idg \*iod, das Neutrum des Relativums = altind. yat gr. ö, denken Das ist alles sehr unsicher. Doch würde das restlose Aufgehen der Partikel in die irischen Präverbien ro no do fo sich gut erklären, wenn der Vokal o war.

505. b) Bei den nasalierenden Relativsätzen liegt dagegen nach Pedersens wahrscheinlicher Vermutung, in der Nasalierung nicht der Rest einer Relativpartikel vor, sondern es handelt sich um die Ausbreitung der gewöhnlichen Nasalierung, die hinter dem NAsg der Neutra und hinter dem Asg der anderen Wörter einzutreten pflegt (§ 238,1). Als Ausgangspunkt wären einesteils die Fälle nach dem vorangestellten Adjektiv zu betrachten (§ 382). In Beispielen wie is maith n-åsas, ursprünglich 'es ist ein Gutes, das er wächst' (Ackusativ des inneren Objekts wie lat. multum ualet), beruhte n- auf der nasalierenden Wirkung des neutralen Nominativs. Der Satz wurde aber verstanden als 'es ist gut, wie er wächst', so daß n- als Ausdruck der modalen Beziehung erschien. Es wurde übertragen auf Fälle wie is maith ron-ås 'gut

ist er gewachsen' oder is maith for'n-åsa 'gut gedeiht er', wo die Nasalierung an der vortonigen Partikel nicht zur Geltung kam (§ 238) und sich, über sie hinwegspringend, auf den nächsten betonten Silbenanlaut warf, wie in déde didiu n-and § 245.

Ferner kann die Nasalierung ausgehen von Ackusativen der Zeiterstreckung wie céin n-ásas, wörtlich 'die Zeitstrecke, die er wächst', verstanden als 'so lang als er wächst'. Darnach etwa auch nach dem temporalen Genitiv: céne n-ásas und dann weiter übertragen als Ausdruck der zeitlichen Beziehung überhaupt.

Von solchen Beispielen mit altberechtigtem n- aus hätte sich die Nasalierung als Zeichen von allerlei Satzbeziehungen allmählich weiter ausgebreitet.

**506.** c) Bei der Partikel (s)an (§ 486) sind zwei Fälle zu unterscheiden. In den Konjunkzionen wie ar-an 'damit', di-an 'wenn' gehört an ursprünglich als Demonstrativ dem übergeordneten Satz an (§ 466); z. B. gigeste si dia ara fulsam ar fochidi 'ihr werdet Gott bitten um das, (daß) wir unsere Leiden aushalten' Wb 14c2a. Sie hatten sich aber zu Nebensätze einleitenden Partikeln entwickelt wie das präposizionslose an 'das, (was)' und 'indem'.

Dagegen in den anderen Beispielen wie cid ara'n-déntar 'was ist es, weshalb gemacht wird?' oder inti frisa samaltar 'der, dem gleichgestellt wird' hat ein Demonstrativ nie eine Stelle gehabt. Und doch ist ein Relativpronomen (s)an sonst nirgends, auch im Britannischen nicht, zu finden. Dadurch wird wahrscheinlich, daß in diesen Fällen ursprünglich gar kein (s)an vorhanden war, wie es denn tatsächlich nach der Präposizion in auch in unserer Periode stets fehlt; man sagt: a tech i m-bi 'das Haus, in dem er wohnt', wörtlich 'domus, in-est', 'the house, he lives in'. So standen wohl einst auch die anderen Präposizionen ohne Relativpartikel vor dem Verb, das konjunkte Flexion hatte (§ 535); die Relativität konnte durch Nasalierung des folgenden Anlauts zum Ausdruck kommen. Nun aber vermischten sich die beiden Klassen, etwa ar mit nasalierendem Relativsatz (\*ar\* n-dentar 'weshalb getan wird') und aran 'auf daß' mit einander; ienes nahm von diesem das a an (ara'n-déntar weshalb getan wird'), und die anderen Praposizionen folgten diesem Beispiel, wobei nach dem Muster des neutralen Artikels hinter gewissen Präposizionen san eintrat.

Umgekehrt erklärt diese Vermischung auch, weshalb nach den Konjunkzionen aran, dian, con, huan der Hauptakzent auf den ersten Bestandteil des verbalen Kompositums tritt (§ 36d)

und das Verbum simplex konjunkte Flexion annimmt, gleich als ob die Präposizion, die sie enthalten, zum folgenden Verb gehörte. Dagegen an 'das, was' und 'indem' läßt ein folgendes Verb akzentuell unverändert, weil ihm eben die Präposizion fehlt; ebenso die als Konjunkzionen gebrauchten Präposizionen co 'bis daß', ó 'seit, nachdem' (ohne an), weil ihnen das nasale Element abgeht, das zur Vermischung geführt hat. Formen wie arin-depret 'damit sie es sagen' haben auch veranlaßt, daß das relativische n, das sonst immer vor die erste vollbetonte Silbe tritt, vor dem d der infigierten Pronomen erscheint: nu-n-dabertatar, ja scheinbar mitten in das Element id eingeschoben wird: as-i-n-d-biur(§412).

**507.** d) Hatte sich so im Irischen eine neue Relativpartikel  $(s)a^n$  herausgebildet, so sind Reste einer anderen, älteren vorhanden, außer der § 504 besprochenen. In Relativsätzen, auch nach den oben erwähnten Konjunkzionen mit  $-a^n$ , die ja gleichfalls einen relativischen oder doch abhängigen Satz hinter sich erwarten lassen, erscheinen infigierte Pronomen (§ 412) und die Formen der Kopula (§ 775. 781) vielfach mit einem vorgeschobenen Element d. Ist ein ursprünglich darauf folgender Vokal geschwunden, so zeigt es noch die vollere Form id. Es tritt außerdem nach cia 'obgleich' und ma 'wenn' auf (§ 425).

Nun besitzt das Britannische eine Verbalpartikel mittelkymr. yd (auch y, yt), korn. yd (yth, y). mittelbreton. ez, die lautlich damit übereinstimmt. Sie steht im Allgemeinen vor dem nicht negierten Verb da, wo die Relativpartikel a (§ 504) keine Stelle hat, mit Ausnahme weniger Satzarten, die überhaupt keine Partikel dulden. Daß ihr einmal auch relative Funkzion zugekommen ist, darauf deutet die relative III sg Präs. der Kopula altkymr. altbreton. issid (auch issit), mittelkymr. yssyd, später sydd, wo die Partikel, die sonst vor das Verb tritt, sich hinten an die proklitische Kopula iss gehängt hat. Der einstige Bedeutungsunterschied zwischen britann. a und id, sowie der Ursprung des letzteren sind nicht deutlich. Ist d die alte Endung eines neutralen Pronomens?

Es ist wahrscheinlich, daß id. einst im Irischen einen weiteren Gebrauchsumfang gehabt hat als später; vielfach ist es wohl durch die Nasalierung abgelöst worden und scheint sich bisweilen auch (in den § 423 besprochenen Fällen) mit ihr zu vereinigen. Es mag auch in der Negazionsform der Nebensätze, nåd neben na, enthalten sein (§ 853).

# Das Verb.

Hauptsammlung der Formen in der Grammatica Celtica<sup>2</sup> p. 425 ff., aus späteren Handschriften ergänzt durch Stokes, Kuhn's Beitr. z. vergl. Sprachforschung 6,459 ff. 7,1 ff. Vgl. Strachan ZfCP 2,480 ff.; 3,474 ff. Die Formen auf -r bei Dottin, Les Désinences Verbales en r en Sanscrit, en Italique et en Celtique (1896); die der deponenzialen Verben bei Strachan, Transactions of the Philological Society 1891—94, p. 444 ff.

# Allgemeines.

**508.** Stellung des Verbs. Das Verbum finitum eröffnet in der Prosa stets den Satz. Vor sich duldet es — außer Präposizionen und ähnlich gebrauchten Adverbien (§ 383) — nur Konjunkzionen, das relative (s)a<sup>n</sup> hinter Präposizionen, die Negazionspartikeln und die infigierten Personalpronomen, außerdem bés 'vielleicht' (§ 383). Wird ein anderes Satzglied zur Hervorhebung nach vorn gerückt, so geschieht es meistens mittelst eines besonderen, mit is 'es ist' oder né es ist nicht' eingeleiteten Sätzchens, und auch, wo diese Kopula fehlt, nimmt das folgende Verb in der Regel relativische Gestalt an, beginnt also formell einen neuen Satz.

Dieselbe Verbalstellung liegt dem Satzbau der britannischen Dialekte zugrunde. Dagegen die par Sätze auf gallischen Inschriften zeigen das Verb meist hinter dem ersten volltonigen Satzglied, wenn es nicht ans Ende des ganzen tritt.

#### Genera Verbi.

509. Die Formen des Verbs zerfallen ihrer Bedeutung nach in aktive und passive. Der Bildung

nach unterscheidet man bei den erstern weiter — im Anschluß an die lateinische Grammatik — eine aktive Flexion und eine deponenziale, die aus der medialen des Alt-Indogermanischen hervorgewachsen ist. Aktiv und Deponens fallen aber stets zusammen im Imperfekt des Indikative, im Präteritum des Subjunktivs und des Futurums, ferner in der II pl aller Tempora und Modi und in der III sg des Imperativs.

Die deponenziale Flexion ist im Rückgang begriffen. Z. B. werden die absoluten Formen der abgeleiteten Verben auf -ugur -igur (§ 517) öfter aktivisch als deponenzial gebildet. Überhaupt gibt es kaum ein reichlicher belegtes Deponens, das nicht hie und da aktivisch flektierte. Über das allmälige Absterben des Deponens in der folgenden Periode s. Strachan a. a. O.

Bei einigen Verben ist die deponenziale Flexion seit alters beschränkt. So bilden ad'ci 'er sieht', do'éci 'er schaut an' nur den Subjunktiv deponenzial (§ 607); daimid 'er gesteht zu', con'icc 'er kann', do'ecmaing, for'cumaing 'es ereignet sich' nur das Präteritum des Indikativs (§ 683).

Das Passiv ist — abweichend vom Lateinischen — vom Deponens verschieden gebildet. Es wird auch von nicht transitiven Verben gebraucht, da wo der Handelnde nicht bezeichnet werden soll; z. B. tiagar 'man gehe!', 'es gehe jemand!', eigentlich 'es werde gegangen!'; ro'both 'man ist gewesen' usw.

#### Modi.

- 510. Das irische Verb unterscheidet drei Modi:
- 1. den Indikativ,
- 2. den Imperativ oder Modus des Befehls und Verbots,
  - 3. den Subjunktiv.

Ich gebrauche den Ausdruck 'Subjunktiv' statt 'Konjunktiv', um der lästigen Verwechslung mit der 'konjunkten Flexion' (§ 535) vorzubeugen.

### 511. Der Subjunktiv steht:

a) in Haupt- und Nebensätzen, um ein Geschehen als gewünscht (oder gefürchtet), als gewollt oder gesollt zu bezeichnen. Vom Imperativ unterscheidet er sich dadurch, daß jener von Nebensätzen ausgeschlossen ist; ferner in Hauptsätzen dadurch, daß im Subjunktiv befohlen wird, wenn nicht an sofortige Ausführung des Befohlenen gedacht wird, wie z. B. in Gesetzen. Er steht dann auf einer Linie mit dem lateinischen Imperativ auf -to.

Auf das Verb des Wollens oder Wünschens selber übertragen erscheint der Subjunktiv in dofuthris se, do dúthris 'uelim'.

- b) in den älteren Denkmälern ständig nach bés vielleicht. Fakultativ in indirekten Fragesätzen mit in (dús in), um das Problematische, Ungewisse zu markieren. Häufig verallgemeinernd in Relativ- und Temporalsätzen ('einer, der', 'wann auch immer'). In Kondizional- und Konzessivsätzen, wenn die bedingende oder eingeräumte Handlung in der Zukunft liegt, und meist, wenn sie als zu einer beliebigen Zeit verwirklicht gedacht wird. Überhaupt gibt der Subjunktiv in Nebensätzen dem Ausdruck mehr subjektive Färbung, läßt die Wirklichkeit des Ausgesagten als weniger sicher erscheinen.
  - c) nach acht in der Bedeutung 'wenn nur, sobald als'.
  - d) nach resiu 'bevor'.
- e) in den nasalierenden Relativsätzen, die als Subjektund Objektsätze dienen (§ 497), außer nach Ausdrücken des Sagens und Meinens. Letztere haben indikativische Sätze als Ergänzung, es sei denn, daß durch den Inhalt des Nebensatzes selber der Subjunktiv bedingt wird. Vgl. jedoch auch § 884. 885,4. 886. 899.

Das Genauere s. bei Strachan, Transactions of the Philological Society 1895—98, p. 225 ff.

## Tempora.

512. I. Der Indikativ unterscheidet durch Stammbildung oder Flexion fünf Tempora:

1. das Präsens, für die gegenwärtige und für die zeitlich unbestimmte, zu beliebiger Zeit eintretende Handlung. Außerdem wird es überaus häufig in der Erzählung als *Praesens historicum* gebraucht.

Zwei Verben bilden ein besonderes Praesens consuetudinis: biid 'er pflegt zu sein, ist oft' neben atá (\*ad tá) 'er ist jetzt' (§ 764); ro finnadar 'er pflegt zu wissen' neben ro fitir 'er weiß jetzt'. Andere Spuren dieses Unterschieds s. § 531.

- 2. das Imperfekt oder iterative Präteritum (früher *Praesens secundarium* genannt). Es bezeichnet eine Handlung, die in der Vergangenheit öfters oder gewohnheitsmäßig stattfand.
- 3. das einfache Präteritum für vergangene Handlungen, die nicht als wiederholt charakterisiert sind. Über Bedeutungsunterscheidungen durch vorgesetzte Partikeln s. § 524.
- 4. das Futurum bezeichnet die zukünftige und auch die in einem zukünftigen Zeitpunkt vergangene Handlung (Futurum exactum).
- 5. das Präteritum Futuri (früher Futurum secundarium genannt) steht sowohl in Hauptsätzen als in indikativischen Nebensätzen. Es vergleicht sich dem romanischen Kondizional und wird gebraucht:
- a) für eine Handlung, die, von einer bestimmten vergangenen Zeit aus betrachtet, in der Zukunft lag (lat. dicturus erat oder fuit).
- b) ohne zeitliche Bestimmung für eine Handlung, deren Realität (oder mit der Negazion Irrealität) nicht mit voller Sicherheit behauptet wird (Potenzial): 'er dürfte wohl (nicht) tun' oder 'getan haben'; 'er würde wohl tun, wenn ...' usw.
- c) ebenso zeitlich unbestimmt für eine Handlung, die als nicht verwirklicht, als Gegensatz zu dem tatsächlich Geschehenden gedacht wird (Irrealis); besonders oft im übergeordneten Satze kondizionaler Perioden: er würde

(nicht) tun` oder 'getan haben, [wenn das und das (nicht) geschähe' oder 'geschehen wäre'].

- 513. II. Der Imperativ hat keine Tempora.
- III. Der Subjunktiv unterscheidet nur zwei Tempora:
- 1. das Präsens, als Subjunktiv zum Präsens und Futurum des Indikativs.
- 2. das Präteritum (früher *Präsens secundarium* genannt)
- a) präterital, als Subjunktiv zum Imperfekt und Präteritum des Indikativs.
- b) ohne zeitliche Bestimmung als Potenzial und Irrealis (als Subjunktiv des Präteritum Futuri) in subjunktivischen Nebensätzen, auch in Kondizional- und Konzessivsätzen, also in Ausdrücken wie: 'wenn dies sein sollte', 'wenn dies wäre' oder 'gewesen wäre', 'gleich als ob wäre' usw. In Wunschsätzen dient diese Bildung zum Ausdruck eines bescheideneren Wunsches, von dessen Verwirklichung man weniger überzeugt ist, als beim Gebrauch des Präsens des Subjunktivs.

Über weitere Schattierungen der Bedeutung durch vorgesetzte Partikeln s. §  $524\,\mathrm{f.}$ 

# Tempusstämme. Starke und schwache Verbalflexion.

- **514.** Die genannten Tempora und Modi werden bei einem normalen Verb von fünf verschiedenen Stämmen gebildet. Die drei ersten sind sowohl aktivisch (oder deponenzial) als passivisch.
- 1. Den Präsensstamm enthalten das Präsens und das Imperfekt des Indikativs und der Imperativ,
- 2. den Subjunktivstamm das Präsens und das Präteritum des Subjunktivs,
- 3. den Futurstamm das Futurum und das Präteritum Futuri,
- 4. den aktiven Präteritalstamm das aktive und deponenziale Präteritum des Indikativs,

- 5. den passiven Präteritalstamm das passive Präteritum des Indikativs.
- 515. Je nach der Art, wie diese Stämme gestaltet sind, kann man zwei große Klassen von Verben unterscheiden, die wir im Anschluß an die deutsche Grammatik 'starke' und 'schwache' Verben nennen.

Die starken Verben sind ausschließlich primäre, nicht von Nomen abgeleitete Bildungen.

Die schwachen Verben sind großenteils denominativ. Ihr Hauptcharakteristikum ist die Bildung eines s-Präteritums (§ 671 ff.) und eines f-Futurums (§ 634 ff.).

Der Auslaut des Stammes war bei den schwachen einst entweder stets dunkel (a-farbig) oder stets palatal (i-farbig), ein Unterschied, der freilich durch die sekundäre Umfärbung der Konsonanten (§ 155 ff.) vielfach verwischt ist. Immerhin ist er deutlich genug, um die Einteilung der schwachen Verben in zwei große Gruppen an die Hand zu geben, die schwachen a-Verben und die schwachen i-Verben.

Am deutlichsten tritt der Unterschied der drei Klasssen in der aktiven III sg Präs. Ind. konjunkter Flexion zu Tage. Sie geht bei den schwachen a-Verben auf -a, bei den i-Verben auf -i aus und hat bei den starken gar keine Endung, z. B. 'móra 'macht groß', 'lé(i)ci 'läßt', 'beir 'trägt' oder 'ben 'schneidet'.

Einige Schwankungen zwischen starker und schwacher Flexion finden statt; sie sind unten bei den einzelnen Tempusstämmen besprochen.

**516.** Die schwachen  $\bar{a}$ -Verben kann man den lateinischen auf  $-\bar{a}re$  und den gotischen und althochdeutschen auf  $-\bar{o}n$  gleichstellen.

Bei den i-Verben mögen verschiedene Bildungen zusammengefallen sein. Außer den Denominativen lassen sich hier namentlich Nachkommen der alten Kausative mit o-Ablaut erkennen (Brugmanns Grundriß II § 798), z. B. ad'su(i)di verzögert, schiebt auf neben sa(i)did sitzt, setzt sich', fu'lug(a)i 'verbirgt' neben la(i)gid 'liegt, legt sich'. Hierher mag auch do'lugi 'verzeiht', dolb(a)id 'formt' (neben delb 'Gestalt') gehören. Außerdem haben sich ein par primäre Deponenzien angeschlossen: sechithir 'folgt' lat. sequitur gr. επεται; ar sissedar 'nititur, innititur', fo sissedar 'tritt ein für, bekennt', lat. sistit altind. tisthati.

Auch bei den a-Verben sind ein par sicher primäre, z. B. an(a)id 'bleibt' (eigentlich 'schnauft aus') altind. ániti 'atmet', ad ella 'geht hinzu' aus 'elna-, dessen unpräsentischer Stamm el- in den britannischen Dialekten als Subjunktiv des Verbs 'gehen' fungiert, vgl. lat. ap-pellere.

## Bildung der Denominative.

517. 1. Weitaus die häufigste Art, Verben von Nomen abzuleiten, besteht darin, daß an das Nomen die Suffixsilbe -agi- (nach Palatalen -igi) gehängt und das so geformte Verb als Deponens der i-Klasse flektiert wird. Die Glossatoren bilden so jedes beliebige lateinische Denominativ aus irischem Material nach. Das Suffix ist auf keine bestimmte Bedeutungsnüance beschränkt.

Z. B. von Adjektiven (ich führe die Verben hier in der konjunkten III sg an): lobur 'schwach, krank': 'lobr(a)igedar 'schwächt' und 'ist schwach, krank', úr 'grün': 'úr(a)igedar 'grünt', imd(a)e 'zahlreich': 'imd(a)igedar 'ist zahlreich', béo 'lebendig': 'béoigedar 'belebt', follus 'klar': 'foilsigedar 'macht klar', séim 'dünn': 'sé(i)migedar 'macht dünn', aile 'anderer': 'ailigedar 'verändert', amr(a)e und adamr(a)e 'wunderbar': ad'amr(a)igedar und 'adamr(a)igedar 'bewundert', écen 'notwendig': con'éicnigedar 'nötigt'.

Von Substantiven: fogur 'Ton': 'fogr(a)igedar 'tönt', debuith 'Streit': 'debthigedar 'dephthigedar 'streitet', cruth Form': 'cruth(a)igedar 'formt', su(i)de 'Sitzen': 'su(i)digedar 'setzt', gáu gó 'Lüge, Falschheit': 'gu(a)igedar 'lügt, verfälseht', ainm (n-Stamm) 'Name': 'ainmnigedar 'nennt', toruisiu (ebenso) 'Vertrauen': 'toraisnigedar 'vertraut'.

Aus Fällen wie den letztgenannten, wo vor dem Suffix n erscheint, hat sich n auch in andere Bildungen

eingeschlichen: sonairt 'kräftig': 'sonartnaigedar 'ualet, conualescit', mrecht 'bunt': 'mrechtnaigedar 'macht bunt'.

Steht neben dem Substantiv ein Adjektiv auf -ach -ech, wie toraisnech neben toraisiu, so kann man das Verb toraisnigedar auch auf dieses beziehen. Nach solchen Mustern ist 'soinmigedar 'gedeiht' zu soinmech 'gedeihend, glücklich' gebildet. Doch zu úallach 'stolz': úalchaigedar 'ist stolz' neben 'úallaigedar, das man direkt auf das Substantiv úall 'Stolz' zurückführen kann.

Die Bildung ist gemeininselkeltisch, und zwar zeigen die alten britannischen Dialekte vor dem -ag- ein h, das aus intervokalischem s hervorgegangen ist, z. B. altbreton. lemhaam (aus -hagam), Glosse zu arguo, von lem 'spitz', altkymr. scamnhegint, Glosse zu leuant, von scamn 'leicht'. Die volle Suffixgestalt ist also hier -sag-. Auch im Irischen kann s vorhanden gewesen sein, da leniertes s vor schwachbetonten Vokalen keine Spur hinterlassen hat. Es ist daher zweifelhaft, ob die Verben mit lateinischen wie remigare, mitigare zusammengestellt werden dürfen. Das keltische s könnte zwar dem Auslaut der s-Stämme entnommen sein (vgl. lat. iūr(i)gare von ious-ag-), muß es aber natürlich nicht.

- **518.** 2. Daneben sind aber einfache Denominative ohne weiteres Suffix nach der *a* und *i*-Flexion auch nicht selten:
- a) am häufigsten transitive a-Verben zu Adjektiven, z. B. már mór 'groß': 'mára 'móra 'macht groß', soír 'frei': 'soíra 'befreit', marb 'tot': 'marba 'tötet', glan 'rein': 'glana 'reinigt', berr 'kurz': 'berra 'schert' cert 'richtig': con certa 'berichtigt', deponenzial comlán 'vollständig': 'comalnadar-athar 'erfüllt'.
- b) a-Verben von Substantiven, z. B. nert 'Stärke': 'nerta 'stärkt', rann 'Teil': 'ranna 'teilt', venn und forcenn 'Ende': for cenna 'beendigt, beschließt', croch 'Kreuz': 'crocha 'kreuzigt', deponenzial ciall 'Sinn': fo ciallathar 'sorgt für'.
- c) i-Verben von Substantiven, z. B. rád 'Rede': 'rádi 'redet', cenn 'Ende': 'cinni glossiert finit und definit, dorn 'Faust': 'durni 'schlägt mit Fäusten', slond 'Bezeichnung':

'sluindi 'bezeichnet, nennt', immfolang 'Bewirken': imfolng(a)i 'bewirkt' (das Passiv in MI stark gebildet: imfolangar), dáil 'Anteil': fo'dáli 'teilt aus, schenkt aus', rím 'Zahl': adrími 'zählt', do'rími 'zählt auf', scél 'Bericht, Kunde': do'scéul(a)i 'erkundet', toib 'Seite': \*ad'toibi, at(t)oibi 'haftet an', selb 'Besitz': do'aisilbi (to-ad-selb-) 'schreibt zu', deponenzial cor 'Wurf': 'cu(i)rethar 'wirft, setzt'.

# Die Verbalpartikel ro und andere Präposizionen von gleicher Verwendung.

Strachan, On the use of the particle ro- with preterital tenses in Old Irish (Sammlung der Beispiele), Transactions of the Philological Society 1895—98, p. 77 ff., vgl. ebend. p. 326 ff. (ro beim Subjunktiv). Ferner: Action and time in the Irish verb, ebend. 1899—1902, p. 408 ff. — Zimmer, KZ 36,463 ff. — Thurneysen, KZ 37,52 ff. — Sarauw, Irske Studier (1900) p. 25 ff. (beste übersichtliche Darstellung der Bedeutungen) und KZ 38, 176 ff. — Pedersen, KZ 37,219 ff. 38,421 ff.

**519.** Die Partikel ro ru ist ihrem Ursprung nach eine Präposizion (= gr.  $\pi\rho\delta$  usw.). Bei manchen Verben hat sie diese Funktion bewahrt und unterscheidet sich dann nicht von sonstigen präverbialen Präposizionen (§ 841).

Häufiger versieht sie aber einen andern Dienst. Sie verbindet sich mit fast allen einfachen Verben und mit den meisten zusammengesetzten, um Modifikazionen der Bedeutung zu charakterisieren, die andere indogermanische Sprachen zum Teil durch besondere Verbalformen ausdrücken. Seltener haben andere Präposizionen dieselbe Funkzion, s. § 526 ff.

Über r- für ro im Hiatus s. § 841, über ra für ro § 78, über roi- róe- im Präteritum § 177. 686.

- **520.** Stellung von ro. Tritt die Partikel ro zu einem Verbum compositum, so kann man nach ihrer Stellung zwei Arten unterscheiden:
- a) Das bewegliche ro stellt sich immer hinter das letzte vortonige Präverb, sei dieses eine Präposizion oder

eine Konjunktpartikel. Es verändert also seine Stellung, wenn eine vorantretende Konjunktpartikel den Hauptton auf die erste Präposizion zieht; z. B. im rui-d-bed 'er ist beschnitten worden', negiert ni-ro'im-di-bed; as'r-in-gabsat, 'sie sind darüber hinausgegangen', mit nad: nad:r-esn-gabsat MI 122 d 8; con'r-o-san (com-ro-od-) er hat abgelassen', fragend: in-ru'chum-san; in r-ua-ldatar 'sie sind hineingegangen', mit nad: nad'r-ind-ha-ldatar.

Dieses immer an zweiter Stelle stehende ro ist meistens schwachtonig, wenn eine Konjunktpartikel (außer núd), selten, wenn eine Präposizion unmittelbar vorhergeht (§ 38). Über seine lenierende Wirkung s. § 234,2. Kommt ein infigiertes Pronomen hinzu, so tritt dieses meist hinter die vorausgehende Partikel, und ro folgt dann vollbetont (ebenso nach nád); seltener bleibt ro enklitisch, und das Pronomen folgt ihm nach (§ 409).

b) Das feste ro hat seine Stelle unveränderlich hinter den andern Präposizionen, unmittelbar vor dem Verbalstamm, z. B. as ru-bart 'er hat gesagt'. negiert: ní érbart (\*\*es-ro-bert).

Nur wenn die Präp. od (ó, úa § 837) vor dem Verb steht, tritt das feste ro meist vor diese Präposizion, z. B. du'r-úa-rid 'es ist übrig geblieben' Ml 44 a 20, negiert: ní de-r-úa-rid 31 a 6. Doch auch túargab (to-od-ro-gab) er hat erhoben'. Sonst ist solche Stellung vereinzelt, wie do'r-é-cachtar do'r-é-catar 'sie haben angeblickt' Ml (é aus en). Singular prototoniert con-da de-r-cacha LU 87 a 29; nicon de-r-ae-rachtatar 'sie haben nicht verlassen' Ml 57 d 12 (ro vor  $ae = \acute{e}, ess$ ).

Nur einmal ist ein Kompositum wie ein Simplex behandelt: rutuirset 'scrutati sunt' Ml 44d23 zu sirid 'durchsucht' mit to-.

**521.** Über die Verteilung des festen und des beweglichen ro läßt sich keine allgemeine Regel geben; s. die Beispiele für beide vor dem Präteritum bei Strachan a. a. O. Das bewegliche ist das häufigere und findet sich bei allen Arten von Komposita. Das feste, wohl eine

Altertümlichkeit, bevorzugt Komposita von starken Verben, ohne daß doch schwache ausgeschlossen wären.

Selten findet sich ein Schwanken bei demselben Verb: ni-ru-thó-gaitsam 'wir haben nicht betrogen' Wb 16 a 22 neben ni-m-tho-r-gaith Ml 38 a 13, Subj. ni-to-r-gaitha Wb 25 b 5 usw.; fo-indarlid 'subintrauit' Wb 3 a 6 neben obigem nad-rindualdatar Ml 24 b 11; do-r-int-ai 'er hat gewandt, übersetzt (uertit) Ml 3 a 7 neben dem älteren do-int-arrae (-ro-ŝoi) 54 d 3.

**522.** Steht die Präp. fo an der zweiten Stelle eines Kompositums, so duldet sie kein ro vor sich (ro-fo ergäbe ró), sondern nimmt es immer hinter sich, wenn es nicht an die Spitze des ganzen Kompositums treten kann, z. B. im·fo-r-l(a)ing 'hat bewirkt', aber arna·r-im-fo-lngar (l. -ga?) Wb 10 c 14; dagegen dian-im·fo-r-lainged von dem es bewirkt worden ist' Ml 69 d 4 (wohl mit ausnahmsweise schwachbetontem im, s. § 37). So wurde als Perfekt von 'tuisim' er erschafft' (to-od-sem-), nachdem man irrig ein Kompositum mit to-fo- darin fühlte (Präs. deuterotoniert do·fuisim), die ältere Form do·ró-sat Sg 31 b 2 durch die häufiger belegte do·fo-r-sat ersetzt.

Eine Ausnahme scheint isindi ar-n-dam roichlis se 'darin, daß du mich bewahrt hast' Ml 74d7 neben dem regelrechten Prät. Pass. ar fo-r-chelta Wb 4c37 (air-fo-cell-). Doch liegt vielleicht eine Verwechslung des Schreibers vor, da das Nomen érchoiliud 'Bestimmung' (ess-ro-coil-) unmittelbar vorhergeht.

523. Sollte ro haupttonig hinter die Präp. for treten, an die sich ein infigiertes Pronomen anschließt, oder die im nasalierenden Relativsatz (§ 498) steht, so wird for meistens behandelt, als ob es aus fo + r bestände; das Pronomen und das betonte ro treten vor das -r. Z. B. fo-da ror-cenn 'der ihnen ein Ende gesetzt hat Wb 11 a 27 zu for cenna, fo rror-bris (rr nasaliertes r) 'die er besiegt hatte' Ml 67 b 24 zu for brissi; vgl. fo-da r-aithminedar § 409 b und nicht relativisch hó bu rorbaither § 592. Anders for-tan roichan 'du hast uns gelehrt' Ml 22 c 3 zu for cain, vgl. 63 b 1.

ro-for ist regelrecht zu rór geworden in do rórpai er ist dazu gekommen' Sg 196 b 8 (Präs. du fórban Ml 61 a 22). Aber zu du fur-gaib 'hebt heraus, erhebt sich' heißt das Präteritum mit ro: dururgab mit anderer Ausgleichung des Vokalismus.

**524.** Bedeutungen der Verbalpartikel ro.

1. Sie bezeichnet das Geschehnis als vollendet. abgeschlossen.

Ein Präteritum (Ind. und Subj.) wird durch Verbindung mit ihr zum eigentlichen Perfekt, während es ohne ro einfach ein früheres Geschehen berichtet. Man kann somit im Indikativ ein Perfekt (ro-Bildung) von einem Narrativ unterscheiden. Ein Plusquamperfekt wird dagegen vom Perfekt nicht unterschieden. Vielmehr bleibt ro sogar häufig weg, wenn eine abgeschlossene Handlung nicht sowohl zur Gegenwart, als zu einer andern vergangenen Handlung in Beziehung gesetzt wird.

Beim Imperfekt (Iterativ) drückt ro aus, daß dieselbe Handlung in der Vergangenheit wiederholt zum Abschluß gelangt ist; es findet sich also in Sätzen wie: 'so oft dieses

geschehen war, [pflegte jenes zu geschehen]'.

Mit dem Präsens Ind. und Subj. bezeichnet es in zeitlosen (allgemeinen) Sätzen eine Handlung, die in einem andern, durch eine zweite Handlung bestimmten Zeitpunkt bereits abgeschlossen ist; z. B. 'nachdem das geschehen ist' (Präsens mit ro), ['pflegt jenes zu geschehen' oder 'soll immer jenes geschehen']. So häufig in gesetzlichen Verordnungen.

Steht das Präsens Subj. als Subjunktiv des Futurums, so erhält es durch ro die Färbung des Futurum exactum; es bezeichnet ein Geschehen, das man sich als in einem künftigen Zeitpunkt vergangen vorstellt. Z. B. dia n-&-rbalam ni, ni bia nech 'wenn wir gestorben sein werden, wird niemand dasein ... Ml 107 d 4.

Dagegen das indikativische Futurum scheint nie ein Futurum exactum durch ro zu unterscheiden. Das einzige scheinbare Beispiel maniroima 'wenn nicht gebrochen sein (gesiegt sein) wird'

Ml 89c11 ist wohl eine Verschreibung für den Subjunktiv mani-romå, da man vor dem Indikativ mani-d erwarten müßte (§ 425).

Die Konjunkzion  $\acute{o}$  mit folgendem ro bedeutet 'nachdem', ohne ro 'seit'. Aus diesem Gebrauch des ro ist wohl auch das ständige ro mit dem Subjunktiv nach resiu 'bevor', nach acht in der Bedeutung 'sobald als, wenn nur', nach  $co^n$ , con in der Bedeutung 'bis daß nicht' hervorgewachsen; es wird hier aber auch bei nicht abgeschlossener Handlung verwendet.

Niemals erscheint dieses ro in kondizionalen Perioden mit dem Irrealis. 'Wenn dieses geschähe, würde jenes geschehen' und 'wenn dieses geschehen wäre, wäre auch jenes geschehen' werden sprachlich von einander nicht unterschieden.

- **525.** 2. Bei allen Verbalformen außer beim indikativischen Präteritum und Imperfekt bezeichnet ro das Können, das im-Stande-sein; z. B. as ro-b(a) ir 'er kann sagen' (zu as beir 'er sagt'), as ro-barr 'es kann gesagt werden' usw.
- 3. ro formt den Subjunktiv zum Wunschmodus (Optativ) um. Es steht daher sowohl in selbständigen Wunschsätzen als in Finalsätzen, die mehr ein Gewünschtes als ein Gewolltes oder Gebotenes ausdrücken.

Beim positiv befehlenden Subjunktiv in Hauptsätzen fehlt es immer; beim verbietenden, hinter der Negazion tritt es vereinzelt auf. Dagegen der Imperativ kennt es nicht, auch nicht der negierte.

- 4. Fakultativ tritt ro in Nebensätzen mit dem verallgemeinernden Subjunktiv auf, auch nach cia wenn auch.
- 5. Ebenso fakultativ nach eia 'daß' mit dem Subjunktiv in Subjektsätzen (§ 899), also in Beispielen wie: '[es ist angemessen], daß dies geschieht'.

Ein Bedeutungsunterschied zwischen Sätzen mit und ohne ro ist bei 4. und 5. bis jetzt nicht nachgewiesen.

Über ro im Futurum und Präteritum Futuri des Verbs 'sein' s. § 768, 790.

- 526. Bei bestimmten Verben übernehmen andere Präposizionen alle Funkzionen von ro:
- 1. ad. In den meisten einfachen Komposita mit com, deren Verbalstamm konsonantisch anlautet, tritt in Sätzen, die die ro-Form verlangen, ein festes ad direkt hinter com, z. B. zu con'gaib 'continet': con'acab- aus 'adgab-, zu con'certa 'berichtigt': con'aicert-, zu con'scara 'zerstört': con'ascar- usw. Zu con'dieig 'sucht, verlangt', das eigentlich ein Doppelkompositum (com-di-siag-) ist, aber nicht mehr als solches gefühlt wird, Perf. con'aitecht, prototoniert 'comtacht. Einmal (Wb 8 a 14) ist hier die III pl con oitechtatar geschrieben, vielleicht ein Rest aus einer Zeit, wo noch od (§ 837) die Rolle von ad versehen konnte.

Selten nehmen derartige Komposita ro, wie zu con' delga 'vergleicht': con ro-delg-, zu con nessa 'tritt mit Füßen' Perf. coful ru-nes Ml 102 d 5. Dagegen erscheint ro immer vor Vokal, z. B. zu con'airlethar 'berät' Perf. con'r-airlestar Ml 125 c 1 usw.

527. 2. com. Die Komposita mehrerer primärer Verben, deren Wurzel meist auf q endigt, infigieren statt ro vor dem Verbalstamm die Präp. com, die vor dem reduplizierten Präteritum gewöhnlich die Form coim-, coemannimmt (§ 686).

So alle Komposita von orgid 'schlägt', z. B. zu fris' oiry 'verletzt': fris com-org-, zu do imm-uirg 'engt ein': do im-chom-org-, zu do fúairg ('fo-org-) 'zermalmt': do comorg-(zum Lautlichen s. § 823). Ferner zu dorig entblößt: do com-ria-, Perf. do coim-arraig (-reraig), zu do nig wascht: do com-nig-, zu fo loing 'erträgt': fo com-long-, Perf. I sg fo cóem-allag (-lelag), zu do boing 'treibt ein' Perf. do com-baig, zu do'ind-naig 'teilt zu': do'écom-nag- ('en-com-); ad'cuitecht 'ist abgewiesen worden' zu é-tech 'Abweisung' (tongid 'schwört').

Von anders gearteten Wurzeln: zu ad'fét er berichtet' (pl ad'fiadat) Perf. ad'eu(a)id ('com-f. § 823), prototoniert 'écid. ro-Subjunktiv I sg ad'eous; zu for fen 'vollendet' Perf. Pass. for cuad.

Treten Konjunktpartikeln vor das Verb, so wird in Ml bisweilen com ausgelassen und ro an den Anfang des Kompositums gesetzt. Z. B. Perf. Pass. as com-art 'er ist erschlagen worden', aber pl hör-es-arta 'womit sie erschlagen worden sind' 34 b 13.

ro statt com auch im passiven Perf. do'r-ind-nacht Wb 20 d 15 (neben aktivem do'é-com-nacht).

**528.** 3. Einzelne Verben haben wieder andere Präposizionen:

ibid 'trinkt' bildet die ro-Formen mit ess.

mligid 'melkt' mit de-od-: Perf. I sg do'ommalg, Pass. do'omlacht (Annals of Ulster, a. 732).

sa(i)did 'setzt sich, sitzt' und la(i)gid 'legt sich, liegt' mit de-en-: Perf. d-es-sid, d-el-lig.

tongid 'schwört' mit to-com-: Perf. du'cuitig (vgl. ad'cuitecht § 527).

4. Bei einigen sehr häufigen Verbalbegriffen werden die ro-Bedeutungen durch besondere Verbalstämme ausgedrückt, teils mit, teils ohne ro; bei

berid 'trägt' durch ro-uc(c)- (schwache i-Flexion) § 801. do beir in der Bedeutung 'bringt' durch to-uc(c)- (immer ohne ro), ebend.

in der Bedeutung 'gibt' durch to-r(o)-at(t).. (d. i. -ad-d..), Präs. do'rati, prototoniert 'tarti, vgl. § 48. 801.

'cuirethar und fo'ceird wirft, setzt' durch ro-lā- § 803.

téit 'geht' (I sg tiagu) und do'tét 'kommt' durch decued- de-coad- (de-com-fed-) und to-de-cued- § 808. Andere
Komposita bilden aber das Perfekt vom Narrativ luid aus
mittelst ro, z. B. in'r-ua-laid 'ist hineingegangen', nicon'

im-ru-ldatar sie haben nicht beschritten Tur. 65; ro-Formen außerhalb des Präteritums sind bei diesen nicht belegt.

- **529.** Endlich gibt es einige Verben, die den Bedeutungsunterschied der ro-Bildungen von den andern überhaupt nicht zum Ausdruck bringen, sondern dieselben Formen in beiderlei Bedeutung brauchen.
- a) Die Verben, die mit der Präposizion ro zusammengesetzt sind, nehmen mit der ro-Bedeutung da nie ein zweites ro an, wo die beiden ro unmittelbar neben einander zu stehen kämen. Tritt aber eine Konjunktpartikel davor, so trennen sich die Doppelkomposita in zwei Klassen. Die einen stellen dann noch ein ro an die Spitze des ganzen Kompositums, z. B. zu do'ro-choini er verzweifelt Perfekt do'ro-choin, aber negiert ni-rude-r-choin; die andern dagegen nicht, z. B. zu adroilli (ro-sli) er verdient, Perf. III pl adroilliset, negiert ni-d-rilset. Man kann jene Fälle mit dem beweglichen ro, diese mit dem festen (§ 520) vergleichen.

Die Belege bei Sarauw KZ 38,185.

b) Keinen Unterschied kennen alle Komposita von 'gnin' 'erkennt' (z. B. mit ess-, aith-, en-) und von 'ic(c) (und -ong- § 805) wie t-ic 'kommt', r-ic 'erreicht', ar-ic 'findet', con'ic ('cumuing) 'kann', do-ecmuing 'ereignet sich', for 'commucuir' 'ereignete sich' und 'hat sich ereignet'. Ferner das Verb 'essen' (Präs. ithid § 806), 'tella 'talla 'nimmt weg', du-futharcair 'er wünscht, will' (auch präterital gebraucht); die Präterita at-bath 'er starb' (§ 800) und fo-fuair 'fand' (§ 804).

Endlich die prototonierten Formen von adeci sieht (§ 802, doch vgl. § 530). Für die deuterotonierten ro-Formen tritt ein anderer Stamm ein, im Perfekt adecon-daire er hat gesehen, im Präsens adero-darcar kann gesehen werden Sg 172 a 2. Dagegen die Dekomposita von adeci nehmen ro, z. B. friser-a-cacha ich habe gehofft.

Hierher gehören auch ro fitir 'weiß', ro cluinethar 'hört', ro laimethar 'wagt', ad co-ta 'er erlangt', wo ro und co(m) eine andere Funkzion haben (§ 537. 540).

c) Zum Teil scheint ro nach den von Adjektiven gebildeten Adverbien zu fehlen, die als Präverbien gebraucht werden (§ 383); z. B. mad génatar 'glücklich sind . . `, eigentlich 'gut sind geboren' Ml 90 b 12; dia n-uile marbae siu 'wenn du ausgerottet haben wirst' 77 a 12. Doch kommt nach cain und cetu auch ro vor (ebend. u. § 391).

- **530.** Zwei Verben, rocluinethar 'hört' und ad ci 'sieht', kennzeichnen das Narrativ (das ro-lose Präteritum) durch Vorsetzen der Konjunkzion con (eigentlich 'so daß', § 885 b): cocúal(a)e 'er hörte', con accae 'er sah'; doch nur, wenn keine andere Konjunktpartikel davorsteht (z. B. ni cúalae 'er hörte nicht' und 'er hat nicht gehört').
- **531.** Zur Erklärung der ro-Formen. Die drei Hauptbedeutungen von ro, die § 524f., 1-3 aufgezählt sind, finden sich alle auch beim altkymrischen ry; sie sind also verhältnismäßig alt, so daß man ihre Entwicklung nicht mehr verfolgen kann, sondern auf Vermutungen angewiesen ist.

Die indogermanische Präp. \*pro hatte bei Verben der Bewegung die Bedeutung 'vorwärts, weiter'; diese hat sich in verschiedenen Sprachen gelegentlich zu 'bis zum Ende' verschoben. Daß das auch im Keltischen der Fall gewesen ist, zeigt noch das Kompositum ro'saig 'erreicht, reicht bis an' neben dem Simplex saigid 'er geht nach, zielt auf etwas ab (mit der Rede)'. So konnte die Partikel sehr wohl bei anderen Verben dazu dienen, den Abschluß der Handlung auszudrücken. Dasselbe gilt von den gleich fungierenden Präposizionen ad, eigentlich 'hinzu, bis hin', com, eigentlich 'zusammen, vollständig'; ähnlich ess-ib- eigentlich 'austrinken' usw.

Solche Komposita, die den Abschluß betonen, sind zum wirklich präsentischen Gebrauch wenig geeignet. Dagegen widerstreben sie der Präsensform nicht, wenn diese eine zeitlich unbestimmte, beliebig eintretende Handlung bezeichnet: 'er pflegt die Handlung zu Ende zu bringen'. In der Tat gibt es in später überlieferten Texten noch einige Belege eines Präsens der Gewohnheit, zwar nicht mit ro, aber mit den Präposizionen, die ihm gleichwertig sind: con aittig (s. § 526) 'er pflegt zu verlangen' Triads of Ireland, ed. K. Meyer, Nr. 77. 78; as com-ren 'er zahlt (immer) Ancient Laws IV 322; noco rucaim se (§ 528,4) 'ich pflege nicht zu tragen' LU 69b42. Und im Altkymrischen bildet ry

selher Verbalformen dieser Bedeutung (s. Loth, Rev. Celt. 29,56 ff.). Man kann sich denken, daß sich daraus die Bedeutung 'er kann die Handlung vollziehen' entwickelt hat. Vermutlich hat also die 'kann'-Bedeutung ihren Ursprung im Präsens.

Von dem ro in Wunschsätzen ist vermutet worden, daß dadurch ursprünglich zum Ausdruck gelangte, daß der Wünschende das Gewünschte nicht sich vollziehen, sondern schon vollzogen sehen möchte. Das müßte man aber dann erst recht beim Befehlenden erwarten, und gerade dem Imperativ und in der Regel dem befehlenden Subjunktiv fehlt die ro-Form. So liegt es näher, von der 'kann'-Bedeutung auszugehen. 'Möchten wir das erreichen können!' ist eine bescheidenere Form als 'möchten wir das erreichen!'; es kann sich daher dieses ro sehr wohl gerade in Wunschsätzen im Gegensatz zu Befehlssätzen festgesetzt haben.

Dunkler ist die Herkunft des ro mit dem Subjunktiv in verallgemeinernden Nebensätzen und in den § 525,5 genannten Fällen. Hat sich vielleicht die potenziale Bedeutung, die ro in Wunschsätzen beim Subjunktiv erlangt hatte, auf andere subjunktivische Sätze übertragen? Es erscheint in solchen Sätzen manchmal als Konkurrent des eigentlichen Potenzials, des Prät. Subj.

#### Numeri und Personen.

**532.** Das Verb hat nur noch zwei Zahlen, Singular und Plural. Ein Subjekt im Dual wird mit pluralischen Verbalformen verbunden.

Auch auf ein singularisches Kollektivum kann sich ein pluralisches Verb beziehen, z. B. ni fitetar muntar nime die Genossenschaft (familia) des Himmels weiß nicht Wb 21 d 1. Die Kopula richtet sich manchmal nach dem Prädikat statt nach dem Subjekt, z. B. is low då preceptöir i n-æclis zwei Prediger in der Kirche ist genug Wb 13 a 9.

#### 533. Personen:

- a) Das Aktiv und das Deponens unterscheiden in jeder Zahl drei Personen.
- b) Das Passiv bildet eine besondere Form für die III pl. Sonst hat es keine Personen; ein und dieselbe Form dient ohne nähere Bestimmung für die III sg und mit

infigierten Personalpronomen für die ersten und zweiten Personen sg und pl, z. B.

sg I no-m'charthar 'ich werde geliebt' pl no-m'carthar
II no-t'charthar no-b'carthar
III carth(a)ir, 'carthar cart(a)ir, 'cartar

Perfekt.

sg I ro-m·charad II ro-t·charad III ro-carad pl ro-n'carad ro-b'carad ro'cartha usw.

- c) Beim Verbum simplex (absoluter Flexion § 535) werden in den dritten Personen, zumeist auch in der I pl besondere relative Formen gebildet, die in den § 489. 498 besprochenen Nebensätzen zur Verwendung kommen. Es kann also die Zahl der Personalformen in einem Tempus bei absoluter Flexion auf neun steigen.
- **534.** Nach ihrer Ähnlichkeit kann man die Personalendungen in fünf Hauptklassen scheiden:
- 1. Präs. Ind. und Subj., Futurum, s-Präteritum, der Plural des aktiven und deponenzialen und der passive Imperativ, der Singular des t-Präteritums.
- 2. Der Singular des aktiven und deponenzialen Imperativs.
  - 3. Imperf. Ind., Prät. Subj., Prät. Futuri.
- 4. Suffixloses Präteritum Ind. und der Plural des *t*-Präteritums.
  - 5. Passives Präteritum Ind.

Ihre Gestalt wird unten bei den einzelnen Formazionen besprochen werden.

- **535.** Absolute und konjunkte Flexion. In den meisten Tempora und Modi zeigen die Personalendungen doppelte Gestalt, die man als 'konjunkt' und 'absolut' unterscheidet. Die konjunkte Flexion tritt auf:
- 1. in allen mit Präposizionen zusammengesetzten Verbalformen,

- 2. im Verbum simplex
- a) nach den Verbalpartikeln ro (§ 519 ff.) und no (§ 538),
- b) nach den Konjunkzionen und Partikeln, die § 36,2 unter dem Namen Konjunktpartikeln aufgezählt sind.

Absolute Flexion hat nur das Verbum simplex in anderer Stellung. Nur sie unterscheidet relative Formen mit besonderer Endung (§ 533 c). Beim Deponens und Passiv sind die absoluten Relativformen äußerlich immer gleich den betreffenden unrelativischen Personalformen konjunkter Flexion.

- Z. B. absolut berid 'er trägt', konjunkt: do'beir 'er bringt' (prototoniert: 'tabir), as'beir 'er sagt', ni'beir 'er trägt nicht', lasa'm-beir 'mit dem er trägt' usw.
- **536.** Der Form nach entspricht der Unterschied zwischen absolut und konjunkt vielfach dem altindogermanischen zwischen sogenannten primären und sekundären Personalendungen (s. Brugmanns Grundriß II § 974). Die Frage ist, wie sich die irische (und, wie einzelne Reste im Altkymrischen erraten lassen, einst gemein-inselkeltische) Verteilung erklärt.

Vielleicht bietet das Altgriechische eine Handhabe. In der II sg Präs, unthematischer Verben hat es Ausgänge, die auf die Primärendung -si zurückgehen, nur hinter einsilbigen Stämmen: ἐσσί und att. εἶ (aus \*εσι), εἶ 'du gehst' aus \*εισι, φής aus \*φāσι+ς; dagegen bei mehrsilbigen die Sekundärendung -s: τίθης, δείκνυς usw.; dasselbe -s bei einsilbigen hinter dem Augment: ἔφης, ἔγνως usw. Ist dieses Verhältnis alt, daß in gewissen Fällen einsilbige Formen Primärendung, durch Stammbildung oder Zusammensetzung mehrsilbige aber Sekundärendung hatten, so läßt sich der irische Zustand wohl daraus herleiten. Man müßte annehmen, daß, wie im Griechischen das Augment, so hier auch andere Partikeln wie eine Negazion, eine Präposizion Sekundärendung zunächst bei einsilbigen Verbalstämmen bedingte: ferner daß dann der Gegensatz von ein- und mehrsilbig sich verschob zu dem von einfach und zusammengesetzt: endlich daß dieser Gegensatz auf alle Verben und die verschiedensten Verbalformen ausgedehnt wurde. Anders Zimmer KZ 30,119f., der die irische Verteilung im wesentlichen für die Altindogermanische hält.

537. Einige Verben entziehen sich dem Wechsel von absoluter und konjunkter Flexion dadurch, daß sie überall da, wo keine Konjunkt- oder Verbalpartikel vor sie tritt, eine Präposizion vor sich nehmen; nur nicht im Imperativ, wo ein Wechsel zwischen absoluten und konjunkten Endungen nicht besteht.

So kommen die Deponenzien 'cluinethar' er hört', 'fitir' er weiß', 'laimethar' er wagt' nur konjunkt vor. Wo keine Partikel vorausgeht, die konjunkte Flexion bedingt, heißt es ro'cluinethar, ro'fitir, ro'laimethar (aber z. B. nt' cluinethar), und so in allen Formen außer dem Imperativ (cluinte 'höre!', finnad 'er wisse!').

Ebenso wechseln 'ágathar und ad 'ágathar 'er fürchtet', 'tá und atá (\*ad tá) 'ist' (§ 756), Prät. 'fúair 'er fand' Pass. 'frith und fo fúair fo frith.

Man kann das Verhältnis auch so ausdrücken: diese Komposita werfen ihre Präposizion überall da ab, wo sie den Hauptakzent erhalten müßte.

Wenn die archaische Glosse *laimir sni* zu *audemus* Wb I 15c20 intakt ist, so war das Verb in jener Periode noch absoluter Flexion fähig. Daneben aber schon *ru'laimur* 'audeo' Wb I 17c21.

- **538.** Die Verbalpartikel no, nu tritt nur vor das Verbum simplex und nur dann, wenn ihm keine Konjunktpartikel und kein ro vorangeht. Ihr Gebrauch ist dann folgender:
- 1. Sie steht immer vor dem Imperf. Ind., dem Prät. Fut. und dem Prät. Subj. Diese Formen sind daher immer konjunkt.

Sie fehlt nur vor Formen der Kopula oder wird teilweise durch ro vertreten s. § 787. 790.

- 2. Vor andere Verbalformen tritt sie:
- a) um ein infigiertes Personalpronomen zu stützen (§ 409 c), z. B. car(a)it 'sie lieben': no-m'charat 'sie lieben mich'; gegoin 'er verwundete': no-s'gegoin 'er verwundete sie'.

Über ro beim Fut. bieid s. § 768.

b) vor nicht-relativische Formen, um Relativsätze zu bilden, wobei der Anlaut des Verbs entweder leniert oder nasaliert wird (§ 487,1); z. B. is ed no chairigur 'das ist, was ich tadle', in tain no m-berid 'wenn ihr tragt'.

Die Partikel wird gewöhnlich zu gr. vo ahd. nu gestellt. Doch könnte sie auch der mittelkymrischen Bekräftigungspartikel neu vor Verben entsprechen.

**539.** Über die Verbalbetonung und über den Wechsel deuterotonierter und prototonierter Formen beim Verbum compositum ist § 34 ff. gesprochen worden.

Einige Komposita entziehen sich diesem Wechsel dadurch, daß sie da, wo deuterotonierte Formen verlangt werden, eine ihrer Präposizionen noch einmal an den Anfang setzen, so daß der Hauptakzent immer auf derselben Stelle bleibt. So 'tuit (to-tud-) 'er fällt' nach Konjunktpartikeln, sonst do'tuit (jünger du'fuit SP, als ob to und fo darin enthalten wären); 'fuasna (fo-od-) 'er verwirrt' und fu'fuasna; 'imgaib 'imcaib (imm-od?-) 'er vermeidet' und imm'imgaib. Fakultativ zu 'tinscanna (to-ind-) 'er beginnt': in tinscanna neben älterem do inscanna, zu 'timchella 'umkreist, umgibt': im timchella neben do imchella (doch auch Subst. intinnscann 'Anfang' Sg, Imperat. imthimchell su Ml 28 d 10 usw.); zu 'dúthraccair (de-fo-) 'er will': do dúthraccair neben do futhraccair do futhraccair.

Über die verschiedenen Formen, die die Präposizionen vor dem Verb je nach ihrer Betonung annehmen, s. § 812 ff.

- **540.** In ad'cota 'er erlangt' (dessen ad vortoniges en vertritt, § 834) erscheint die Präp. co(m) nur in den deuterotonierten Formen, in den prototonierten fehlt sie. Also Präs. ad'cota Pass. ad'cotar, Prät. ad'cotad(a)e pl ad cotatsat, aber prototoniert Präs. 'étada Pass. 'étar, Prät. 'étade pl 'étatsat, Verbalabstraktum ét (é- aus en-).
- **541.** Das Verbum infinitum. Eng zum Verb gehören drei nominale Formen (mit nominalem Akzent § 34):

- 1. zu den transitiven Verben ein Verbaladjektiv in der Bedeutung eines passiven Partizips der Vergangenheit (§ 713 ff.),
- 2. ein prädikativ gebrauchtes Participium necessitatis (§ 716 ff.),
  - 3. ein substantivisches Verbalabstraktum (§ 720 ff.).

# Der Präsensstamm und seine Formen. Bildung der Präsensstämme.

**542.** A. Die schwachen Verben (§ 515) haben den allgemeinen Verbalstamm als Präsensstamm. Das -a und -i im Stammauslaut war in der III sg Präs. konjunkter Flexion ursprünglich lang; für die übrigen Personen ist die Quantität nicht zu bestimmen. Auch die britannischen Dialekte geben keine deutliche Auskunft, da in ihnen die verschiedenen Präsensklassen sich früh vermischt und ausgeglichen haben. Man unterscheidet also:

A I. a-Präsenzien, A II. i-Präsenzien. Beispiele s. § 516 ff.

**543.** A III. Als dritte Klasse kann man solche Verben zusammenstellen, deren Wurzelsilbe auf einen Vokal auslautet, wie snaïd 'fließt', raïd 'rudert, befährt', biid, biid 'pflegt zu sein' (Flexion § 764), gniid 'handelt', ciùl 'weint', liid 'legt zur Last', do'sli 'verdient', so(a)id 'wendet' (o aus au), clo(a)id 'besiegt', con'oi 'bewahrt', as lui 'entläuft'. Auch cretid 'glaubt' gehört dazu, da es eigentlich Kompositum der Wurzel dhē- ist (altind. śrad dadhāti); doch hat es absolute Flexion wie ein Simplex.

Dagegen ist ad'ci 'sieht' nur vom irischen Standpunkt aus hier einzureihen; die Wurzel geht eigentlich auf s aus (Prät. Pass. ad'cess), das nur zwischen Vokalen geschwunden ist.

**544.** B. Die starken Verben zeigen fünf verschiedene Bildungsweisen:

BI. Die größte Klasse bilden Verben, deren Prüsensstamm gleich dem allgemeinen Verbalstamm (der Wurzel) ist, nur daß vor den eigentlichen Personalsuffixen einst der sogenannte thematische Vokal stand, der teils e, teils o lautete. Charakteristisch für diese Präsensklasse ist daher der Wechsel zwischen palataler und dunkler Färbung des stammauslautenden Konsonanten, soweit das Ursprüngliche bewahrt ist.

Deponenzien dieser Klasse scheint es nicht zu geben; ad glädathar 'redet an' mag ursprünglich zu B III gehören.

Beispiele: berid 'trägt', celid 'verhehlt', fedid 'führt, fährt' (transitiv), gelid 'frißt', rethid 'läuft, rollt', techid 'flieht', alid 'zieht auf', canid 'singt', cladid 'gräbt', nascid 'bindet, verknüpft', cingid 'schreitet', lingid 'springt', ibid 'trinkt', org(a)id orcid 'schlägt', aingid 'schützt' (konjunkt 'anich, Wurzel etwa aneg-), rédid 'fährt', tiag(a)it 'sie gehen' (III sg téit § 588), ad fiadat 'sie berichten' (III sg ad fét § 589), sennid 'spielt (ein Saiteninstrument), do seinn 'treibt', ad greinn 'verfolgt', bru(i)mid 'fließt'.

Der Wurzel gleich sind einige dieser Stämme freilich nur, wenn man sich auf den irischen Standpunkt stellt. Zum Teil enthalten sie sicher alte Präsenssuffixe, die aber im Irischen durchs ganze Verb und in die Nominalbildungen hinein verbreitet worden sind. So steckt in nascid wohl das alte Präsensformativ se; aber es erscheint auch im Prät. nenaise, im Subst. nasc 'Ring' usw. Auch in dem doppelten n von Verben wie do'seinn, adgreinn wird ein festgewachsenes Präsenselement enthalten sein. und sennid 'macht ertönen' zu senim 'Ton' mag sich an das andere senn- angeschlossen haben. mit dem es in allen Tempora völlig gleich flektiert. In ibid = altind. pibati haben wir den Rest einer Präsens-Reduplikazion.

Deutliche Spuren unthematischer Flexion im Präsens zeigt nur die Wurzel es 'sein' (§ 771 ff.). Doch vgl. auch die Passivbildung § 574, die Imperative § 590.

**545.** B.H. Eine kleine Gruppe flektiert wie B.I., zeigt aber vor dem letzten Konsonanten, der immer g oder d ist, ein n eingeschoben, das auf den Präsensstamm beschränkt bleibt.

Vgl. lat. tww-go tetigi tactus, litauisch li-m-pù lipti 'kleben bleiben', altind. li-m-pûti 'er beschmiert', Wurzel lip-.

Beispiele: bo-n-gid 'bricht', to-n-gid 'schwört', as'dloi-n-g 'spaltet', fo'loi-n-g 'hält aus', for'di-n-g 'unterdrückt', con' utuing ('ud-ding-) 'baut', fo'roi-n-d 'färbt'.

Das Kompositum zu bongid mit to-aith- bildet die I sg do aithbiuch 'abrogo' Sg 22b2 ohne -n- nach dem Abstraktum taidbech (to-aith-bog).

B III. Eine weitere Klasse hatte ursprünglich in allen Personen palatale Färbung des letzten Wurzelkonsonanten. Doch sind durch Vermischung mit B I starke Störungen eingetreten (s. § 549), so daß eine sichere Zuteilung der einzelnen Verben oft unmöglich ist.

Es gehören hierher wohl größtenteils Verben, die einst ihr Präsens durch Anfügung eines *i*-Suffixes an die Wurzel bildeten, wie altind. *ás-ya-ti* 'wirft', lat. *capio captus*. Wurzeln auf *en* zeigen *an* (nach *m* zum Teil *un*, *on* § 76), das auf vokalisches *n* zurückgeht (§ 212).

Doch haben sich andere angeschlossen, wie gu(i)did (Wurzel ged-), das sich durch seinen Ablaut als die irische Entsprechung von gr. ποθέω erweist, also auf eine Endung I sg -ei-ō deutet (andere alte Präsenzien ähnlicher Bildung flektieren nach A II, s. § 516).

Sichere Beispiele: ga(i)bid 'nimmt', ga(i)rid 'ruft', da(i)mid 'gesteht zu', gu(i)did 'bittet'.

Besonders ist dieses die häufigste Bildung der starken Deponenzien: gainithir 'wird geboren' (altind. jáyatē), do'mu(i)nethar 'moinethar 'meint' (altind. mányatē), ro'laimethar 'wagt', midithir 'urteilt'.

**546.** B IV. Der Präsensstamm hat im Auslaut ein nicht wurzelhaftes, ursprünglich immer dunkles n.

Es sind Verben, welche griechischen wie δάμνᾶμι -νημι in der Bildung gleichen; nur ist der kurze Vokal des Plurals (δάμ-νᾶ-μεν) in den Singular herübergenommen (§ 592).

Beispiele: ben(a)id 'haut, schneidet' (mittelbreton. I sg benaff, lat. per-fines 'perfringas'), eren(a)id 'kauft' (altind. krīṇáti), im fen 'hegt ein', for fen 'vollendet', glen(a)id 'bleibt hängen' (kymr. I sg glynaf), len(a)id 'haftet' (altind. lináti),

ren(a)id 'verkauft' (gr. πέρνημι), tlen(a)id 'nimmt weg' (lat. tollo aus \* $toln\bar{o}$ ).

Bei den meisten geht e auf altes i zurück; doch bei renid und tlenid ist re le aus r l entwickelt (§ 214).

Ferner schließen sich die Komposita des Verbs 'sein' gern denen von ben(a)id an, indem so das anlautende b der übrigen Tempusstämme (§ 755) auch im Präsens Eingang findet; z. B. t-es-banat 'sie fehlen' neben t-es-tat, III 'sg t-es-ta, do'es-ta; con'céit-bani 'du stimmst überein', ocu'ben 'er berührt', fris'ben 'er heilt', du'for-ban 'er kommt dahin'.

Ähnlich do'adbantar Augustin-Gl. 10a2 für gewöhnliches do'ad-badar 'wird gezeigt' (to-ad-fēd-).

Sammlung der Formen KZ 31,84 ff.

Hierher mag auch das Präsens sern(a)id gehören, das serere, sternere und studere glossiert, in dem also verschiedene Wurzeln (idg. ser-, ster-, auch spher-?) zusammengefallen sind. Doch wird das n in den Subjunktiv verschleppt: Prät. Subj. Pass. 'sernte Wb 18c8; aber Part. srithe, Abstr. sreth usw.

B V. Einige Verben flektieren wie B IV, aber die Gestalt des Vokals vor dem n zeigt, daß dieses früher keine dunkle Färbung gehabt hat.

So ara'chrin (s. § 422) 'zerfällt, geht zu Grunde', pl ara'chrinat; ad'gnin 'erkennt' und andere Komposita, I sg asa'gninaim Sg 146 b 16; deponenzial: ro'finnadar 'pflegt zu wissen' (§ 512,1) neben dem Präteritopräsens: ro'fitir 'er weiß, wußte'.

Palatales n hat ro'clu(i)nethar 'hört'. Im Mittelirischen auch mairnid 'verrät', altirisch aber wohl als \*marnaid anzusetzen (Wurzel mer-, Subj. 'mera).

Hierher gehört eigentlich auch at haill (§ 422) 'stirbt' pl at ballat (also nach B I flektierend), dessen ll auf ln zurückgeht. Doch dringt früh aus dem Subj. at bela das einfache l in den Indikativ, z. B. III sg prototoniert 'epil. Ferner du lin 'flutet' pl du linat (Subst. tuile 'Flut'); es bildet aber in MI seine Tempora schwach: Prät. do ru-lin 64 c 18.

In dieser Klasse sind wohl teilweise alte Präsenzien mit Suffix -nu- enthalten, vgl. 'gnin mit got. kun-nu-m 'wir können'.

Roclu(i)nethar sieht aus wie ein umgestelltes \*clinu- = altind. \$\firstyru\text{r}\_i\text{ul}\_i\text{, indem wohl die Wurzelform clu-} aus anderen Formen des Verbs in den Pr\text{asensstamm eindrang und dieser sieh der Flexion der anderen Deponenzien (B III) anschlo\text{o}. Rofinnadar (so auch kymr. gunn'ich wei\text{s}') mag auf alter Anbildung an diese bedeutungsverwandten Verben beruhen.

- **547.** Vermischung der verschiedenen Typen. Die Grenzen der genannten acht Stammbildungen verwischen sich überaus leicht und oft.
- a) Durch die Umfärbung der Konsonanten (§ 155 ff.) gehen typische Unterschiede verloren. Ist z. B. ursprünglich für A I und B IV dunkle Färbung des Konsonanten vor den Endungen charakteristisch, so verwandelt sich diese doch oft durch Synkope eines vorhergehenden hellen Vokals in die palatale. So gehört zu folina füllt aus regelrecht das Passiv folintar mit dunklem n; bei Prototonierung wird nach Ausfall des i die ganze Lautgruppe In palatal, und die Form erhält das Aussehen der Klasse A II: failnither. Ähnlich III pl Pass. bentar (B IV), aber mit to-fo-: dufubniter, und so fort.

Umgekehrt geht sehr häufig palatale Konsonanz (namentlich A II und B III) auf ähnliche Weise in dunkle über. Z. B. ad'agathar 'fürchtet' ist scheinbar nach der a-Flexion gebildet; aber synkopierte Formen wie die III pl Pass. 'aigder zeigen, daß es ein i-Verb ist, g also einst überall palatal war und nur durch das vorhergehende a umgefärbt worden ist (§ 165). Zu ga(i)bim 'ich nehme' heißt das Kompositum mit to-ro- regelrecht do'rogbaim; das dunkle b kann dann auch auf andere Komposita übertragen werden, z. B. imm'imgabaim 'ich vermeide' Sg 50 b 8, als ob es ein a-Verb wäre, Imperat. imcab Wb 30 d 20 neben imcaib 28 c 24 usw.

**548.** b) Flexionstypen, die in einzelnen Formen zusammentreffen, beeinflussen sich gelegentlich auch in andern. Z. B. Klasse B I und B IV haben in der III pl Präs. gleichartige Formen: 'berat (aus arch. -ot) wie 'benat'; darnach wird auch als III sg bisweilen 'ber (mit ρ<sup>α</sup>) ge-

bildet statt regelmäßigem beir nach dem Muster von ben (mit va) oder im Imperfekt berad statt bered. Umgekehrt findet sich die I sg Präs. for fun 'ich vollende' wie 'biur, obschon sie einem Verb der Kl. B IV angehört und daher for fenaim lauten sollte.

Oder: car(a)im 'ich liebe' (A I) und ga(i)rim 'ich rufe' (B III) sind in der Färbung geschieden. Aber im Subjunktiv mit den Stämmen cara- und gara- (§ 595) berühren sie sich. So wird dann gelegentlich ein Indikativ cairim gebraucht (Wb 23 c 12). Gerade bei diesen Verben mit -ar-herrscht starkes Schwanken, z. B. 'mair 'bleibt' (stark) neben maraith Sg 203 (schwache a-Flexion).

549. Besonders hat sich Klasse B III vielfach an B I angeglichen, so daß sich eigentlich nur noch die I und III pl des Indikativs und des Imperativs deutlicher durch die Konsonantenfärbung unterscheiden. Natürlich kann auch diese verändert werden, wie z. B. neben fo daimet 'sie dulden' regelrecht das prototonierte 'fodmat (mit µa) steht. Verben, von denen die charakteristischen Formen zufällig in unsern Denkmälern fehlen, können daher nicht sicher eingereiht werden, zumal spätere Quellen vielfach schwankende Flexion zeigen. Z. B. zu dligid hat Anspruch auf' kommt in späteren Handschriften die III pl dligit und dlegait vor, so daß zweifelhaft bleibt, ob es früher zu B III oder B I gehört hat; ja schon altirisch steht neben der I sg dligim Wb 32 a 20, die auf B III deutet, die III pl Pass. dlegtir Wb 4a10 nach BI, während das Prät, ro'dligestar Ml 36 a 29 gar schwach (und deponenzial) gebildet ist.

In den folgenden Paradigmen sind im Allgemeinen nur die regelrechten, für die Klasse charakteristischen Formen gegeben.

# I. Flexion des Praesens Indicativi. A. Aktiv.

550. Ich gebe zunächst Paradigmen für die großen Stammklassen A I u. II und B I und bespreche nachher (§ 586 ff.) die kleineren. Als Beispiel für A I dient mór(a)id 'er macht groß', für A II lécid 'er läßt', für B I (zugleich für B II) berid 'er trägt', für Formen dieser Klasse mit schwachbetontem Stamm das Kompositum 'ta-b(a)ir 'er gibt, bringt' (deuterotoniert do'beir).

|               | <b>551</b> . | Absolute    | Flexion               |
|---------------|--------------|-------------|-----------------------|
|               | ΑI           |             | A II                  |
| sg I          | mór(a)im(m,  | )           | lécim(m)              |
| II            | $m\'or(a)i$  |             | léci                  |
| III           | mór(a)id -(  | (a)ith      | lécid -ith            |
| rel.          | móras(s)     |             | léces(s)              |
| pl I          | mórm(a)i (1  | oredchimmi) | léicmi                |
| rel.          | mórm(a)e (p  | predchimme) | léicme                |
| $\mathbf{II}$ | mórth(a)e    |             | léicthe               |
| III           | mór(a)it     |             | lécit                 |
| rel.          | mórd(a)e me  | órt(a)e,    | léicde léicte, lécite |
|               | móraite -ate | e -ite      |                       |
|               | 552.         | Konjunkte   | Flexion               |
| sg I          | ·mór(a)im(m  | (caru)      | ·lécim(m) (·ráidiu)   |
| II            | ·mór(a)i     |             | ·léci                 |
| III           | ·móra (do fo | irnde § 94) | $\cdot l\acute{e}ci$  |
| pl I          | ·móram       |             | ·lécem                |
| II            | ·mór(a)id -( | (a)ith      | ·lécid -ith           |
| III           | *mórat       |             | ·lécet                |
|               | 553.         | ВІ          |                       |
|               |              |             | 7 4 7                 |

| absolut |                     | Konjunkt            |                 |  |
|---------|---------------------|---------------------|-----------------|--|
|         |                     | betont              | enklitisch      |  |
| sg I    | ber(a)im(m) (tiagu) | biur (canim)        | 'tabur          |  |
| II      | beri                | 'bir ('eim, 'rethi) | tab(a)ir        |  |
| III     | berid -ith          | 'beir ('ber § 548)  | tab(a)ir        |  |
| rel.    | beres(s)            |                     |                 |  |
| pl I    | berm(a)i            | ·beram              | `taibrem        |  |
| rel.    | berm(a)e            |                     |                 |  |
| $\Pi$   | *beirthe            | ·berid -ith         | `taibrid -ith   |  |
| III     | ber(a)it            | ·berat              | $\cdot taibret$ |  |
| rel.    | berd(a)e bert(a)e.  |                     |                 |  |

### Die Personalendungen.

Über die Bildung der relativischen Formen s. § 504.

- **554.** Ein Unterschied zwischen absoluter und konjunkter Flexion ist in der I und II sg bei den schwachen Verben meist nicht vorhanden, und auch bei den starken findet man die absoluten Endungen -im(m) und -i sehr oft konjunkt gebraucht, ebenso oft als die andern. Z. B. for canim 'ich lehre' Wb 8 c 3 neben for cun 10 a 13, in der II sg 'rethi, 'fichi (oder B III?), 'orcai ('oirci), con'daigi, 'eclainni Ml 64 a 4 neben 'bir, do'eim, 'téig, ad'greim, do'adbit.
- 555. Die Endung der I sg -(a)im -(a)imm enthält den Rest der unthematischen Primärendung idg. -mi gr. -μι. Sie war z. B. in B IV u. V altberechtigt und ist auch in andern Sprachen auf Denominative übertragen worden, vgl. ahd. salbō-m ich salbe. Im Britannischen ist -aμ -av (d. i. \*-āmi) zur allgemeinen Endung der I sg geworden; sie zeigt regelrecht leniertes m. Im Irischen ist m dagegen unleniert, was die gelegentliche Doppelschreibung und die moderne Aussprache beweist. Wahrscheinlich ist das doppelte m dem Einfluß von idg. \*esmi ich bin (ir. am) zuzuschreiben, das im Inselkeltischen zu \*emmi geworden war.
- **556.** Die *u*-Färbung in biar can dlung folung usw. weist auf eine geschwundene Endung -*u*, die dem thematischen Primärausgang - $\bar{o}$  (gr. φέρ-ω) entspricht. Es scheinen sich hier also zwei alte Primärendungen als absolut und konjunkt gegenüberzustehen. Aber dieser Unterschied dürfte nicht alt, sondern erst durch das sekundäre Eindringen von -im(m) in die Klassen B I u. II verursacht sein; er wird ja auch nicht konsequent durchgeführt. Älter hat vielleicht der bloßen *u*-Färbung ein erhaltenes -*u* als absolute Endung entsprochen (§ 557).

Die volle Endung -u hat in unsern Glossen ihre feste Stelle zunächst in der konjunkten I sg der einsilbigen Stämme auf i (A III): 'biu, 'guiu, ad'cin. Hier ist sie

durchaus regelrecht, da altes -u nach i nicht geschwunden ist (§ 90). Sonst findet sie sich gelegentlich bei Komposita von icc- (das im Singular nach B III zu flektieren scheint): roiccu Wb 23 d 9, ricu 32 a 4 'ich erreiche' neben ru'icim, riccim; 'cumcu 'ich kann' Ml 18b5 neben con' icimm, 'cumgaim; ähnlich 'tucu 'ich verstehe' SP. Vereinzelt sind do fuismiu 'ich erzeuge' Arm. 177 b 1 neben do fuismim Sg 182 b 2, ar coimtin 'ich entschuldige' Ml 141 c 5 neben ar coimddim Sg 59 a 15 (aber cot nessiu-sa Ml 126c17 zum a-Verb con nessa ist Schreibfehler für das Fut. cot nessiub sa). Ganz gewöhnlich ist sie dagegen im Félire bei allen i-Verben, sowohl BIII als AII, z. B. quidiu (B III), 'sluindiu, 'ráidiu, 'báigiu und regelmäßiger 'bágu (A II), nur einmal bei einem a-Verb: 'caru Epil. 311. Gewiß handelt es sich dabei um eine spätere Ausbreitung, vielleicht hauptsächlich in der Dichtersprache. Die Endung -iu mag sich in B III als Nebenform neben -im(m) gehalten haben, falls sie nicht auch hier von A III entlehnt ist, und dehnte sich dann auf die schwachen Verben aus.

**557.** Nun findet sich aber -u auch als Endung absoluter Flexion in tiagu 'ich gehe' (B I) und in der versteinerten Gebetsformel arco (-u) fuin 'ich bitte um Vergebung' (hier wäre altes -iu möglich, § 157). Daß sie hierher aus der konjunkten Flexion eingedrungen sei, ist unwahrscheinlich. Denn dem absoluten tiagu steht konjunktes 'tiag gegenüber, und dasselbe Verhältnis kehrt im s-Präteritum und im s-Subjunktiv wieder: gabsu 'gabus (§ 672), tiasu 'tias (§ 618). Ja, das konjunkte 'biu hat als absolute Form biuu Wb 16 d 8 neben sich, trennt also trotz scheinbar gleicher Endung beide Formen deutlich.

Wie soll man aber die Erhaltung des -u, das doch wohl auch auf idg. -ō zurückgeht, erklären? Ein ähnliches Verhältnis kehrt in der I sg des Subjunktivs wieder: absolut bera, konjunkt 'ber (§ 598), obschon das alte -ām (lat. -am) in beiden Fällen geschwunden sein sollte (§ 89). Es muß hier zu einer Zeit, als der Primärausgang idg. -ō

auch in die konjunkte Flexion aufgenommen war, ein Unterschied von absolut und konjunkt neu geschaffen worden sein. Aber der Weg ist nicht klar. Hat irgendwie das Verhältnis der konjunkten II sg 'bir 'eim zur absoluten beri usw. vorbildlich gewirkt?

**558.** In der II sg erklärt sich der Unterschied von beri und 'bir aus den alten Endungen primär -e-si, sekundär -e-s. Über das i in 'bir s. § 74.

In A I steht indikativischem -(a)i subjunktivisches -(a)e (§ 596) gegenüber. Altes -āsi hat wahrscheinlich zunächst -(a)e ergeben, wie die Subjunktivformen der andern Klassen zeigen. Das -i im Indikativ von A I ist also erst aus den andern Paradigmen eingedrungen wie beri: ber(a)e, léci: léce (letzteres etwa aus -īsi: ·iāsi).

- **559.** In der III sg führt das absolute -id -ith in B I, A II und -(a)id -(a)ith in A I auf -e-ti, -ī-ti, -ā-ti, das konjunkte -a -i in A I u. II auf -ā-t -ī-t, die Endungslosigkeit mit palataler Färbung des Schlußkonsonanten in B I auf -e-t.
- **560.** I pl. Die Unterscheidung von -mi und relativem -me ist nur in Wb streng durchgeführt; in Ml tritt bisweilen -mi auch da auf, wo man relative Form erwartet, z. B. in tan m-bimmi wenn wir sind 15 a 4 (s. Pedersen, KZ. 35, 376).

Die absolute Endung -mi läßt sich mit der altindischen Primärendung -masi in einer Grundform \*-mesi vereinigen. Ihr m (mm) ist unleniert, vielleicht im Anschluß an ammi wir sind (aus \*esmesi?). Der auslautende Stammvokal ist davor ausgeworfen, wenn er in zweiter, bewahrt, wenn er in dritter Silbe stand, vgl. predchimmi praedicamus. In Kl. B I war er dunkel, also ursprünglich a.

Die konjunkte Endung besteht in einem dunklen -m, hat also einen dunklen Vokal verloren. Man kann sie auf -mos = lat. -mus zurückführen, was das deponenziale -mor (§ 571) bestätigt. Das -m wird in den Glossen nie

geminiert, wohl aber in mittelirischen Handschriften. Im Félire reimt es viermal mit lenierten, nur einmal mit geminierten Lauten (Prol. 134, Epil. 87, 98, 214 gegen Okt. 11). Es scheint also in der älteren Zeit leniert gewesen, aber allmälig durch das absolute -mmi angesteckt worden zu sein. Kl. B I zeigt dunkle Färbung des letzten Wurzelkonsonanten; somit war hier die Endung ursprünglich -o-mos, vgl. dor. φέρομες, got. bairam.

Für das relative -mae jünger auch -ma nach § 94.

**561.** II pl. Konjunktes  $-\delta^i$  -th<sup>i</sup> geht wohl auf die alte Sekundärendung -te zurück. Der letzte Wurzelkonsonant ist in B I palatal, so daß berid berith genau gr. (ἐ)φέρετε altind. (ά)bharata entsprechen kann.

Wie sich dazu die absolute Endung -the (nach Vokalen gelegentlich -de § 125) verhält, ist nicht mehr zu erkennen. Sie mag ähnlich sekundär entstanden sein wie tiagu, bera in der I sg (§ 557), so daß ursprünglich kein Unterschied zwischen absolut und konjunkt vorhanden gewesen wäre. Zufällig läßt kein Beispiel ersehen, ob in B I die palatale Färbung des letzten Wurzelkonsonanten, die man erwartet, wirklich vorhanden war.

**562.** III pl. Das t dieser Endungen ist d zu sprechen, wie die modernen Dialekte und das nt der britannischen Endung kymr. -ant breton. -ont lehren. In den relativen Formen ist daher nach Konsonanten manchmal d oder dd geschrieben.

Die absolute Endung -it, der in B I dunkle Konsonanz vorausgeht, ist also die alte Primärendung -nti, in Kl. B I -o-nti wie dor. φέροντι. Als Grundform für A I ist -anti anzusetzen, für A II, wenn wir die altkymrischen Formen scannhegint, nertheint, limnint als maßgebend ansehen, -inti.

Die konjunkte Endung, dunkles -t = d, weist nach dem Verhältnis, in dem die meisten konjunkten Endungen zu den absoluten stehen, auf eine alte Sekundärendung -nt. Es ist die einzige indogermanische Form, die

den ursprünglichen Schlußkonsonanten deutlich erkennen läßt; denn das Altindische, Iranische und Griechische haben nur -n, das Italische -ns (in osk. deicans 'dicant' usw.).

Archaisch ist die Endung in BI noch -ot in tu thegot welche kommen und tu esmot welche vergießen Cam. 38 b, auf altes -o-nt weisend, später do thiagat und do esmet ('ess-sem-). Für AI und II wird -aut und -int anzusetzen sein.

**563.** In der relativen Form sollte eigentlich der Vokal vor dem Dental nur da unsynkopiert bleiben, wo er der dritten Silbe angehörte, wie z. B. in predchite. Aber die nicht-relative Form auf -it -ait hat bewirkt, daß er auch sonst häufig erscheint, z. B. techtaite 'haben' Sg 71 b 3 neben techte (für techt'de) Wb 2 c 11, sluindite 'bezeichnen' Sg 76 b 5 neben sluinde (für sluind'de) Ml 139 a 6. Über die Schreibungen retae rethae zu rethid s. § 134.

Für -tae -dae jünger auch -ta -da (§ 94).

# B. Deponens.

**564.** Die aktiven Nebenformen überwiegen in der absoluten Flexion über die deponenzial gebildeten. Von a-Deponenzien sind z. B. außer der II sg follaither 'du regierst' Ml 82 d 5 nur die relativen Formen deponenzial belegt wie sg III labrathar 'welcher spricht', pl I labram(m)ar, III labratar. Ich gebe daher ein vollständiges Paradigma nur für die zahlreichere i-Klasse (Beispiel: su(i)digidir 'er setzt'); außerdem ein System belegter Formen von A I konjunkter Flexion und als konjunktes Paradigma für B III: (do) 'moinethar 'er meint' (in Ml 'muinethar).

**565.** A II

absolut
sg I (midiur B III)
II suidiather

konjunkt
'suidigur ('cuiriur)
'suidigther (do'mmeiccither,
'erissider)

III suidigidir (midithir BIII) 'suidigedar ('airlethar) rel. suidigedar (airlethar)

pl I suidigmir

rel. suidigmer

II suidigthe

III suidigitir

rel. suidigetar -eddar.

'suidigmer ('airlemmar)

'suidigid -ith

 $`suidiget ar \ -edd ar$ 

566. A I, konjunkt:

sg I 'molor 'lobe'

II 'labrither 'sprichst'

III 'labrathar, 'moladar

B III, konjunkt:

'moiniur (ro'laumur)
'mointer (§ 136)

\*moinethar (enklit. -minedar, -menadar Ml 52)

pl I 'comalnammar 'erfüllen' 'moinemmar

II 'comalnid

III 'labratar

moinemmar \*moinid -ith

·moinetar.

**567.** Die deponenzialen Personalendungen mit -r erinnern außerordentlich an die altitalischen. Nur die II pl ist immer aktivisch gebildet; es wird kein Zufall sein, daß sie auch im Lateinischen keine r-Endung hat.

Ein Unterschied zwischen absoluter und konjunkter Flexion fehlt in der I und II sg. Die relativen Formen absoluter Flexion sind immer gleich den konjunkten der gleichen Personen; vgl. § 504.

Über den Wechsel von th und d ( $\delta$ ) in den Endungen s.  $\S$  126.

- **568.** Isg. -ur (auch -or § 97. 98,9) vereinigt sich in einer Grundform -\(\bar{o}r\) mit lat. -or (sequor, gradior).
- **569.** II sg. Die Endung -ther (-der) ist wohl zu der II sg Imperat. auf -the (-de) zu stellen (§ 582). Vielleicht ist im Indikativ und Subjunktiv -r erst nach dem Muster der andern Personen angetreten. Das -the läßt sich auf \*-thēs zurückführen und so mit der altindischen sekundären Medialendung -thāh verknüpfen, deren ā nach Wackernagel (KZ 30, 307) auf ē zurückgeht.
- **570.** III sg absolut -thir -dir, konjunkt -thar -dar. Das einmalige du fuisledor 'gleitet' Karlsr. Beda 34 c 1 neben du fuisledar Ml 30 c 10 ist wohl ohne Belang.

Das Charakteristikum der III sg u. pl ist, daß der Vokal vor dem th (d) niemals ausgeworfen wird. Aus diesem Umstand, zusammen mit dem erhaltenen st im s-Präteritum auf -estar (§ 673), kann man schließen, daß einst in dieser Endung t und r unmittelbar nebeneinander standen, daß also erst auf r in der absoluten Flexion ein heller, in der konjunkten ein dunkler Vokal folgte (s. § 109). Ob es auswärts genaue Entsprechungen gibt, ist zweifelhaft; die italischen Passivendungen wie osk. sakara-ter 'sacratur', marrucin. fere-uter 'feruntur' können ähnlich aus -tr., -ntr., entstanden sein.

**571.** I pl -mir und -mar (nach palatalen Konsonanten -mer). Das m ist unleniert und nach Vokalen meist doppelt geschrieben; das wird aus dem Anschluß an die absolute aktive Endung zu erklären sein. Der Vokal vor m wird häufig auch da nicht ausgeworfen, wo er in zweiter Silbe steht ('moinemmar im Paradigma), vermutlich durch Einfluß der III pl auf -etar -atar; aber er ist nicht durchgehend erhalten wie dort.

Archaisch ist die konjunkte Endung -mor geschrieben in fris brudemor, ní dergemor, latinisierende Übersetzung von aporiamar, non destituimar Wb I 15 b 22, 23, wohl mit altertümlichem Vokalismus. Ebenso läßt sich ja lat. -mur in sequi-mur usw, auf -mor zurückführen. Das absolute -mir scheint hinter r einen hellen Vokal verloren zu haben, oder es schließt sich an das aktive -mi an.

**572.** III pl. -tir -tar (zu sprechen -dip -dap), ohne Synkope der vorhergehenden Silbe, weisen nach dem § 570 Bemerkten auf älteres -ntr.. mit nachfolgendem hellem oder dunklem Vokal

#### C. Passiv.

573. Das Passiv zu aktiven und zu deponenzialen Verben wird gleich gebildet. Über die Verwendung der beiden passivischen Formen s. § 533 b.

#### Absolut

AI

A II

| aktives Verb                   | aktives Verb      | deponenz. V. |
|--------------------------------|-------------------|--------------|
| sg III mórth(a)ir (pridchidir) | <i>léicthir</i>   | suidigthir   |
| rel. mórthar (pridchither      | léicther          | suidigther   |
| -ider)                         |                   |              |
| pl III mór(a)itir, mórt(a)ir   | (miditir B III)   | suidigtir    |
| rel. móratar, mórtar           | *lécetar, léicter | suidigter    |

# Konjunkt Allgem. Form

'mórthar ('foircnither); 'léicther (do roscaither, 'suidigther fo cíaltar(§ 136), Depon. fo éitsider) III pl

'móratar, 'mórtar ('foir- 'lévetar ('airléicter) 'suidigter cniter); 'comalnatar, Dep. ('dírrudigeddar)

B I (u. II)

absolut

konjunkt

sg III ber(a)ir
rel. berar
pl III bert(a)ir
rel. bertar
III pl 'bertar (dw'aidbdetar)
rel. bertar.

574. Personalendungen. Die Endung, die in bloßem -ar oder -ir besteht (mit dunkler Färbung eines vorhergehenden Konsonanten), findet sich nur im Indikativ und im Imperativ starker Verben — über das Verhalten der kleineren Präsensklassen s. § 591 ff. — und als Nebenform im s-Subjunktiv. Der Vokal der dem konjunkten -ar vorausgehenden Silbe wird nicht ausgeworfen, z. B. do formagar, con utangar, do adbadar, du fuissemar, fo alagar.

Die zwei einzigen scheinbaren Ausnahmen: amal du'n-esmar wie vergossen wird' Ml 44 d 1 neben du'esemar, do'n-esemar 56 a 13 und im folngar 'wird bewirkt' Ml 31 d 10 neben häufigem 'folangar 44 a 10, 71 c 6, 88 b 15, 122 c 5, 145 c 4 sind nur als Schreibfehler an-

zusehen, zumal man im ersten Beispiel bei wirklicher Synkope den Ausgang -mer erwarten müßte.

Die mangelnde Synkope erweist, daß sich -ar zunächst aus silbebildendem -r entwickelt hat (§ 109), z. B. 'canar aus \*'canr. Darauf deutet auch die Nebenform 'ber(r) zu 'berar; zwischen den zwei r hat sich eben kein anaptyktischer Vokal entwickelt. Somit hat erst hinter r einst ein Vokal gestanden (-ro oder -rā). Jedenfalls hat sich die Endung -ar dann aber weiter ausgebreitet; denn z. B. γ hätte unmittelbar vor r schwinden müssen (§ 122). In der absoluten Endung -ir muß man einen hellen Vokal annehmen (der aus einem i-Diftong entstanden gewesen sein kann).

Im Britannischen ist die Endung mit bloßem r allgemein, z. B. kymr. Präs. Ind. -ir, Subj. und Imperat. -er als durchgehende Endungen; daneben in der alten Poesie Subj. (und Fut.) -awr -or (wohl aus \*-ār), auch -wyr, und ähnlich im Bretonischen und Kornischen. Außerhalb des Keltischen sind solche singularische Passivformen nur im Subjunktiv altitalischer Dialekte nachgewiesen: umbr. fera-r 'feratur', osk. lamati-r, Perf. Konj. unsicherer Bedeutung zu einem aktiven \*lamati-d.

575. In der häufigeren Endung absolut -thir (-dir), konjunkt -ther (-der), -thar ist th ursprünglich palatal gewesen, was sich namentlich bei seiner Stellung hinter Vokalen zeigt. Dunkel (-thair, -thar) wird es nur durch Assimilazion an dunkle Konsonanten (§ 155). Ein Vokal der zweiten Silbe wird davor ausgeworfen, ein charakteristischer Unterschied von der III sg des Deponens (§ 570). Der palatale Vokal hinter th ist also nicht sekundär entwickelt, sondern altererbt; sonst hätte die Synkope nicht stattfinden können.

In -thir hat einst hinter r ein heller Vokal gestanden; ob in -ther ein dunkler, oder ob r seit jeher auslautend war, ist vom irischen Standpunkt aus nicht auszumachen

Über den Wechsel von th und d ( $\delta$ ) s. § 125 f., über t für th nach l, n, s § 136.

**576.** Die Endungen der III pl -tir, konjunkt -tar -ter haben, wie die entsprechenden aktiven, t für altes nt; es ist also d zu sprechen und wird vereinzelt dd geschrieben. Der Zweitsilbenvokal wird davor bald ausgeworfen, bald bleibt er namentlich in kürzeren Formen der Klassen A I u. II erhalten. Der Grund der Erhaltung ist derselbe wie bei der relativen III pl des Aktivs (§ 563), die Anähnlichung an das aktive -it, -at -et. Dadurch wird der Unterschied von den deponenzialen Formen teilweise aufgehoben.

Das  $t \ (= d)$  der Endung -tir ist deutlich überall palatal, wo es sich nicht an einen vorhergehenden dunklen Konsonanten assimiliert hat. Konjunkt erscheint aber hinter erhaltenem Vokal öfter -tar als -ter, also dunkles d; nur in Formen wie do gniter (A III) ist -ter fest (und natürlich hinter palatalen Konsonanten). Gleichwohl weisen die Verhältnisse des Singulars und der absoluten Flexion darauf hin, daß einst -tar nur unmittelbar hinter dunklen Konsonanten seine Stelle gehabt hat, also außer in Kl. A I, B I II IV namentlich im a-Subjunktiv (§ 601). Den Anstoß zur Ausbreitung von -tar an Stelle von -ter kann das stets dunkle -t der aktiven konjunkten Endung gegeben haben, auch das deponenziale -etar neben absolutem -itir.

Die älteste Gestalt der Endungen hat man sich also der der singularischen ähnlich zu denken, nur daß vor t ursprünglich n stand.

# 2. Das Imperfectum Indicativi.

**577.** Aktive und deponenziale Verben bilden gleiche Formen. Ich gebe für die a-Verben das Beispiel eines aktiven, für die i-Verben das eines deponenzialen Verbs.

AI

sg I 'mór(a)in(n) 'suidigin(n)

II \*'mórtha 'suidigthea

III 'mórad -ath 'suidiged -eth

pl I 'mórm(a)is 'suidigmis

II \*mórth(a)e 'suidigthe

III 'mórt(a)is 'suidigtis, 'suidigddis

Pass. 'mórth(a)e 'suidigthe III pl 'mórt(a)is 'suidigtis

BI (u. BII).

sg I 'berin(n) pl I 'beirmis ('erbirmis)

II UB II UB

III 'bered ('berad § 548)

Pass. 'berthe (ad'oparthe,

du'immaiyethe)

III 'beirtis ('bertis)

do'fúaircitis)

578. Das Imperfekt kommt nur konjunkt vor, indem es, wenn es absolut stehen sollte, die Partikel no vor sich nimmt (§ 538). Nur die Dichter erlauben sich, die dritten Personen absolut zu gebrauchen. Da die Schreiber solche ungewohnten Formen oft mit dem Präsens verwechseln (z. B. canaid Thes. H 315,5 neben pridchad ebend. 1), ist der falsche Schein einer besonderen absoluten Flexion erweckt worden.

579. Die Endungen des Imperfekts kehren im Präteritum des Subjunktivs und des Futurums wieder. Ihre Erklärung ist bis jetzt nicht gefunden. Es ist das einzige Formensystem in dem die passive III pl mit der aktiven zusammenfällt.

In den britannischen Dialekten weichen die Personalendungen nur im Singular, nicht im Plural von denen anderer Tempora wesentlich ab; vgl. mittelkymr. -wn -ut -ci -cm -ewch -ynt, mittelbreton. -enn -es -e -emp -ech -ent.

Von zweiten Personen ist in unsern Denkmälern nur die II sg no tosugachtaigthea 'daß du hingst' Ml 78 c 3 belegt. Dugnitha Ml 103 d 16 von do gni 'macht' ist nach

dem Zusammenhang ein Schreibfehler für den Subj. dugnetha. Da aber auch die späteren Sprachperioden zeigen, daß das Imperfekt vom Prät. Subj. in den Endungen nirgends abweicht, kann man sie unbedenklich wie oben ansetzen. Nur im Paradigma B I habe ich sie ausgelassen, um über die Färbung des Konsonanten vor der Endung nichts aussagen zu müssen.

**580.** sg I. Das -n, das unleniert (geminiert) ist, und einen hellen Vokal hinter sich verloren haben muß, kehrt im Britannischen wieder. Auch vor dem n stand ursprünglich in B I u. II ein heller Vokal wie for dinginn 'ich pflegte zu unterdrücken' Ml 115 a 16 zeigt (in fw lungáin Ml 86 c 13 ist das a (á § 43) durch die Lautgruppe ung bedingt, § 165); vgl. auch das Prät. Subj. 'téisinn. Die Endung stimmt also zu breton. korn. -en(n), nicht zu kymr. -wn.

II sg -tha kann vielleicht mittelkymr. -ut, aber nicht breton. -es entsprechen. Vom deponenzialen -the -ther (§ 569) ist es durch die Vokalqualität geschieden.

III sg. Das dunkle δ oder -th hat man mit der medialen Sekundärendung idg. -to zusammengestellt, so daß 'bered gr. (ἐ)φέρετο entspräche. Alte Medialformen darf man sehr wohl annehmen, da das Deponens mit dem Aktiv übereinstimmt. Das Britannische, das gewöhnlich in der III sg keine konsonantische Endung hat, kennt dentalen Ausgang nur in einer kleinen Gruppe mittelkymrischer Verben; am häufigsten in gwyddiad 'er wußte', auch adwaenat, adwaeniad 'er kannte'. Da jenes zu einem alten Deponens (Präs. III sg gwyr) gehört, würde auch sie nicht gegen eine Erklärung aus dem Medium sprechen, wenn auch der Vokalismus der Endsilbe nicht aufgehellt ist.

Über den Plural und das Passiv weiß ich nichts zu sagen. Die I und III pl scheinen in B I palatale Konsonanz zu haben, möglicherweise im Wechsel mit dunkler, wenn die gelegentliche Schreibung bertis (z. B. Wb 25 b 27, Tur. 58) dieses bedeutet. Jene würde auf denselben hellen Vokal weisen, der im Britannischen vor -nt erscheint. Auch im Passiy wird die regelrechte Bildung durch du'immairethe Ml 131 a 10, no cainte 102 c 18 vertreten sein: ad oparthe Wb 15 d 20 hat die dunkle Färbung aus dem Präs, ad oparar verschleppt oder lehnt sich an B IV an.

Anderseits sieht bertis, dessen t als d zu lesen ist und manchmal so geschrieben wird, aus, als ob darin der Plural eines indogermanischen Partizips, \*bherontes (gr. φέροντες), stecken könnte mit irgendeinem Affix. Nur stimmt der passivische Gebrauch schlecht zu einer solchen Vermutung.

Die II pl auf -the hat im Britannischen nichts Analoges. Dagegen dem passivischen -the kann mittelkvmr. -it breton. -et entsprechen.

# 3. Der Imperativ.

| 60 |  |
|----|--|
|    |  |
|    |  |
|    |  |

| 581.                | A. Aktiv.  |
|---------------------|------------|
| ΑΙ                  | AII        |
| sg II mór           | léic       |
| III mórad -ath      | léced -eth |
| pl I móram          | lécem      |
| II mór(a)id -(a)ith | lécid -ith |
| III mórat           | lécet      |
| a                   |            |

#### B I (u. II)

| sg I | (ting)                    | pl | beram      |
|------|---------------------------|----|------------|
| II   | beir ('em wie BIV, § 548) |    | berid -it/ |
| III  | berad (fridoirced)        |    | berat.     |

### 582.

#### B. Deponens.

Paradigma für A I: 'comalnadar 'er erfüllt', für starke Verben ro'clu(i)nethar (B V) 'er hört'.

| ΑΙ                      | A II                  |
|-------------------------|-----------------------|
| sg II comaln(a)ithe -de | suidigthe             |
| III comalnad -ath       | suidiged -eth         |
| pl I (finnamar B V)     | suidigem (*suidigmer) |
| II comaln(a)id -(a)ith  | suidigid -ith         |
| III comalnatar          | *suidigetar           |

Starkes Verb B V (= B III)

pl I \*cluinem \*-emmar

sg II cluinte (§ 136)

II cluinid -ith
III cluinetar.

583.

C. Passiv.

A I A II B I (aktives V.) (deponenz. V.) (akt. V.)

Allgem. Form mórthar suidigther berar (berr)
III pl mórtar suidigter bertar.

**584.** Der Imperativ unterscheidet keine absolute und konjunkte Flexion und hat im Verbum compositum den Hauptakzent immer auf dem ersten Bestandteil, wenn sich an diesen kein infigiertes Pronomen anschließt (§ 36,1).

Der Plural des Aktivs und Deponens und das ganze Passiv haben immer dieselben Formen wie das konjunkte Präsens des Indikativs. Das kann von der II pl ausgegangen sein, wo eine solche Übereinstimmung in den indogermanischen Sprachen weit verbreitet ist, vgl. altind. Imperat. bhárata Imperf. ά-bharata, gr. φέρετε—ἐφέρετε. Möglicherweise hängt es aber mit dem alten, im Altindischen bezeugten Brauch zusammen, überhaupt die Indikativ-Formen mit Sekundärendungen (ohne Augment) zur Aufforderung oder zum Verbot zu verwenden (Delbrück, Altind. Syntax 355 ff.).

Die I pl deponenzialer Verben scheint in unsern Texten nur zweimal zu belegen: núsallaigem 'ploremus!' Ml 114 d3, seichem 'sequamur!' Wb 25 c6, also beidemal aktivisch gebildet. Da aber spätere Handschriften Formen wie finnamar (z. B. LU 112 b 38) bieten, mag das Zufall sein, wie sich ja überall aktive Nebenformen bei deponenzialen Verben finden.

Gewöhnlich werden im Aktiv nur fünf Personen gebildet. Nur beim Verb 'gehen' ist eine I sg tiag, tiach 'eam!' belegt, in der Form ebenfalls gleich der konjunkten I sg Präs. Ind.

585. Die II sg Akt. hat ursprünglich keine Personalendung, wie lat, age firmā fini. Der Vokalismus von beir (nicht \*bir) ist nach späteren Belegen angesetzt. Über abweichende Bildungen s. § 590, auch 586.

Zum -the (-de) der deponenzialen Verben s. \$ 569.

In der III sg stimmen aktive und deponenziale Verben überein. In B I habe ich -ad angesetzt nach forcanad 'er lehre!' Wb 22 c 8, induadad 'er warte' 11 d 14 zu II sg indnite (deponenzial, -te aus -th-the) 10 a 21 (I sg Ind. in neuth, ursprünglich wohl BIII). Bei den Komposita von orgid 'schlägt' steht fridoired Wb 14 a 27 neben timmargad Ml 136 c S. Jenes könnte auf dem Einfluß der i-Klasse beruhen. Aber anderseits ist mittelkymr, breton. ·et (Pass. -er) die Endung aller Flexionsklassen, was für das Alter von -ed in die Wagschale fallen könnte.

Der schließende Dental im Irischen ist dunkel gefärbt. Die Endung stimmt also weder zu altind. -tu noch zu lat. -tō, älter -tōd. Mit dem altindischen medialen -tām ließe sie sich vereinigen; aber das liegt zu weit ab. Man kann auch an den Antritt einer Partikel mit dunklem Vokal an den konjunkten Indikativ (urprünglich auf -et § 559) denken, wenn der Vokalismus nicht eher auf eine subjunktivische Form weist.

# Bemerkungen zu den Präsensformen einzelner Stammklassen.

#### Zu A III.

586. Die Verben auf -i schließen sich im Allgemeinen an biid (§ 764) an, z. B. Präs. konjunkt 'qníu (§ 556), 'gni, 'gni, 'gniam, 'gniid, 'gniat (auch 'gniam usw. § 45), Pass. 'gnither, 'gniter; absolut III sg Akt. rel. gnis, pl gnite; Imperfekt 'gninn, III 'gnith, pl III 'gnitis, Pass. anithe.

Die I sg schwankt aber in der Bildung dén(a)im (de-gni-), prototonierte Form zu do gniu; déccu Wb 24 a 13 neben fris aiccim Karlsr, Priscian 60a7 zu ad ciu; liim Wb

13 b 18, konjunkt 10 a 1; ad roilliu ich verdiene Ml 75 a 11 (ad-ro-sli-).

Über passives 'accastar zu ad'cíu s. § 607.

Auffällig sind die II sg Imperat. Akt. déne 'mache!', dé(i)cce 'sieh!', wo man eher i erwartet. Es scheinen Subjunktivformen mit imperativischer Betonung. Vgl. dægné 'tu es!' Compert Mongáin 15 (wo aber LU dægné liest). Auch andere Verben schließen sich gelegentlich an: cuire 'wirf!' Karlsr. Beda 32 c 11 neben dem regelrechten, deponenzialen cuirthe Ml 56 c 5, tale 'zahle!' Ml 36 a 32 (nur im Imperativ belegt, wohl germanisches Lehnwort), comainse 'verurteile!' Ml 22 b 2 (con'nessa).

**587.** Sonst sind namentlich Formen der Verben auf -o- belegt. Absolut sg III sõid, rel. soas; konjunkt sg I con'in-chláim, II 'soi, III con'oi 'óei, prototoniert 'com(a)i. pl I do'intám (\*ind-soam), II con'oith, III 'soat, enklit. con'toat (\*to-soat), 'comthoet Sg 163 a 1; con'oat, enklit. 'com-at; Pass. 'soither.

Zu as luí pl III as luat; deponenzial fo llúar 'ich fliege' Sg 146 b 11.

Verben auf -a gehn konjunkt wie  $a(t)ta \lesssim 757$ ; so II sg rel. imme'rai Imram Brain 37; Imperf. III sg im' raad ebend. 61.

#### Zu BI.

**588.** a) Beim Verb tiagu. 'tiag' ich gehe' tritt in der III sg des Präsens und des Imperativs ein anderer Stamm ein. Präs. absolut téit, rel. téte (§ 504, später téde geschrieben, also t=d), konjunkt 'tét (in Wb 'téit geschrieben, § 52), ebenso Imperat. tét. Über 'táet 'taít' er kommt' für \*'to-thét s. § 177. Nur beim Kompositum mit com und en kommt neben der III sg con'é-tet Sg 197 b 17, 203 a 22 prototoniert 'cométig Wb 22 a 13 vor und im Imperativ cométiged 10 a 7.

In der II pl stehen sich gegenüber Präs. for téit si Wb 14 c3 und fo[r] tégid si 14 c2, dazu con éitgid 22 a 26. Im Imperativ mit to::tait. Das -t erscheint auch in dem Kompositum, das die vo-Form vertritt (§ 528): Präs. \*dichet, 'tuidchet (z. B. Annals of Ulster a. 784).

Zur Erklärung von téit s. § 808.

**589.** Ähnlich steht neben dem pl ad fiadam, ad fiadat und dem Passiv ad fiadar die III sg Akt. ad fét, in fét 'er zeigt an, berichtet'.

Die zugehörigen Komposita do ad-bat 'zeigt' und as ind-et 'erklärt' haben das t nicht nur in der dritten Person, sondern auch in der I und II sg: as indiat Karlsr. Prisc. 60 b 3, do adbit Sg 159 a 2 (gegen Passiv as indedar, du adbadar usw., auch ass indethar M190 b 18, vgl. Sg. 70 b 13).

Ebenso findet sich -t im Singular mehrfach bei Komposita von andern Stämmen, die auf th oder δ ausgehen; z. B. ar neut sa 'ich erwarte' Wb 14 a 18, 23 b 27 neben in neuth Thes. II 42,11 (III pl ar neithet); do farmorat 'er folgt', do farat, prototoniert 'diurat' bleibt übrig', du etarrat 'includit', con tetarrat 'umschließt', wohl alle zu rethid läuft' gehörig, neben I sg ar riuth, III in reith; tinfet 'bläst ein', I pl rel. do n-infedam; I sg do diut, III do diat 'bringt hin' zu fedid 'führt' neben assa find Sg 221 b 4; for deret 'inlustrat' Ml 78 b 8; for timmdiriut 'suffio' Sg 185 b 3.

Bei ar coat 'schadet' ist das t ins Abstraktum erchoat, erchot und von da ins Adjektiv erchoitech 'schädlich' verschleppt; vgl. Imperf. III sg rel. ara choided M1 83 d 2. kymr. argywedd 'Schaden'.

Der Ausgangspunkt ist wohl tiagu téit gewesen. Nach do tét zum pl do tiagat ist zu ad fiadat ein Singular ad fit gebildet und in die Komposita übernommen worden. Erst dort hat sich der unlenierte Dental auf den ganzen Singular und auf andere ähnliche Verben übertragen. Daß zum Wandel des Auslauts die angefügten Verstärkungspartikeln sa so som wesentlich beigetragen haben, wie vermutet worden ist, scheint mir dadurch ausgeschlossen, daß das -t in der Aussprache = d war (neuir. urchöid Schaden'), während vor s vielmehr stimmloses t zu erwarten wäre (§ 136).

**590.** b) Zu atreig 'er erhebt sich' (ess-reg-mit infigiertem Pronomen) heißt die II sg Imperat. atré, enklit. com-éi-r. Ebenso no-m'ain 'schone mich!' Rev. Celt. 6, 175,31 zu aingid, 'anich; foir 'hilf!' (z. B. LU 63b9) zu fo'reith.

Ist es der Rest einer unthematischen Bildung, also ursprünglich \*reg? Oder eher reg-s?

Hierher gehört wohl auch der Imperativ tair 'komm!'; vgl. entweder kymr. dyred, tyred neben dyre 'komm!', so daß er zu ir. rethid gehören würde wie foir, oder das Fut. dorega § 655 (Wurzel reg.). Er wird aber wohl als ein Kompositum von 'icc mit to-air- aufgefaßt und darnach eine III sg Subj. tairi, tair 'er komme!', pl tairset gebildet.

#### Zu B III.

**591.** Die absolute Flexion meist wie A II, z. B. gu(i)dim(m), III gu(i)did, rel. gu(i)des(s), pl I guidmi. III gu(i)dit, rel. gu(i)te. Ebenso Imperf.  $no^*gu(i)din(n)$  usw.

Dagegen konjunkt trennt sich die III sg Präs. Akt. scharf von den schwachen Verben, indem sie keinen Endvokal zeigt: 'gaib, 'gair, 'daim, 'guid usw., also wie BI u. II geht.

Auch in die übrigen Formen mischt sich die Flexion der i-losen Verben. Zwar die II sg wohl immer auf i: daimi, fogbai, con'rigi, du'rigi. Aber in der I sg neben daimim, gaibim, guidim (und guidiu § 556) auch gaur, for congur neben for congrimm, im pl neben gairem gairet: du'airngerat Ml 87 b 15 mit dunkelm r. Und besonders im Passiv neben gaibther enklitisch dofur-cabar, for congarar u. a. und Imperat. cotab ucabar.

So haben die Komposita von 'icim ('icu § 556), 'ici, 'ic im pl I 'ecam, III 'ecat und im Pass. 'ecar.

Zum Deponens vgl. das Paradigma § 566.

### Zu B IV.

**592.** Präsens konjunkt 'cren(a)im (for finn nach BI, § 548), 'cren(a)i, 'cren, pl III 'crenat, Pass. 'crenar (wie

B I), pl 'crendar 'crentar; absolut cren(a)im, III cren(a)id, rel. crenas, pl III cren(a)it, rel. crend(a)e, Pass. cren(a)ir; Imperf. sg III 'crenad; Imperat. sg II cren, III \*crenad (atat'air-bined Ml 86 c 10), pl I crenam, II cren(a)id, Pass. crenar.

Die III sg Präs. 'cren aus \*krenät zeigt, daß die Suffixform -nä-, die einst nur dem Plural angehörte gegenüber singularischem -nā- (gr. δάμνημι -νἄμεν), im Keltischen auch in den Singular eingedrungen ist. Das wird bestätigt durch die britannische I sg auf -äμ: kymr. prynaf, mittelbreton. benaf.

Die Mischung der Komposita des Verbs 'sein' mit dieser Klasse (§ 546) hat zur Folge gehabt, daß sie ein besonderes Präsens der Gewohnheit bilden kann nach dem Muster von biid, 'bi (§ 764): hō bu rorbaither (l. fu') 'nachdem vollendet ist' Ml 15 a 6 zu for fen, wie hō rubither.

#### Zu B V.

**593.** Belegt Präs. sg I 'gnin(a)im, III 'gnin, pl III 'gninat, Pass. 'gnintar, pl 'gnintar (= 'gnindar).

ro'finnadar, pl'finnatar, Pass. 'fintar, pl'finnatar, Imperf. Akt. sg III 'finnad, Imperat. (immer ohne ro) II finta(a)e, III finnad, pl I finnamar.

ro'clu(i)nethar geht wie B III; vgl. § 582.

# Der Subjunktivstamm und seine Formen.

- **594.** Den Subjunktivstamm enthalten das Präsens und das Präteritum des Subjunktivs. Es gibt zwei Bildungsweisen:
  - I. den a-Subjunktiv
  - II. den s-Subjunktiv.

Der s-Subjunktiv wird nur von den starken Verben gebildet, deren Wurzel oder Verbalstamm auf dentale oder gutturale Verschlußlaute und Spiranten oder auf *nn* ausgeht. Im Ganzen ist er bei etwa 50 Verben belegt.

Alle andern Verben bilden den a-Subjunktiv.

Das starke Verb ad'glådathar 'redet an' bildet, trotzdem die Wurzel auf -d endigt, den a-Subjunktiv; daneben ist aber später ein s-Subjunktiv belegt (pl I ad'glaasmar IT II, 2 p. 228, 49). Umgekehrt kommt zu dem sonst schwach flektierenden ad cota 'erlangt' (§ 540) ein passives Präteritum des s-Subjunktivs 'étaste Ml 43 d 20 vor.

Beide Subjunktive sind unabhängig vom Präsensstamm; der a-Subj. sieht ihm nur ähnlich, wo dieser gleich dem allgemeinen Verbalstamm ist. Sie gehen deutlich vom indogermanischen Aorist aus.

Im Lateinischen verraten nur noch ein par Reste der archaischen Zeit, wie aduenat zu aduenio, attigat zu attingo, tulat neben tollo, daß einst auch hier der  $\bar{a}$ -Konjunktiv nicht zum Präsensstamm gehörte.

# I. Der a-Subjunktiv.

**595.** Der Stamm wird gebildet durch den Antritt eines ursprünglich langen a an den allgemeinen Verbalstamm. Die einstige Länge des a wird noch durch die konjunkte III sg auf -a aus  $-\bar{a}t$  bezeugt. Es ist also dieselbe Bildungsweise, die im altitalischen Präsens des Konjunktivs vorliegt.

Bei den schwachen a-Verben (A I) ist das a des Subjunktivs mit dem a des Stammauslauts verschmolzen, so daß sich der Subjunktivstamm (móra-) vom Präsensstamm nicht unterscheidet.

Dagegen in A II trat *a* einst deutlich hervor, wie in lat. *fini-a-t*, *mone-a-t*, und hat in einigen Formen sichtbare Spuren hinterlassen (s. das Paradigma).

Zur Präsensklasse B I gehören Subjunktivstämme wie ber-a-, vel-a-, mel-a-, can-a-, eb-a- usw. (wie lat. fer-ā-, can-ā-).

Bei B III unterscheidet sich der Subjunktivstamm vom Präsensstamm dadurch, daß die palatale Färbung des auslautenden Konsonanten fehlt, und daß an Stelle der geschwächten Wurzel die Normalstufe tritt, also gab-a-, gar-a-, dam-a-, gen-a- (zu gainithir), men-a- (zu moinethar, muinethar).

In den Verben der Kl. B IV tritt das i der Wurzel deutlich hervor: cria-, bia-, fia-, danach ria- usw. (doch s. § 609).

B V. Zu mittelir. mairnid gehört mera-, zu at baill: bela-, die wie bera- (B I) flektieren. Über \*gnin und \*cluinethar s. § 610.

# 1. Das Präsens des a-Subjunktivs.

**596.** A. Aktiv. A II

absolut

sg I móra lécea II mór(a)e léce

III mór(a)id -(a)ith lécid -ith rel. móras(s) léces(s) pl I mórm(a)i \*-(a)inmi léicmi

rel. mórm(a)i \*-(a)inmi teicmi
rel. mórm(a)e (labrainme) léicme
II mórth(a)e léicthe
III mór(a)it lécit

rel. mórd(a)e -t(a)e, mór(a)ite lé(i)cde -te, lécite.

597. konjunkt

 sg I 'mór
 'léic

 II 'mór(a)e
 'léce

 III 'móra
 'lécea

 pl I 'móram
 'lécem

 II 'mór(a)id -(a)ith
 'lécid -ith

III 'mórat 'lécet.

morat

598. Starke Verben

absolut konjunkt sg I bera ber

II ber(a)e 'ber(a)e

III ber(a)id -(a)ith bera

rel. beras(s)

pł I berm(a)i beram

rel. berm(a)e

II berth(a)e ber(a)id - (a)ith

III ber(a)it 'berat

rel. berd(a)e bert(a)e

# 599. B. Deponens.

Ich gebe auch hier nur für die zahlreichste Klasse, die schwachen *i*-Verben, ein Paradigma der absoluten Flexion.

# A II

|       | absolut                 | konjunkt         |
|-------|-------------------------|------------------|
| sg I  | *suidiger (erladaigear) | *suidiger        |
| II    | suidigther              | $\lq suidigther$ |
| III   | suidigidir              | `suidigedar      |
| rel.  | suidigedar              |                  |
| pl I  | suidigmir               | $\lq suidigmer$  |
| rel.  | suidigmer               |                  |
| $\Pi$ | suidigthe               | `suidigid -ith   |
| III   | suidigitir              | `suidiget ar     |
| rel.  | suidiaetar              |                  |

#### 600. A I

# Starke Verben konjunkt

| sg I    | `comalnar               | ·menar             |
|---------|-------------------------|--------------------|
| II      | comaln(a)ither -(a)ider | mentar (§ 136)     |
| $\Pi$ I | comalnathar -adar       | menathar -adar     |
| pl I    | $\cdot comalnammar$     | ·menammar, ·menman |
| $\Pi$   | comaln(a)id -(a)ith     | men(a)id -(a)ith   |

#### 601.

III 'comalnatar

#### C. Passiv.

·menatar.

Da aktive und deponenziale Verben gleiche Formen bilden, genügt je ein Paradigma.

| AI                           | Starke V.  | A II (deponenz. V.) |  |
|------------------------------|------------|---------------------|--|
| abs                          | olut       |                     |  |
| sg III mórth(a)ir            | berth(a)ir | suidigthir          |  |
| rel. mórthar                 | berthar    | suidigther          |  |
| pl III mórt(a)ir, mór(a)itir | bert(a)ir  | suidigtir           |  |
| rel. mórtar, móratar         | bertar     | suidigter           |  |
| konjunkt                     |            |                     |  |
| Allg. Form 'mórthar ('comal- | ·berthar   | `suidigther'        |  |
| nither)                      |            |                     |  |
| pl III 'mórtar, 'móratar     | ·bertar    | `suidigter.         |  |

602. Die Personalendungen sind außer in der I sg meist dieselben wie im Präs. Ind. Infolge der Umfärbung und des Ausfalls schwachbetonter Vokale sind die meisten Formen des Subjunktivs bei den schwachen aund i-Verben vom Indikativ nicht mehr verschieden.

Die konjunkte I sg des Aktivs hat keine Endung. Nach dem Lateinischen hat man altes -ām anzusetzen, das nach § 89 geschwunden ist. Auf eine solche Grundform können aber nur 'ber und 'mór zurückgehen, nicht 'léic. Es wird Analogiebildung nach den andern Klassen sein; man würde sonst \*léce erwarten.

Über die absolute Endung -a s. § 557.

Das Deponens hat nach dunkler Konsonanz den Ausgang -ar, auch absolut (labrar Wb 12 c 36); er entspricht lat. sequ-ar aus -ār. Nach palataler Konsonanz wird er zu -er; absolut ist zufällig nur die ausnahmsweise Schreibung erladaigear Ml 106 c 6 belegt (§ 83).

Über die II sg auf -e -ae, jünger auch -a (§ 94), s. § 558. Deponenziales 'mentar hat -tar regelrecht für -ther nach dunklem n.

Über die III sg ist nur zu bemerken, daß im Passiv die starken Verben durchaus die Endungen mit th haben, so daß der Subj. berth(a)ir, 'berthar vom Ind. ber(a)ir, 'berar deutlich unterschieden bleibt.

# 2. Das Präteritum des a-Subjunktivs.

**603.** Aktiv und Deponens sind nicht geschieden. Ich gebe für die schwachen a-Verben und für die starken ein aktives, für die schwachen i-Verben ein deponenziales Beispiel.

| actobior.                           |                   |                      |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------|
| AI                                  | Starke Verben     | AII                  |
| $sg I \cdot m \acute{o} r(a) in(n)$ | ber(a)in(n)       | suidigin(n)          |
| II 'mórtha                          | ·bertha           | $^{\circ}suidigthea$ |
| III 'mórad -ath                     | *berad -ath       | *suidiged -eth       |
| pl I 'mórm(a)is                     | ·berm(a)is        | *suidigmis           |
| II 'mórth(a)e                       | ·berth(a)e        | *suidigthe           |
| III 'mórt(a)is ('intam-             | 'bert(a)is ('tom- | 'suidigtis ('rois-   |
| litis)                              | nitis)            | sitis).              |

#### Passiv

Allgem. Form 'mórth(a)e 'berth(a)e 'suidigthe ('comalnide)

pl III 'mórt(a)is 'bert(a)is 'suidigtis.

604. Die Flexion ist dieselbe wie im Imperfekt des Indikativs (§ 577 ff.). In den Klassen A I und II ist zwischen Subjunktiv und Indikativ überhaupt kein Unterschied mehr vorhanden. Dagegen bei den starken Verben verrät sich die dunkle Färbung des letzten Wurzelkonsonanten, die auf der Wirkung des alten -ā- beruht, oft auch in der Schrift.

# Bemerkungen zu dem a-Subjunktiv einzelner Verbalklassen.

#### Zu A II.

605. Das Deponens 'cuirethar 'setzt' (§ 518 c'schließt sich manchmal den starken Verben an: III sg Präs. 'corathar Ml 68 b 9, Prät. 'corad 44 a 19 neben II sg Präs. 'coirther Wb 10 a 21 u. a. Freilich kommen a-Formen auch außerhalb des Subjunktivs vor, vgl. das s-Prät. du'corastar Ml 52.

### Zu A III.

606. a) Von den Verben auf -i schließt sich gniid tut in den stammbetonten Formen an biid (§ 767) an, z. B. konjunkt Präs. \*gnéu \*gnéo, \*gné, \*gné, \*gnem, \*gneith \*gneid, \*gnet, Pass. \*gne(i)ther, \*gnetar; absolut III pl rel. Act. gnete; Prät. \*gnein \*gnenn (\*gnén Wb 10 c 16, s. § 43), III \*gneth \*gned, pl I \*gnemmis, III \*gnetis, Pass. \*gnethe.

Aber enklitisch flektiert es, als ob mit n die Verbalwurzel schlösse, z. B. mit Präp. de: Präs. dén, dén(a)e, déna, dénam, dén(a)id, dénat, Pass. déntar, pl dénatar; Prät. Akt. sg III dénad, pl dént(a)is usw.; ebenso III sg Präs. fo-gna Wb 12 a 12 zu fo-gní usw.

Es war in dieser Stellung in den meisten Formen regelrecht mit der a-Flexion verschmolzen; die par abweichenden Personen haben sich dann auch noch angeschlossen. 607. b) Die Komposita von 'ci 'sieht' haben deponenziale Formen: Präs. sg I ad'cear, enklit. 'accar, II 'déicider, do'écaither, III 'accadar 'accathar, pl I 'décammar, III 'accatar, Prät. sg III ad'ceth, ad'ced, pl II ad'cethe, III 'accaitis; Passiv Präs. pl ad'ceter, Prät. sg ad'cethe.

Enklitisch tritt im Passiv dafür ein s-Subjunktiv ein, vermutlich die ältere Bildung: Präs. sg 'accastar, do'écastar. Dieselbe Form 'accastar wird aber auch indikativisch gebraucht Wb 25 b 28, 26 a 12 deuterotoniert regelrecht ad'cither).

608. c) Von Verben auf -o z. B. sg II 'soe, enklit. dwintae (\*'ind-soe), III do'inta (\*'ind-soa), pl II tintaith: Prät. sg III 'impád ('imb-soad) u. a.

Zu ro-lā- (§ 528) sg. I 'ral, III 'rala, wie A I.

Zum Prät. Ind. 'beb(a)e 'starb' (Wurzel bā- aus bās- : pl III 'baat, Prät. sg III 'baad 'báad.

Zu as lui sg III enklit. 'éla, Prät. sg I as lóin, fu luinn.

#### Zu B IV.

609. Präs. konjunkt sg I 'créu (wie 'béu § 767, III 'cria (enklit. -be), pl I 'criam, III 'criat (enklit. -bet), Pass. 'crether; absolut Präs. pl III rel. crete, Pass. sg. crethir, pl cretir; Prät. sg III 'criad (enklit. -bed, -bath, pl III 'cretis, Pass. 'crethe, 'cretis.

Auch ren(a)id 'verkauft', as ren 'zahlt' hat den Subj-Stamm ria- durch Anschluß an eria. Aber der Subjunktiv era (geschrieben 'æra) 'er gewähre' Wb 25 a 31, Pass. erthar 18 b 23, Prät. 'erthe 27 a 16 mag die ältere Bildung dieser Wurzel (idg. pero-) darstellen.

Analogisch ist wohl auch der erst später belegte Subjunktiv 'bria zu bronnid 'beschädigt' (anders Strachan, Rev. Celt. 28, 195).

#### Zu B V.

**610.** Von 'gnin ist belegt Präs. Pass. asa gnoither Sg 180 b 2 (wohl nach ro'cluinethar), pl enklit. 'en-ggnatar Sg 209 b 13, Prät. pl III Akt. remi'ergnaitis Ml 19 b 8

roʻclu(i)nethar bildet Präs. 'cloor, 'cloither, 'cloathar, 'cloammar, 'cloïd, 'cloatar, Pass. \*'cloither (vgl. 'gnoither); Prät. pl III 'cloitis.

Die Endung der I s<br/>g Präs, schließt sich wohl an die des s-Subjunktivs an.

# II. Der s-Subjunktiv.

Sammlung der Formen bei Strachan, Transactions of the Philological Society 1899—1902, p. 291ff.; vgl. ZfCP 3,474 ff.

**611.** Der Stamm des s-Subjunktivs ist so gebildet, daß an die Wurzel ein s tritt, an das sich der auslautende Konsonant der Wurzel assimiliert.

Ablautende Stämme der e-o-Reihe haben e-Färbung 'gess- zu gu(i)did 'bittet' B III wie gr. θέσσασθαι zu ποθέω, less- zu laigid 'legt sich'). Das e ist an sich kurz.

- Z. B. zu Präsenskl. B I fedid: fess-, rethid: ress-, techid: tess-, aingid: anich: an(e)ss-, zu B III (oder schwankenden) laigid: less-, rethid: ress-, dligid: dless-, midithir: mess-, gu(i)did: gess-.
- **612.** Über die Vokalquantität bei andern Stämmen ist etwa Folgendes zu konstatieren, obschon das häufige Fehlen des Längezeichens auch über sicher langen Vokalen und die relative Seltenheit stammbetonter Formen einiges zweifelhaft erscheinen läßt.
- a) Von Wurzeln mit a hat saigid sicher langes a: säs(s), vgl. II sg roʻsáis Karlsr. Beda 41 a 2, III pl foʻsásat Wb 8 c 19, Prät. III sg 'sásad Sg 62 b 2.

Bei ma(i)did 'bricht' und nascid 'verknüpft' spricht für langes a (also māss-, nāss-) die Erhaltung des -a im Fut. 'mema, 'nena § 666.

Darnach hat man wohl auch z. B. zu cla(i)did 'gräbt' clāss-, zu sna(i)did 'schneidet' snāss- usw. anzusetzen, obschon nirgends Längezeichen belegt sind.

**613.** b) Bei Wurzeln der *i-ei-*Reihe findet sich zum Teil é, ía; z. B. zu tiagu (III sg téit) 'gehe': tēss- tíass-, zu con'rig 'bindet': rēss- ríass-.

Aber in fét, ad fét 'berichtet', pl fiadat hat fess- (I pl Prät, in fesmais Ml 17 d 8). Ebenso ro fitir (W. yeid-) immer fess- (über fiastar Wb 22 d 3 s. § 658); desgleichen do fich feich 'rächt' (zu got. weihan 'kämpfen') z. B. Pass. du fessar Ml 32 c 20. Also alle die mit y anlautenden Verben schließen sich der e-Reihe (§ 611) an.

**614.** c) Zu der Präsensklasse B II mit nur präsentischem Nasal vor dem letzten Wurzelkonsonanten scheinen langvokalige Formen gebildet zu werden.

Zu for ding 'unterdrückt': dess- diass- (III pl Pass. diassatar Ml 39 b 12), Wurzel dheigh- (lat. fingere, fictus).

Zu fo'loing 'hält aus': 'lōss- (I sg 'lós Ml 33 a 2, 62 b 12), Wurzel wohl leug- lug-.

Demnach wohl *tōss-* zu *tongid* 'schwört', *bōss-* zu *bongid* 'bricht', obschon sich sonst nie ein Längezeichen findet und niemals der Diftong úa auftritt.

- 615. d) Die Wurzeln mit festem n vor dem letzten Wurzelkonsonanten zeigen gleichfalls langen Vokal. Zu 'ie (aus \*ink-): t-īss-, zu sennid, do'seinn: sēss- (I sg du'sés Ml 61 c 16), zu in'gleinn 'spürt nach': glēss- (II sg in-gléis Ml 140 c 7). Dieses ē wird zuweilen zu ia diftongiert, wie das der i-Reihe oben b', z. B. zu in'greinn 'verfolgt' Prät. III pl 'griastais Ml 38 d 5, zu lingid 'springt' III sg rel. lias Ml 33 c 8. Das werden falsche Analogie-bildungen sein.
- **616.** e) Steht vor dem Endkonsonanten der Wurzel ein r, so ist aus rs(s) weiter rr geworden. Zu fo ceird wirft' Subjunktivstamm cerr-, zu orgid 'schlägt': orr-.

Unregelmäßig ist das Prät. imme chomairsed Ml 63c9 (vgl. 20b18) zu im com-airc 'grüßt'; es hat sich wohl an die Komposita von 'ic angeschlossen, vgl. 'comairsed (aus \* com-r-issed) zu com r-ic.

617. Deponenzial flektieren die Stämme messzu midithir 'urteilt', fess- zu rofitir 'weiß', ess- zu W. ed'essen' (§ 806). Ferner gehört zum Präteritopräsens
'dúthraccair 'wünscht' der Subj. sg III 'dúthrastar, pl ci[a]
dutairsetar Ml 56 c 7 (offenbar nicht ganz korrekt).

#### 1. Das Präsens des s-Subjunktivs.

618. Ich schreibe im Paradigma nach kurzem Vokal ss, nach langem s: in den Handschriften wechselt beides, s. § 141 f.

#### A. Aktiv.

|         |            | A. ALUIV.               |                    |
|---------|------------|-------------------------|--------------------|
| absolut |            | konjunkt                |                    |
| sg I    | tíasu      | ·lías                   | ·gess (·é-rus)     |
| H       | tési       | ·téis                   | geiss              |
| III     | téis       | ·téi ·té                | ·gé (·sú, ·í, ·ló) |
|         |            | enklit. $-t$            | enklit. *-g (-l)   |
| rel.    | tias (ges) |                         |                    |
| pl I    | *tíasm(a)i | ·tíasam                 | *gessam            |
| rel.    | tiasm(a)e  |                         |                    |
| $\Pi$   | UB         | 'tésid                  | $\cdot gessid$     |
| III     | tías(a)it  | $^{\cdot}t$ íasa $^{t}$ | $\cdot gessat$     |
| rel.    | tíast(a)e. |                         |                    |
|         |            |                         |                    |

# 619. B. Deponens.

Absolut ist nur sg III estir Wb 6 b 24, rel. mestar Ml 127 d 12, pl rel. messatar Ml 70 a 9 (oder Passiv?) belegt. Konjunkt:

| sg 1 | ·fessur   | $_{\rm pl}$ | ·fessamar |
|------|-----------|-------------|-----------|
| II   | fe(i)sser |             | fessid    |
| III  | ·festar   |             | fessatar. |

### **620.** C. Passiv.

Bei aktiven und deponenzialen Verben gleich.
absolut konjunkt
sg III gess(a)ir Allgem. Form 'gessar, 'messar

rel. gessar, mestar

pl UB III pl 'gessatar (for diuguilsiter).

(du'indnastar)

621. Die Flexionsweise des s-Subjunktivs kehrt — außer im s-Futurum § 626 — im s-Präteritum (§ 672 ff.) wieder, und es ist damit zu rechnen, daß sieh die beiden Bildungen in früher Zeit gegenseitig beeinflußt haben. Sie stellt eine Mischung unthematischer und

thematischer Flexion dar. Unthematisch gebildet, so daß konsonantisch auslautende Endungen direkt hinter das stammauslautende s gefügt sind, ist die III sg, im Deponens auch die II sg. Die übrigen Personen flektieren wie ein thematisches Präs. Ind., also im Wesentlichen wie berid § 553. Über die I sg. s. § 622.

Die thematischen Formen können alte Konjunktive des s-Aorists sein, also Formen wie homer. τείσομεν τείσετε, altind. darṣasi, nēṣatha. Die unthematischen kann man als Injunktive, d. h. als augmentlose Indikativformen des s-Aorists in modaler Verwendung, betrachten, falls hier nicht Beeinflussung des s-Subjunktivs durch das s-Präteritum vorliegt.

**622.** Die absolute I sg tiasu ist die einzige belegte Form. Obschon sie mit dem s-Prät. auf -su übereinstimmt, ist doch nicht sicher, daß alle Verben in dieser Sprachperiode sie so gebildet haben, da das s-Futurum, das sonst mit dem Subjunktiv übereinstimmt, das Eindringen der Endung -a aus dem a-Subjunktiv zeigt (§ 665 a). In tiasu kann die alte Endung durch den singulären Indikativ tiagu (§ 557) gestützt gewesen sein.

In der konjunkten Flexion lassen die altirischen Belege 'tias, 'is, 'ges, 'tes die alte Färbung des -s nicht erkennen (vgl. den u-Stamm mess 'Urteil'). Das Futurum sowohl als die spätere Sprache lassen aber u-Färbung erschließen; so in Patrick's Hymnus, V. 17 (Thes. II 357' lius 'sius 'érus, Subj. zu la(i)gid, sa(i)did, 'érig (ess-reg-) mit dem Vokalismus von 'biur.

Auch altirisch liegt wohl u-Färbung vor in dorro-thunsa (mit der Verstärkungspartikel sa), Glosse zum Konjunktiv decidam Ml 23 c 23; doch ist die Form nicht recht klar. Zu 'tuit 'fällt' (aus 'to-tud-), deuterotoniert do'tuit (§ 539) gehört regelrecht die III sg Subj. do'toth, pl 'todsat 'totsat (mit t aus th vor s), Prät. con'dositis Wb 5 b 11 (mit Assimilazion von th an s, § 136). Von dem Subjunktiv mit ro ist noch die I pl torthissem Wb 32 c 16 und die III pl 'torthaiset (Anc. Laws IV 318) belegt. Es ist nicht sicher, ob sie auf to-ro-thuss- oder auf to-ro-tho-thus (mit Assimilazion des letzten th) zurückzuführen sind; das befremdliche palatale ss vergleicht sich mit der Endung des s-Präteritums

§ 674. Ist die erstere Zerlegung richtig, so würde man die I sg do'ro-thus sa erwarten, wofür do'ro-thusa verschrieben sein kann. Dissimilazion aus \*do'ro-thu-thus ist weniger wahrscheinlich.

Eigentümlich ist der palatale Ausgang in do dúthris Wb 20 b 9, do futhris se 32 a 9 'ich wünschte, uelim'. Ist er mit -ib für -iub im f-Futurum (§ 641) zu vergleichen? Das Verb ist sonst Deponens (§ 617).

Die I sg des Deponens ist zufällig erst später belegt, z. B. \*fessur Saltair na Rann 2883; vgl. das Fut. \*mesur \*mesor.

**623.** Die II sg Akt. du fess Ml 44 a 9 (zu do fich 'rächt') ist nur ungenaue Schreibung für feiss (§ 82). Vgl. III sg cia thes für theis 23 d 23.

Im Deponens ist die Endung -ter (§ 569) mit dem -ss des Stamms zu -sser verschmolzen. Ganz regelrecht ist das nur, wo ss auf ts zurückgeht; altes kst ließe eher cht erwarten, vgl. echtar 'außerhalb' zu \*eks, ess-, úachtar 'der obere Teil' zu ōs 'oberhalb'. Die Sprache macht aber keinen Unterschied zwischen beiden Klassen.

**624.** Ebenso ist in der III sg das t der Endungen an das -ss des Stammes angeglichen, außer im Deponens. Hier blieb die alte Lautgruppe str bewahrt (vgl. § 570); in estir, 'festar sind die Vokale der Endung erst sekundär entwickelt.

Die absolute aktive Form téis weist auf älteres \*tēssi aus \*tēss + ti, die konjunkte theoretisch auf \*tēss + t. In Wb zeigt sie hinten ein -i: 'téi, ad'sléi 20 b 2 zu ad'slig 'führt in Versuchung' (§ 68). Anderer Art ist do'coi 'er gehe' von de-co-uess- (§ 528,4) mit betontem co; ferner ar coi Ml 46 d 11 zu Ind. III rel. ara choat 'hindert', Imperf. ara choided und 'tai 'er komme' Sg 26 b 7, Ml 31 d 6 zu do'tét, prototoniert 'tait (§ 588. 809).

Sonst fehlt -i in Ml und anderwärts stets. Kurze Vokale sind, wenn vollbetont, gedehnt (§ 42 b). Also nicht nur 'té zu tiagu, 'gré zu in greinn ('grēss-), 'ré zu du'rig 'entblößt' ('rēss- 'ríass-), 'i zu 'ic ('īss-), 'sá zu saigid, 'ná zu nascid, 'má zu ma(i)did, 'ló zu fo'loing, 'tó zu tongid,

sondern auch 'ré zu rethid, 'gé zu gu(i)did (gess-), 'J' zu in'fét ('fess-).

625. Die eigentümlichsten Formen des irischen Verbalsystems entstehen nun, wenn der Stamm in der III sg den Hauptton verliert und enklitisch wird. Es schwindet dann oft der ganze Verbalstamm bis auf den konsonantischen Anlaut. Regelrecht ist dieser Schwund nur, wenn der Stammvokal ursprünglich kurz war (§ 88). Da aber in den andern Personen bei enklitischer Stellung lang- und kurzvokalige Stämme zusammengefallen sind, werfen bisweilen auch langvokalige die Stammsilbe ab.

Ursprünglich kurzvokalige Stämme:

aingid 'anich 'schützt', Subj.-St. aness-, III sg 'ain LL 251 a 25.

scochid, Subj.-St. \*scess-: con roi-sc 'bis zu Ende ist'.

'diurat 'bleibt übrig' (zu rethid § 589), Subj.-St. -ress-: for dfilúair 'supersit' Ml 23 d 7.

mligid 'melkt', Subj.-St. \*mless-(?): dwin-mail (aus \*-ml, Glosse zu eliceat Ml 50 b 1.

t-in-fet 'bläst ein' (§ 589): 't-ini-b Wb 4 a 27 (Wurzel-anlaut sy-).

do tuit 'fällt': do toth s. oben § 622.

Die beiden letzten Beispiele (Wurzel suizd-? und tudkönnten auch zu den ursprünglich langvokaligen gehören.

Da u hinter Vokalen verstummt ist, schwinden mit f = u anlautende Stämme oft fast ganz; vgl. oben § 624 arcoi, docoi. Letzteres lautet prototoniert nicht nur 'decha Wb 28 b 30, sondern auch 'dich 9d 24, wo auch der Vokal der Präp. co- fehlt; synkopierte Formen wie das Prät. Subj. docdichsed Sg 18 a 4 haben den Anstoß zu solcher Kürzung gegeben.

Ähnlich du'di 'er geleite' Ml 35 c 30 zu to-di-fed-, Subj.-St. -fess- (Prät. Pass. du'diastae Ml 45 c 4).

Zu as ind-et (-fet) 'erklärt' (§ 589): as ind Ml 23 d 2, wo wieder die Präposizion ihren alten vokalischen Auslaut eingebüßt hat. Aber pl as indiset Ml 23 a 19.

Zu fo'fich 'verletzt' Subj. mit ro: fo'rroi Anc. Laws IV 220 (Pass. fo'rruastar).

626. Ursprünglich langvokalige Stämme:

Zu saigid (sāss-) gehört mit bewahrtem -a: 'cuintea' er verlange' Ml 51 a 18 (\*cun-di-sa).

Zu con'é-tet 'gibt nach' (tiagu, tēss-) aber con'éit Wb 6 c 1 u. 7.

Die Komposita von 'ic (iss-) schwanken. Zu con'r-ic 'trifft zusammen' Subj. con'ri, prototoniert 'comuir (aus -mr) Wb 24 a 17; vgl. die regelmäßige I pl 'comairsem Wb II 33 a 9 (deuterotoniert con'risam). Zu con'ic, 'cumuing 'cumaing kann' (§ 805) Subj con'i, prototoniert sowohl 'cumai Ml 31 c 19, 32 d 15 b (a nach § 165) als 'cum 87 d 13 (verschrieben 'cu 129 b 6, 'co 53 a 5, also eine dem Kopisten ungeläufige Form); vgl. die III pl 'cumset Ml 39 c 26, an die die kürzere Form sich anschließt. Zu adcumaing, 'cemaing 'trifft ein' nur 'eemi Wb 5 b 35, 'eemai Ml 15 d 5. 22 c 8, 121 c 13, 122 b 5, vgl. das Prät. do'eemoised Wb 5 d 26, pl 'tecmaistis Ml 102 a 24. Ebenso zu ar'ic 'erfindet' Subj. ar'i, prototoniert 'airi Ml 30 d 24, vgl. 14 d 16, 27 b 12. Neben tairi 'er komme' SP (s. § 590) hat die spätere Poesie aber oft tair, do-mm'air.

forloing, Subj. forló, furló, prototoniert 'ful Ml 32d 5,

vgl. die I pl 'fulsam Wb 14c 2a.

bongid (bōss-) Subj. 't-aithi-m (spät für älteres \*t-aithi-b) Anc. Laws III 56, aber auch 'com-ba (Hs. 'eonbba) ebend. IV 334.

ad: (oder as:)boind, 'opaind 'lehnt ab', Subj. 'op Ml 20 b 6, 'oip 42 a 2 (das palatale -p = -bb im Anschluß an Wurzeln mit hellem Vokal).

as gleinn, 'eclainn 'discutit' (glēss-), Subj. 'ecail (\*eg-gļ) Ml 56 c 8 und zu for diuclainn 'verschlingt' Subj. 'fordiucail 36 a 32, vgl. III pl for diucuilset 44 c 32.

Aber zu in greinn 'verfolgt' arna in gre M1 111 c 6 doch wohl kaum in gré zu betonen).

627. Schließendes rr schwindet nicht. Daher gehört zu orgid (§ 616) die III sg 'orr (die auch als ab-

solute relative Form fungiert, Sg 12b7), enklit. du com-arr Ml 85c 3, comar 23 d 5 u. a.

628. Im Passiv haben stammbetonte Formen in unsern Denkmälern stets die Endung -ar (absolut -ir) wie im starken Präs. Ind. mit Ausnahme des relativen mestar Wb 9c 6, Ml 24a 10. Dagegen bei enklitischem Stamm ist die Endung immer -tar : dwindnastar, dwidichestar, con'dárbastar, 'furastar, 'accastar (§ 607) usw. In späteren Quellen ist -tar auch bei betontem Stamm häufig: relativ dlestar, konjunkt 'ríastar, 'nástar usw.

Zweimal ist im Passiv -er geschrieben: ce-nifesser M124d22, confeiser Sg 209 b 30; aber beide Male liegt die Annahme nahe, daß der Schreiber an die II sg Dep. gedacht hat.

**629.** In der I pl zeigt arch. 'ē-resom (Turiner Palimpsest), mag es Subjunktiv oder Futurum sein, daß die Endung einst -om war; aber schon Cam. hat 'tōssam zu tongid.

### 2. Das Präteritum des s-Subjunktivs.

**630.** Die Flexion ist bei aktiven und deponenzialen Verben dieselbe, *ro\*fessinn* wie \**gessinn*.

sg I 'gessin(n') ('téisinn, 'sésáinn) pl 'gesm(a)is
II 'gesta 'gest(a)e ('orth(a)e)
III 'gessed ('bósad) 'gest(a)is ('toirsitis)

#### Passiv

Allgem. Form 'gest(a)e ('orth(a)e) pl III 'gest(a)is.

**631.** Die Endungen sind die des Imperf. Ind. der Klasse B I. Über t für th nach s s. § 136.

In der III sg dringt in Ml aus dem a-Subjunktiv manchmal die Endung -ad für -ed, in der I -ainn für -inn ein, z. B. 'bósad 18 a 7 zu bongid, 'orrad 124 d 8 zu orgid 'sésáinn Ml 41 c 5 zu 'seinn; auch im pl zeigen -mais -tais dunkle Färbung.

Die Formen auf -tae haben jüngere Nebenformen auf -ta (§ 94).

# Der Futurstamm und seine Formen.

**632.** Den Futurstamm enthalten das Futurum und das Präteritum Futuri (der Kondizional). Nach der Bildungsweise zerfallen die Futurstämme zunächst in zwei große Klassen, in die sich die schwachen und die starken Verben verteilen.

I. Die schwachen Verben bilden das f-Futurum.

Die starken gewinnen im Allgemeinen ihren Futurstamm durch Reduplikazion aus dem Subjunktivstamm. Je nachdem sie den a- oder den s-Subjunktiv bilden, unterscheidet man weiter

II. Das asigmatische oder a-Futurum,

III. Das s-Futurum.

**633.** Einige starke Verben schließen sich der schwachen Futurbildung an. Es sind:

die Komposita von 'ic, Fut. 'icfea;

die von 'moinethar 'muinethar wie do'moinethar 'meint', Fut. 'moinfethar;

manchmal die von 'em, z. B. do'emfea 'wird schützen' Ml 128 c 8 neben du'éma 67 c 5.

Umgekehrt bildet das schwache Verb car(a)id 'liebt' das starke Fut. 'cechra (§ 647).

Über das ē-Futurum bei schwachen Verben s. § 649.

# I. Das f-Futurum.

**634.** Der Stamm des f-Futurums zeigt ein Suffix -fa- und wird wie ein a-Subjunktiv flektiert. Nur die konjunkte I sg Akt. hat u-Färbung (Endung -ub), wohl im Anschluß an das s-Futurum.

Das f wird im Silbenauslaut zu spirantischem b (§ 127 e).

Hinter Konsonanten ist es in der Regel erhalten. Nur ausnahmsweise dringt hier b ein, besonders hinter s, z. B. sg II do'nesbe Ml 112c 3, pl III ar túaisbet 126b 12, Pass. sg III for brisbedar 51 b 1 neben Akt. con nesfea Wb 4b 15; sonst selten, wie Prät. sg III 'soirbed Ml 53d 6. Über f für bf in atrefea (\*ad'trefea) zu atreba, con'tifea zu con'tibi s. § 135; doch auch atrebea Ml 35 b 24, 'noibfea Wb 13b 19.

Zwischen schwachbetonten Vokalen wechseln f und b ziemlich regellos, z. B. du róscaifea 'wird sich auszeichnen' Ml 139b 3 neben du róscaibea 89c 12. Doch ist bei dunkler Färbung f, bei palataler b häufiger.

635. Der Vokal vor dem Suffix -fa- war in Kl. A II, wie zu erwarten, hell, so daß bei Synkope eine palatale Lautgruppe entsteht ('léicfea). Dasselbe ist aber in der Regel auch bei den a-Verben (A I) der Fall, z. B. sg I ainfa (Wb 14a 8), Prät. sg II 'ainfeda, III 'ainfed zu 'ana 'bleibt', sg I ad e(i)lliub zu ad ella 'besucht', sg III 'soirfea zu soira 'befreit' (das gleiche kann auch 'soirfa Wb 11b 4 meinen, § 92), fu céillfea Ml 90c 15 zu fo ciellathar 'sorgt', Prät. pl III for ceinnfitis zu for cenna 'endigt' usw.

Dunkle Färbung tritt erstens natürlich da auf, wo durch Synkope eines vorhergehenden Vokals eine dunkle Gruppe entsteht, z. B. 'labrafammar 'wir werden sprechen' Wb 12 c 4 aus 'labar.., 'samlafammar 'wir werden gleich machen' 17 b 12 aus 'samal..; ähnlich 'comálnabadar Ml 46 c 20 (á nach § 43) 'wird erfüllen' zu comlán 'voll'.

Manchmal findet sich aber auch sonst bei a-Verben im Futurum die dunkle Konsonanz, die die andern Tempora zeigen, z. B. Dep. sg. I 'molfar Wb 9a 22, pl III molfait Ml 69b 1, Prät. sg III 'molfath 94a 14 zu 'moladar 'lobt', 'cumsanfa Ml 80 d 5 zu con'osna 'ruht', pl I con'delefam Wb 17b 10 zu con'delga 'vergleicht', im'timc[h]elfam Ml 24a 7 zu im'timchella 'umgiebt' usw.

Auf halbem Weg steht fo'chélfatar 'die sorgen werden' Wb 30 d 15: cél(l)- statt ciall- weist auf helle, -fa- statt -fe- auf dunkle Färbung, vgl. oben fu'céillfea.

Dunkle Färbung kommt aber auch bei alten i-Verben vor, deren palatale Endkonsonanz in andern Formen nach

§ 165 dunkel geworden war, z. B. sg III 'tucfa Wb 12d3, pl II da'ucbaid 21c12 zu 'tuc(a)i 'versteht', atluchfam (ad-tluch-) 17a 2 zu atluchethar buidi 'er dankt'.

**636.** Die Erklärung der Futurbildung steht noch aus. Früher dachte man an Zusammenhang mit dem lateinischen b-Futurum amabo, monebo usw. Aber wenn b (ursprünglich bh) der ältere Laut wäre, würde man das häufige f nicht verstehen. Denn die par Fälle, wo jüngere Denkmäler f für leniertes b zeigen (§ 121), bieten keine genügende Parallele. Auch wäre f in atrefea usw. aus  $\beta+\beta$  nicht wohl zu erklären. Dagegen ist alles in Ordnung, wenn f das ältere ist.

Die palatale Färbung bei a-Verben dürfte älter sein als die dunkle, wie sie auch die häufigere ist. Hätten die Verben einst im Futurum dunkle Färbung gehabt wie in allen anderen Tempora, so würden sie kaum abgewichen sein. Dagegen ist gelegentliche Verschleppung der dunklen Färbung aus den übrigen Formen ins Futurum leicht verständlich.

Als Ursprung vom inlautenden f kennen wir nur altes su (§ 129) oder sp (§ 226g). Die britannischen Dialekte haben keine entsprechende Bildung. Dort vertritt der gewöhnliche Subjunktiv, zum Teil auch das Präsens des Indikativs das Futurum, das Präteritum des Subjunktivs oder das Imperfekt des Indikativs den Kondizional. Im Kymrischen hat die II sg des Subjunktivs die auffällige Endung -ych (älter -hych), z. B. mittelkymr. cerych 'ames', deren -ch auf -su-zurückgehen kann (jedoch breton. -i, korn. -y). Aber ob ein Zusammenhang zwischen dieser Endung und dem irischen f-Futurum besteht, ist sehr zweifelhaft.

Am leichtesten würde sich die irische Bildung erklären, wenn man ein primäres Verb mit dem Subjunktivstamm \*suā-, Fut. redupliziert (§ 645) \*sisuā-, woraus \*sifa-, ansetzen dürfte, nach dem auch andere Verben auf -a- ein Futurum mit -ifa- hätten bilden können. Aber ein solches Verb ist nicht belegt. Von a-Verben mit einsilbigem Stamm kommt in unseren Quellen kein Futurum vor; später sg III snaifid (wohl snaifid) LU 39 b 33.

# Flexion des f-Futurums und seines Präteritums.

**637.** Nach dem Gesagten genügt ein aktives und ein deponenziales Paradigma der *i*-Flexion (A II); Beispiele mit dunkler Konsonanz sind § 635 gegeben.

#### 1. Futurum.

#### A. Aktiv

# B. Deponens

#### absolut

sg I léicfea II léicfe

suidigfer suidigfider

III léicfid -fith rel. léicfes(s) pl I léicfimmi

rel. léicfimme

suidigfithir \*-fidir \*suidigfedar \*suidigfimmir \*suidiafemmar

II \*léicfithe -fide

\*suidigfide (folnibthe)

III léicfit rel. léicfite \*suidigfitir \*suidigfetar.

#### 638.

### konjunkt

sg I 'léiciub (do'lugub, 'predchob)

'suidigfer (fo'sisefar)

II 'léicfe (do'nesbe)

\*\*suidigfider \*·suidigfedar ('comálnabadar)

III 'léicfea (do'róscibea) pl I 'léicfem

\*\*suidigfemmar('labrafammar)

II \*·léicfid (da'ucbaid)

\* suidigfid ('samlibid) 'suidigfetar.

III 'léicfet ('cumcubat)

#### 639. C. Passiv.

Bei aktiven und deponenzialen Verben gleich gebildet.

absolut

konjunkt

sg III léicfidir -ithir Allgem. Form 'léicfider ('dílgibther, 'predchabthar)

rel. léicfider

pl III léicfitir

pl III 'léicfiter, 'léicfetar

rel. léicfiter -fetar.

#### 2. Präteritum Futuri.

640. Aktive und deponenziale Verben haben gleiche Formen.

# A. Aktiv (u. Deponens).

 $sg I \cdot léicfin(n)$ II 'léicfeda

pl 'léicfimmis \*·léicfide -fithe

III 'léicfed -feth ('cumcaibed) 'léicfitis.

#### B. Passiv.

Allgem. Form 'léicfide -fithe pl III 'léicfitis.

641. Da die Flexion die des a-Subjunktivs ist, sollte eigentlich f überall dunkel sein, wo es nicht durch Synkope hinter einen palatalen Konsonanten zu stehen gekommen ist. Weil das aber die Mehrzahl der Formen sind, wird palatales f (oder b) häufig in solche Fälle übertragen, wo der vorhergehende Vokal erhalten ist. So sg III do fuircifea, do aidlibea, pl I do aidlibem, II con fodlaibid, samlibid, Pass. dilgibther, Prät. sg III do coischifed, du aircibed usw., sogar in die konjunkte I sg: fo dalib sea Ml 78 a 10, no prithehib 45 a 8, vgl. 53 b 8.

Immerhin kommt vereinzelt auch das Umgekehrte vor, dunkles f oder b an Stelle von palatalem: sg I Dep. 'seithigfar Augustin-Gl. 11d5, Prät. sg III do'n-iefad Wb 21a3 (öfter -iefed). Im Pass. for brisbedar Ml 51b1 ist -dar für -der verschleppt.

- **642.** In Ml bleiben kurze Verbalstämme in der I sg Dep. meist ohne Synkope: fo'sisefar 58 c 17, fris'ailefar 38 a 10, do'cuirifar 3 a 1; doch ad'áichfer 68 c 17 wie no'molfar Wb 9a 22.
- **643.** Zur Präsensklasse A III. Die Verben gniid und 'ci bilden starke Futura (§ 647. 654), ad roilli ('ro-sli) 'verdient' aber pl III adid roillifet Ml 61 a 20.

Über a-Verben dieser Klasse s. oben § 636.

Zu o-Verben vgl. sg II 'soife Ml 33 a 1, Pass. 'cloifether' 67 a 11.

Die Schreibung scheint ein Schwanken des Schreibers zwischen -fither und -fethar zu verraten; vgl. den sonderbaren Subj. Präs. Pass. 'agether MI 129 a 2.

# II. Das asigmatische Futurum starker Verben.

Sammlung der Formen bei Strachan, ZfCP 3,480 ff.

**644.** Bei diesem Futurum, das den starken Verben angehört, die einen asigmatischen Subjunktiv bilden, kann man drei Hauptarten unterscheiden:

- 1. Die gewöhnliche reduplizierte Bildung,
- 2. das ē-Futurum,
- 3. das Futurum zur Präsensklasse BIV (crenaid usw.), das von 1. in der Flexion abweicht.

Dazu kommen ein par vereinzelte Gebilde.

# 1. Die gewöhnliche reduplizierte Bildung.

**645.** Der Subjunktivstamm wird redupliziert. Die Reduplikazionssilbe enthält, wie in allen reduplizierten irischen Bildungen, den ersten anlautenden Konsonanten der Wurzel. Der Reduplikazionsvokal war deutlich ursprünglich i (wie im s-Futurum). Vor ursprünglich dunklen Silben erscheint er gewöhnlich zu e gebrochen; doch giebt es Ausnahmen (did(a)ma-). Die Flexion ist dieselbe wie im a-Subjunktiv (§ 598).

# 646. Beispiele:

a) mit i-Reduplikazion:

gainithir wird geboren, Subjunktiv-Stamm gena-, Futurstamm gigne- aus \*gigena-: sg III gignithir, 'gignethar,

pl gignitir, Prät. sg III 'gigned.

daimid 'gesteht zu', Subj.-St. dama-: sg II 'didmae, III 'didma, pl III 'didmat (I sg 'didam Ériu III 136, 9, 'didem LU 63b 22), Prät. sg III 'didmed Sg 137b5. Die prototonierte III sg Fut. 'fuidema Ml 56c9 ist wohl für \*-fuiddema eingetreten, also kein ē-Futurum.

ro laimethar 'wagt', Fut. III pl vielleicht ni lilmatar Ml 69 b 3 (so Strachan für ni lib matar der Hs.; spätere

Belege zeigen das  $\bar{e}$ -Fut.  $l\acute{e}ma$ -).

ibid 'trinkt', Subj.-St. eba-, Futurstamm iba- (mit Kontrakzion des Reduplikazionsvokals, vgl. § 657a): sg I 'Ø, III 'iba, pl III ibait.

# 647. b) mit e-Reduplikazion:

canid 'singt', Subj.-St. cana-, Futurstamm cechna- aus \*cechana-: sg II 'cechnae, III 'cechna, absolut rel. cechnas. Prät. sg III 'cechnad.

Nach diesem Muster zum schwachen Verb car(a)id 'liebt', Subj. St. cara: sg III 'cechra, pl cechrait, 'cechrat.

Prät. beb(a)e 'er starb', Subj. pl III baat, Fut. sg III bebaid, pl III rel. bebte (geschrieben bebté Wb 25b 16).

Prät. mit ro: do roigu (§ 701) 'hat gewählt' (W. gusgeus-), Fut. sg III do gega, pl gegat, Prät. sg III gegad,

pl I 'gegmais.

gniid 'tut' (Subjunktiv § 606), Fut. sg I du gén, fu gén (aus geγn...), II 'génae, III 'géna, absolut rel. génas, pl I 'génam, II 'génid, III 'génat, enklitisch I 'dí-gén, III 'dí-gnea, pl I 'dí-gnem (auch 'dí-génam Ml 30 c 90), III 'dí-gnet; Passiv 'géntar'; Prät. sg III 'génad, pl I 'génmis, enklit. sg III 'dí-gned, pl II 'dí-génte.

Ähnlich zu 'gnin 'erkennt' (Subj. § 610), Fut. pl III

'génat, Pass. allgem. Form 'géntar.

ad gládathar 'redet an', Subj.-St. gláda-: sg I 'gegallar (für älteres \*'gegaldar) LU 19 b 30, III 'gegalldathar ebend. In gegl- hätte eigentlich das zweite g schwinden müssen (§ 122); ähnlich: ro-clu(i)nethar 'hört', Subj. cloathar (§ 610), Fut. sg III 'cechladar. Das passive Futurum scheint nach späteren Belegen sigmatisch gebildet worden zu sein: sg III 'cechlastar Yellow Book of Lecan 49 b 16, wohl im Anschluß an ad cichestar § 654 (poetisches cechlaiter Rev. Celt. 29, 211,6 dürfte Neubildung sein).

Zum Subjunktiv 'era 'er gewähre' (§ 609) gehört das Fut. ebarthi (mit suffigiertem Pronomen -i) 'er wird es gewähren' Ml 46 b 12, Pass. ebarthir Wb 32 a 27. Zur Reduplikazion vgl. § 227, zum Vokalismus § 668.

Nach diesem Muster zu alid 'zieht auf', Subj. St. ala-, Fut. sg III \*eblaid, 'ebla (geschrieben 'eblae, 'eblai IT I 141,18).

# 2. Das ē-Futurum.

**648.** An der Stelle des wurzelhaften e oder  $\alpha$  des Subjunktivstamms erscheint ein Ersatzdehnungs- $\bar{e}$  (§ 52).

Dieses Futurum, das später weit um sich greift, findet sich früh bei folgenden Verben:

a) Der Subjunktiv hat e:

berid 'trägt', Subj.-St. bera-, Futurum sg III 'béra. So celid 'verhehlt', Fut. 'céla, melid 'mahlt': 'méla, fo geir 'erhitzt': 'géra, do fuissim 'erzeugt' (W. sem-), Fut. Pass. do:fuisémthar Wb 4c7; dí-em- 'schützen': 'éma (neben 'emfea \$ 633).

Mittelir. mairnid 'verrät', Subj.-St. mera-, Fut. 'méra. at baill 'stirbt', Subj.-St. 'bela-, Fut. 'béla.

649. b) Der Subjunktiv hat a: ga(i)bid 'nimmt', Subj.-St. gaba-, Fut. 'géba. ga(i)rid 'ruft', Subj.-St. gara-, Fut. 'géra. maraith, 'mair 'bleibt' (§ 548), Subj.-St. mara-, Fut. 'méra. Darnach zu schwachem gat(a)id 'nimmt weg' (A I), Subj.-St. 'gata-, Fut. 'géta.

Zum schwachen scar(a)id 'trennt sich', Subj.-St. scara-, heißt das Fut. sg I 'scairiub Ml 43 a 23; aber seine Komposita etir scara 'trennt', con scara 'zerstört' haben 'scéra.

- 650. c) Direkt nach do quí 'macht' Fut. géna (§ 647) richtet sich con'sní 'er erkämpft', Fut. \*con'séna, prototoniert \*cossena LU 107 b 44.
- 651. Die Flexion des ē-Futurums ist die des a-Subjunktivs, auch in der konjunkten I sg: 'bér, 'bér(a)e, 'béra, 'béram, 'bér(a)id, 'bérat, Pass. 'bérthar, pl 'bértar; absolut z. B. sg III bér(a)id, rel. béras usw.; Prät. sg III 'bérad, pl 'bérm(a)is, 'bérth(a)e, 'bért(a)is.

Die Präp. to- nimmt betont vor -béra- die Gestalt ti- an, im Anschluß an die mit i reduplizierten Futura: sg I 'tibér (deuterotoniert do'bér).

Die enklitischen Formen werfen in der Regel das é nicht aus, z. B. 'tibéræ Ml 77 a 16, 'tibérad 97 d 10, 'tibértais 15c7, con ocába 20b5. Doch finden sich in späteren Handschriften auch synkopierte Formen wie 'tibred LU 42a 20, so daß ihr völliges Fehlen in unsern Texten vielleicht auf Zufall beruht. Vgl. auch 'dignea, 'dignem, 'dignet § 647.

- 3. Das Futurum zur Präsensklasse BIV. Sammlung der Formen bei Strachan, ZfCP 3,481.
- 652. a) Von Formen, die auf dem reduplizierten Subjunktivstamm beruhen, sind belegt:

a) sg I as ririu Wb 18 a 14 (Subj. réu), II absolut lile Fél. Prol. 309. 311 (lile-ssu, lile-sa usw. die Hss.), III as riri Wb 25 b 6, Ml 30 c 13, absol. rel. liles Wb 10 a 5, pl III lilit Vita Tripart. 180, 26, giulait Ml 65 b 7 (wohl nach dem Prät. giuil § 689 zu glenaid); Pass. as rirther Wb 1 c 3; Prät. sg III giulad LU 84 a 20.

ara chrin (B V) scheint sich anzuschließen: pl III ara chiurat Ml 59 b 9.

Die Flexion stimmt mit der des Subjunktivs überein außer in der konjunkten III sg Fut., wo subjunktivischem 'rïa das futurische 'riri gegenübersteht.

Ist das Anlehnung an den palatalen Ausgang des s-Futurums? Oder durch den scheinbar indikativischen Ausgang -iu der I sg veranlaßt?

653. b) Das Verb ben(a)id 'haut, schneidet' bildet sein Futurum ohne Reduplikazion: Prät. Fut. 'bïad Yellow Book of Lecan 43 a 46, Pass. fo'ind-ar-paide Ml 26 a 1. Das könnte Anschluß an das Futurum 'bia des Verbum substantivum sein, dessen Komposita sich mit denen von benaid mischen (§ 546). Aber die Endung der III sg du'fó-bi Ml 96 a 7 (wie 'riri) macht wahrscheinlicher, daß vielmehr Einfluß von 'fen vorliegt. Dessen f (aus y) schwindet in den reduplizierten Formen regelrecht, so daß sie wie unreduplizierte aussehen; vgl. Fut. Pass. ad'fether Wb 20 b 7 zu ad fen 'er erstattet zurück', do'rorbiu 'ich werde hindern' ZfCP 3, 246 zu 'derban, do'rorban. S. Ähnliches im Präteritum § 694 c.

# 4. Einzelnes.

654. Das Verb 'cí 'sieht' (A III) hat den Futurstamm cich.., der im Gegensatz zum Subjunktiv (§ 607) aktivisch flektiert: sg III du'é-cigi (verschrieben 'écicigi Ml 111 c 13), gebildet wie as riri; Prät. Fut. sg III 'acciged LU 65 a 3, pl III ad'cichitis Wb 7 a 2.

Das Passiv wird sigmatisch gebildet wie der enklitische Subjunktiv: atat chigestar M159 c 12 (regelmäßiger

ist at chichestár LU 37 b 16, da hinter betontem Vokal ch nicht zu q wird).

655. Das Verb 'gehen' (§ 808), Subj.-St. tēss-tiass-, hat im Futurum einen unreduplizierten, wie ein a-Subjunktiv flektierten Stamm rega- oder riga-, z. B. sg I 'reg Wb 7 d 15 neben 'rig Ml 87 b 18, III 'rega Ml 28a10 (absolut regaid Sg 36 b 1) neben 'riga Ml 85 b 1 a, Wb 25 a 38, Prät. F. 'regad Ml 118 b 6 neben 'rigad Arm, 18 b 1 usw.

Dieselben Färbungen nimmt der betonte Vokal der Präp. to vor diesem Stamm an, z. B. 'ti-rga Ml 121 a 17 neben pl I 'te-rgam 107 d 11.

Das *i* neben *e* wird auf dem Anschluß an Futura mit *i*-Reduplikazion beruhen. Ohne Belang ist das einmalige *i* in nirigad Wb 11 a 22 (vgl. § 44). Der Stamm reg- mag ein altes Präsens sein, das Futurbedeutung angenommen hatte und sich deshalb der im Futurum häufigen Flexion des a-Subjunktivs anschloß.

Die Komposita von tagn mit zwei Präposizionen bilden aber s-Futura: con'im-thæ wird begleiten Wb 12 c 4; inotsat (in-od-) werden hineingehen 33 a 14.

# III. Das s-Futurum.

Sammlung bei Strachan, Transactions of the Philological Society 1899—1902, p. 291 ff.; vgl. ZfCP 3,474 ff.

**656.** Der Stamm des s-Futurums wird in der Regel durch Reduplikazion aus dem s-Subjunktiv (§ 611 ff.) gebildet. Der Stammvokal ist, weil stets schwachtonig, immer kurz oder ausgeworfen.

Der Reduplikazionsvokal ist i. Nur vor Stämmen mit  $a \ (= \bar{a})$  erscheint er meist zu e gebrochen, z. B. ma(i)did 'bricht', Subj.  $m\bar{a}ss$ -, Fut. mem..s- (III sg memais), nascid 'verknüpft': nen..s-, sla(i)did 'schlägt': sg I 'selos oder 'selas Liadain and Curithir (ed. K. Meyer) 20,15. 17.

Aber zu ad claid 'jagt': sg I ad cichlus Philargyrius-Gl. In andern Stämmen stets i. Nicht nur: [§ 656-658.

qu(i)did 'bittet', Subj. gess-, Fut. giq..s-, con rig 'bindet', Subj. 'rēss- 'ríass-, Fut. 'rir..s-, nigid 'wascht', Fut. nin..s-, ligid 'leckt', Fut. lil..s-, cingid 'schreitet', Subj. cess- cíass-, Fut. cich..s-, for ding 'unterdrückt', Subj. 'dess- 'díass-, Fut. 'did..s-, fo ceird 'wirft', Subj. 'cerr- (§ 616), Fut 'cicherr-, sondern auch:

bongid 'bricht', Subj. boss-, Fut. bib..s-, fo loing 'hält aus', Subj. 'loss-, Fut. 'lil..s-, tongid 'schwört', Subj. toss-, Fut. tith..s-, dlongid 'spaltet', Fut. didl..s-.

- 657. Zur Gestalt der Reduplikazionssilbe ist, abgesehen von der unregelmäßigen Bewahrung von ch und d vor l in 'cichl..s, didl..s, zu bemerken:
- a) Vokalisch anlautende Verben reduplizieren mit bloßem i:

oraid 'schlägt', Subj. orr- (§ 616), Fut. iorr- (Flexion § 664).

ess-, Subjunktiv des Verbs 'essen' (§ 806), Fut. issvgl. § 110.

b) Mit sl anlautende Wurzeln lassen das lenierte s hinter der Reduplikazion völlig schwinden (regelmäßig wäre ll aus śl. § 150 b), vgl. oben sel..s- zu sla(i)did.

Ebenso: sligid 'schlägt' Fut. sil..s- (sg III silis); vgl. fu'silis, Glosse zu damnabis..uotis Philargyrius-Gl.

- c) sennid und do seinn (W. suenn-, § 544), Subj. sēss-, bildet regelrecht sif..s- mit f aus leniertem su: sg III sifis, I sibsa.
- d) Zu saigid 'geht nach', Subj. sāss-, heißt das Fut. siass- mit verstummtem s: sg III 'sia, pl II 'sesaid LU 25 b 10 (aus \* sïassid § 102).
- **658.** e) Die Wurzeln mit f- (Subj. fess- § 613) verlieren den Anlaut regelrecht hinter der Reduplikazion: fiess- fiass- aus vivess-. Da ïa in der Regel überall zu e wird, wo die Stammsilbe nicht die Endsilbe bildete (§ 102),

fallen Futurum und Subjunktiv in den meisten Personen zusammen:

fichid 'kämpft': sg I 'fius, aber absol. fessa, III 'fi, Pass. fiastar, aber pl 'fesatar, absol. fessaitir.

in'fét 'zeigt an', pl'fiadat: sg III 'fi (gegen Subj. 'fê), Prät. in'fessed LU 134 b 31.

ro'fitir 'weiß': sg III 'fiastar (-tar aus -tr), aber I 'fessur, pl II 'fessid, III 'fessatar. Vereinzelt geht dann die Vermischung mit dem Subjunktiv noch weiter: 'festar als Fut. Wb 12 d 27, umgekehrt 'fiastar als Subj. 22 d 3.

midithir 'urteilt' (Subj. mess-) schließt sich an dieses Verb an, als ob der Futurstamm \*miness- gelautet hätte: sg III rel. miastar (miastar Wb 1 d 9), Pass. miastir, rel. miastar, aber sg I Dep. 'mesur 'mesor, pl messimmir, 'messammar.

**659.** f) Haupttoniges fo- und to- vor der Reduplikazionssilbe wird zu foi- und toi- toe- mit Schwund des Reduplikazionskonsonanten (§ 177), z. B.

'foi[l]sitis Wb 15 a 20 für \*fo-lilositis zu fo loing.

'foichiurr Mi 78 c 8 (mit handschriftlichem Längezeichen 'foichur LL 251 b 20), deuterotoniert fo'cichurr 'cichiurr, zu fo'ceird.

do tóeth 'wird fallen' Thes. II 248,8, pl (später belegt) tóetsat, zu Subj. toth (§ 622), Präs. tuit.

# Reduplikazionslose Formen.

**660.** 1. Gehen dem Verbalstamm zwei Präposizionen voraus, so daß er in allen Formen enklitisch ist, so zeigt er keine Spur von Reduplikazion, sondern das Futurum ist gleich dem Subjunktiv.

So gehört zu 'ninus 'ich werde waschen' (nigid) Yellow Book of Lecan 52 b 24 das Doppelkompositum do fo-nus Ml 47 a 19.

ar fui-rig 'hält zurück' (vgl. con'rig, Fut. 'rir..s-): pl III 'fuirset Ml 114 c 11.

orgid, Fut.iorr-(§657 a, 664): sg III do'ess-arr Wb5c12 u. a., Pass. du'imm-arthar Ml 90 a 9.

Vgl. noch ar utaing ('ud-ding-) 'stellt her': sg II ar utais Ml 56 a 11, du fu-tharcair 'will': pl III du futharset 54 a 28, im ruimdethar ('ro-med-) 'sündigt': pl III im ruimset roimset 54 a 27. 23, do for-maig 'fügt hinzu': sg III Pass. du formastar 105 a 8 (vgl. Subj. 'tormastar 20 a 19). Im Prät. Fut. do foirmsed 35 a 17 ist in der palatalen Färbung wohl nicht ein Rest der Reduplikazion, sondern Anschluß an Stämme mit hellem Vokal zu sehen. Du di-chestar 'wird geleitet werden' 30 d 25 zum Präs. Akt. pl III 'dichdet Sg 8 a 8.

Zu tiagu 'gehe': pl III 'inotsat 'werden hineingehen' (§ 655. 168) Wb 33 a 14 wie Subj. in otsam Ml 16 a 16; do coised 'er würde gehen können' LU 72 a 22 wie Subj. (§ 624).

Nach einfacher Präposizion 'in-dail s. § 666.

Undeutlich ist die Reduplikazion auch in prototonierten Formen von ro'saig 'erreicht', Fut.-St. 'sïass-(§ 657 d): sg II 'röïs Sg 229, pl III 'roisset Ml 74 a 11, Prät. sg III 'roissed 39 c 34. Ähnlich con'desat Ml 46 c 13 zu con'dieig, con'daig ('dí-saig-) 'verlangt'.

**661.** 2. Einige Verben gebrauchen auch in den stammbetonten Formen den s-Subjunktiv ohne Reduplikazion als Futurum:

rethid 'läuft': sg III in'ré Ml 113 a 7, fwré Arm. 18 a 2. techid 'flieht': sg I 'tess (verschrieben 'téis LU 69 b 33). reg-: sg I atamm'res Ml 31 c 14, enklit. ad'er-rius 89 b 3, dw'&-rus 137 c 7.

aingid, 'anich 'schützt': sg III 'ain.

la(i)gid 'liegt': sg III 'lee (= lé) Imram Brain 51. sa(i)did 'sitzt': sg III absol. seiss Saltair na Rann 8273 (unleserlich Wb 26 a 8).

Einige dieser Verben sind dieselben, die auch eine besondere II sg des Imperativs bilden (§ 590).

Flexion des reduplizierten s-Futurums.

#### 662.

III gigsit

rel. gigsite

#### 1. Futurum.

# A. Aktiv.

| absolut              | konjunkt          |
|----------------------|-------------------|
| sg I *gigsea (bibsa) | gigius (foʻlilus) |
| II UB                | *gigis            |
| III gigis (memais)   | 'gig ('mema)      |
| rel. giges           |                   |
| pl I gigsim(m)i      | 'gigsem ('memsam) |
| rel. $*gigsim(m)e$   |                   |
| II gigeste           | $^{ullet} gigsid$ |

# B. Deponens.

Die belegten Formen von midithir und ro fitir s. § 658.

'aigset (fo'lilsat).

#### C. Passiv.

| sg III | miastir   | Allgem. | Form   | rirastar,  | ʻlilastar    |
|--------|-----------|---------|--------|------------|--------------|
| rel.   | miastir   |         |        |            |              |
| pl III | fessaitir |         | pl III | 'didsiter, | 'fes(s)atar. |
| rel.   | UB        |         |        |            |              |

## 663. 2. Präteritum Futuri.

Akt. (Dep.) sg I 'lilsain, III 'gigsed ('íssad Rev. Celt. 8,58), pl III 'memsaitis, 'ístais ('dídlastáis LU 95 a 33); Pass. 'lilastæ u. a., wie im s-Subjunktiv.

**664.** Zu orgid (§ 657 a) sg I 'iurr, II 'iirr, 'írr ('hierr Ml 77 a 16), III 'íarr, 'ior, pl III 'errat Ml 100 c 9 (regelrecht aus \*'ïarrat), daneben 'iurat 33 a 1; Pass. später belegt 'íurthar.

Zu fo ceird 'wirft': sg I 'cichiur(r), 'cichur(r) ('foichiurr § 659), III 'cicherr, pl III 'cichret; Pass. 'cicherthar; Prät. sg III Akt. 'cichred.

**665.** Zur Flexion des s-Futurums, die der des s-Subjunktivs entspricht, ist noch zu bemerken:

a) Die absolute I sg gigsea ist so nicht überliefert, sondern einmal mit archaischer Schreibung sibsa (Hs. sibra) Philargyrius-Gl. (zu sennid), einmal mit jüngerer Lautgebung (§ 94) gigse Ml 47 d 4. Außerdem fessa 'werde kämpfen' LU 133 a 7 (fichid), bibhsa O' Clery's Glossar (zu bongid). Es ist die Endung des a-Subjunktivs (und der andern Futurbildungen).

In der konjunkten I sg ist *u*-Färbung die Regel. Doch auch do imm-arr Wb 9 a 20 (zu iurr, orgid), wenn es kein Schreibfehler für -urr ist. In dem später überlieferten arneras Rev. Celt. 12, 82, 80 zu nascid kann nach § 169 a die dunkle Färbung älter sein als die *u*-Färbung in ad cichlus (§ 656).

Die unbelegte absolute II sg darf man als \*gigsi ansetzen.

• **666.** b) Die konjunkte III sg zeigt dieselben Schwankungen wie im s-Subjunktiv (§ 625 ff.). Den Stammyokal bewahren:

'mema Ml 89 c 11 (absol. memais) zu ma(i)did 'bricht'. 'nena ZfCP 3,465,22 zu nascid 'verknüpft'.

du for-ma (Strachan a. a. O. 293) zu do for-maig 'fügt hinzu'.

con'im-thæ 'wird begleiten' Wb 12 c 4 zu tiagu 'ich gehe'.

Aber 'sel LU 106 a 43 zu sla(i)did 'schlägt' hat den Vokal abgeworfen (nach 'sil?).

Ebenso:

'ain Wb 1 d 1, 25 d 14 zu 'anieh 'schützt', do'ind-in 13 b 29.

'cich ZfCP 3, 463,18 u. ö. (absol. cichis) zu cingid 'schreitet'.

'sil Fél. Sept. 29 (absol. silis) zu sligid 'schlägt nieder'. 'sib LU 129 a 43 zu (do) seinn 'treibt' (vgl. absol. sifis zu sennid).

'foil Ml 23 a 8 (\*fo-lil..s-) zu fo loing 'hält aus'.

'foir Fél. Prol. 322. 326 (\*fo-rir..s-) zu fo'rig 'hält auf'.

'dér Ml 57 a 7 zu 'd-é-rig 'verläßt'.

'diúair Ml 56 d 2 zu 'diurat 'bleibt übrig' (di-od-reth-). do toeth 'wird fallen' § 659.

'in-dail (aus \*-d\( \)) Ml 96 a 8 zu in dloing 'spaltet', reduplikazionslose Bildung (neben 'd\( \)idlast\( \)iis LU 95 a 33). Die palatale Endkonsonanz im Anschluß an Verben mit hellem Wurzelvokal.

**667.** Verben mit anlautendem f (vgl. § 625. 658): du-fi Ml 67 c 5 zu du-fich 'rächt'.

ad'fii (= 'fi) Imram Brain 52 zu ad'fét 'berichtet'; vgl. enklit. sg I 'ais-nd-ius, pl I as'ind-isem, III as'indisset. 'irchoi Wb 7 a 11 zu ar'co-at 'hindert'.

668. Zur Erklärung der starken Futurstämme. Die thematisch flektierten Formen des reduplizierten s-Futurums haben große Ähnlichkeit mit den altindischen Desiderativen wie vivrtsati zu W. vart- vrt-, bibhitsati zu W. bhēd-bhid-. Ist die Zusammenstellung berechtigt, so wird sehr wahrscheinlich, daß die Formen mit unthematischer Flexion (§ 621) auf dem Einfluß des s-Präteritums beruhen.

Da nur das s-Futurum auswärts Entsprechendes hat, liegt an sich die Annahme nahe, daß es das Muster gewesen ist für die Futura, die durch Reduplikazion aus dem a-Subjunktiv gewonnen wurden. Unter diesen sind zwei, bei denen sich regelrecht ē-Formen herausgebildet haben, 'géna zu gniid und zu 'gnin (§ 647). Das sonstige ē-Futurum (§ 648 ff.), so könnte man weiter annehmen, wäre als eine allerdings nicht ganz klare Analogiebildung nach ihnen zu betrachten.

Gegen diese Konstrukzion scheint mir aber das Fut.\*ebraid, ebarth-i, Pass. ebarthir § 647 neben dem Subjunktiv 'era zu sprechen. Die altertümliche Reduplikazionsweise weist mindestens in die Zeit hinauf, da p- im Keltischen noch nicht geschwunden war. Aber sie ist aus dem Subjunktivstamm \*(p)erā mit i-Reduplikation nicht zu erklären; man müßte aus \*pi-berā- ir. \*ibera-\*ibre- erwarten. Die dunkle Färbung des b scheint deutlich auf einen Stamm \*(p)ibrā- mit geschwundenem Wurzelvokal zu weisen. Handelt es sich nicht um eine uralte, zufällig nur im Irischen erhaltene Bildungsweise, sondern trotzdem um eine Nachbildung des Desiderativums oder s-Futurums, so muß es in eine Zeit hinaufreichen, wo dieses noch mit geschwächter Wurzel gebildet wurde

wie im Indischen. Dann lassen sich aber einige der  $\bar{e}$ -Futura direkt ebenso erklären, z. B. ' $c\acute{e}la$  regelrecht aus \*cechla \*ki-kl- $\bar{a}$ -(W. <math>kel-), ' $g\acute{e}ra$  aus \*gi- $gr\bar{a}$ -. Von diesen, nicht von ' $g\acute{e}na$  aus hätte das  $\bar{e}$ -Futurum um sich gegriffen (' $b\acute{e}ra$  ' $g\acute{e}ba$  usw.).

Die Formen mit ungeschwächter Wurzel wie \*gigenā-, \*kikanā-(\*cechana-) würden spätere, weniger altertümliche Bildungen sein als \*gigrā- usw.

# Der Stamm des aktiven und deponenzialen Präteritums und seine Formen.

- 669. Dieser Stamm erscheint nur im aktiven und deponenzialen Präteritum des Indikativs. Unsere Quellen genügen hier nicht, die absolute Flexion hinreichend zu belegen, weil das Präteritum der abgeschlossenen Handlung ro vor sich nimmt, also immer konjunkt flektiert (§ 524), für das erzählende Präteritum oder Narrativ aber in unseren Denkmälern selten Gelegenheit ist. Auch die späteren Handschriften reichen zur Ergänzung der alten Paradigmen nicht aus, da auch dort erzählende Formen der I. und II. Personen sehr selten sind und das Narrativ früh durch das Perfekt (mit ro) zurückgedrängt worden ist.
- 670. Der Präteritalstamm wird auf dreifache Weise gebildet:
  - I. Alle schwachen Verben bilden das s-Präteritum.

Von starken Verben schließen sich die zwei auf -b an; ibid 'trinkt' flektiert wie ein i-Verb, ga(i)bid 'nimmt' wie ein a-Verb: pl III 'ibset, 'gabsat, nur in der III sg in Ml bisweilen 'gaib statt 'gab. Außerdem ad glådathar 'redet an' Prät. 'glådastar.

Hie und da, besonders in den jüngeren Glossen, bilden auch andere starke Verben solche Formen, z. B. arru-muinset fléfid 'sie haben verehrt' MI 90 a 1, fo-ru-raith-minset 'daß sie sich erinnert haben' 135 a 1 neben starkem 'ménatar (§ 685); ni-ru-frescisset 'sie haben nicht gehofft' MI 72 c 13 (vgl. 34 c 11) neben ni-ru-frescechtar 34 d 17 (vgl. 26 b 25) zu ad ci 'sieht'; nád arroimsat 'die nicht angenommen haben' Wb 26 a 23, gewöhnlich arro-ét § 678 (air-fo-em-), doch auch Präs. einmal schwach:

sg III ara foimi Ml 68 a 8 (oder II sg?). Deponenzial rodligestar Ml 36 a 29 zu dligid 'hat Anspruch auf'.

II. Die starken Verben auf -l und -r und mehrere auf -m und -g bilden das t-Präteritum, das nur aktive Flexion hat. In dieser Sprachperiode sind es 18 Verben; später mehr, indem passive Präterita auf -t (§ 706. 709) auch aktive Funkzion annehmen.

III. Alle übrigen starken Verben haben das suffixlose Präteritum, d. h. Formen, in denen hinter dem Verbalstamm vor der Endung kein Konsonant erscheint. Es spaltet sich weiter in eine reduplizierte und eine unreduplizierte Bildung, die aber gleich flektieren.

#### I. Das s-Präteritum.

Sammlung bei Päpke, Über das irische s-Präteritum. Jenaer Dissert. (Bremen 1880).

671. Der Stamm des s-Präteritums zeigt hinter dem auslautenden Vokal des allgemeinen Verbalstamms ein ursprünglich doppeltes s. Der Vokal war bei den a-Verben (A I) kurz, also der Stammausgang -ăss-; vgl. altbreton. ro-gulipias 'hat befeuchtet', mittelkymr. cafas 'er bekam'. Auch bei der Klasse A II zeigt der gewöhnliche Schwund der Endung in der Konjunkten III sg, daß Formen mit kurzem palatalem Vokal maßgebend geworden sind, vgl. mittelkymr. colles 'er verlor', ymdidanyssam 'wir unterhielten uns'. Über Ausnahmen s. § 676. Die Flexion ist, wie beim s-Subjunktiv, ein Gemisch der thematischen und der unthematischen (§ 621).

Eigentümlich ist der Ausfall von th in der deponenzialen III sg adro-neestar Wb 4c35, ar-ru neastar Ml 50b8 neben aktivem 'neith 'neid, sg I 'neithius, pl III 'neithset Ml zu in neuth, ar neut sa 'ich erwarte, sustineo', pl III 'neithet, s. § 177. Vereinzelt das gleichfalls deponenziale for derisiur 'lustraui' Ml 133 b 8 zum Präs. for deret (§ 589); hier vielleicht s(s) aus th-s (§ 136).

Zur Erklärung. Es ist wohl kein Zweifel, daß diese den Inselkelten gemeinsame Präteritalbildung der vokalisch auslautenden Verbalstämme aus dem indogermanischen s-Aorist hervorgewachsen ist. Somit werden nur die unthematischen Formen ursprünglich sein. Über den Anlaß zur Verdoppelung des s wissen wir nichts; man kann einen ähnlichen Prozeß wie bei homer.  $\epsilon\delta d\mu a - \sigma \sigma - \alpha$  u. ähnl. annehmen, dem auch das kurze  $\alpha$  der  $\alpha$ -Verben entspricht.

Im Gallischen ist nur eine Form belegt, die hierher gehören kann, die III sg *legasit* Rhys XXXII. Sie zeigt einfaches s und eine andere Endung als im Altirischen (hier absolut \*-as-ti, konjunkt \*-as-t).

#### Flexion des s-Präteritums.

#### **672.** A. Aktiv.

Die absolute Flexion ist nur in den dritten Personen nicht selten; ich gebe einige belegte Formen.

| absolut                | konjunkt                     |                                |
|------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                        | ΑΙ                           | AII                            |
| sg I gabsu             | ·mórus (·predchos)           | ·léicius (·múnus)              |
| II sóers(a)i           | ·mór(a)is                    | ·lécis                         |
| III mór(a)is, ális(s)  | ·mór                         | ·léic                          |
| rel. sóeras, foídes    |                              |                                |
| pl I UB (*-simmi)      | ·mórsam (·pred-<br>chissem)  | ·léicsem                       |
| rel. celebirsimme      |                              |                                |
| II UB                  | 'mórs(a)id ('roil-<br>gisid) | ·léicsid                       |
| III cars(a)it, cretsit | •mórsat                      | 'léicset (at'roil-<br>lisset). |
| rel. glaídsete, *-site |                              |                                |

# 673. B. Deponens.

Absolut ist nur die III sg cichnaigistir, Glosse zu striderat Sg 152 b 2, belegt. Richtig mag der späte Dichter IT 1,162 die III pl tuilsitir 'sie schliefen' gebildet haben.

# A II, konjunkt

|       |              | , , |               |
|-------|--------------|-----|---------------|
| sg I  | `suidigsiur  | pl  | *suidigsemmar |
| $\Pi$ | *suidigser   |     | ·suidigsid    |
| III   | *suidigestar | •   | suidigsetar.  |

Von AI finden sich außer der II pl 'comalnisid nur dritte Personen, wie sg 'molastar, 'labrastar, pl 'samlasatar.

674. Über die Flexionsweise ist beim s-Subjunktiv gesprochen.

Im Plural des Aktivs ist, wo der Vokal vor s(s) nicht ausgeworfen ist, dieses immer palatal gefärbt: 'pridchaisem 'predchissem (A I), fu'roillissem; do'riltiset, con'eicnisset, at roillisset, 'tartisset (neben 'tartsat). Doch gibt das keine volle Sicherheit, daß die Endungen ursprünglich hellen Vokal (-ét aus -nt?) gehabt haben; denn archaisch heißt es tu'ercomlassat Wb I 7 a 7, und die Färbung kann von synkopierten Formen wie 'árilsem, 'árilset ausgegangen sein. Vgl. übrigens auch im Subj. 'torthissem § 622.

Über die III sg 'rádi u. ähnl. s. § 676.

Zu den Verben der Präsensklasse A III.

675. Hier standen zum Teil einst lange Vokale vor ss; sie sind daher in der konjunkten III sg nicht geschwunden.

a) Das Verb ro-lā- (§ 528,4.803) hat sg III ro-lá (ro-laa Sg 75 a 4), prototoniert 'ral(a)e, pl II ro-lásid, prototon. 'ralsid, III 'rolsat Ml 16 d 2. In der III sg würde man enklitisch \*-la erwarten. Vermutlich haben starke Präterita wie 'ra-b(a)e 'ist gewesen', 'beb(a)e 'starb', 'cúal(a)e 'hörte' die Endung beeinflußt.

Sie kehrt wieder in der III sg ad cotade (cotedae Arm. 18 a 1), prototoniert 'étade 'hat erlangt' (§ 540) zu sg I ad cotadus (ad chodados Wb 7 a 16), pl I ad cotadsam, III ad cotatsat, prototon. 'étatsat. Vielleicht ist das Verb in en-to-etha- zu zerlegen. Aber ad etha 'ergreift' bildet das regelrechte Präteritum ad r-eth Philargyrius-Gl.

Zu 'rá 'rudert, fährt' gehört imm'reræ (wohl nicht redupliziert; l. 'r-é-ræ oder 'ro-ræ?), Glosse zu soluerat Sg 62 b 7. Später belegt sg I 'rous, pl III 'rá(i)set.

**676.** b) Die *i*-Verben haben ihr ursprünglich langes *i* im schwachbetonten Auslaut bewahrt, z. B. ad roilli

('ro-slī) 'hat verdient' Ml 124 d 7 (wohl auch 61 a 20), pl 'roillisset s. oben.

Ebenso 'creti zu cretid 'glaubt' (nur vereinzelt 'creit Wb 5 c 2, 'cret Ml 33 b 5), sg I 'cretus, pl III 'creitset 'cretset usw.

Hierher vielleicht auch ad ro-ni 'hat anvertraut' Wb 29 d 29, imm'r-á-ni 'hat vermacht', pl'ránsat Arm. 17 b 1, Präs. \*imm'á-n(a)i.

Nur selten überträgt sich das -i auf Verben der Klasse AII: rw'rádi Wb 7 d 9 zu rádid 'redet' neben imme'ro-raid Sg 197 b 15, im'ráid Ml 90 d 14; fo'raitbi Tur. 62 zu tibid 'lacht' mit fo-ro-ad-; roda'uccai 'hat sie gebracht' Ml 46 a 19, dud'uccai 27 d 23, gewöhnlich 'uc 'uic (§ 528, 4).

ciid 'weint' und 'ci 'sieht' bilden starke Präterita (§ -689, 701). Über gniid s. § 677.

- c) Verben auf -o, betont: sg II 'cloïs, III 'cloí, pl II 'soisid, III 'soisset (vielleicht mit oí zu lesen); enklit. sg III do'intarraí ('ind-ro-so-) Wb 16 b 18, do'rintai Ml 3 a 7, aber du'intarrae 54 d 3, 'toroe 123 b 7 (also -aí -áe -óe zu lesen).
- d) Von (as) luí: sg I as ru-luís (= -lūs), III as ruchumláe, as rochumlai, pl III foluassat Ml 67 c 16 (as luíset Anc. Laws I 64).
- **677.** gniid 'tut' hat eine Mischbildung aus dem reduplizierten und dem sigmatischen Präteritum, Stamm \*gegnīss-, \*géniss-: sg III 'géni, pl 'géinset Ml 29 a 4, 'génset 80 c 6.

Mit de (di) und ro, das zu ri wird (§ 841), lauten die Formen:

|      | deuterotoniert      | prototoniert                    |
|------|---------------------|---------------------------------|
| sg I | do rígnius, rígénus | deirgénus, dernus               |
| II   | •rígnis             | UB                              |
| III  | rígni, rígéni       | 'de(i)rgéni, 'dergini, 'deirgni |
| pl I | rígénsam            | $_{ m UB}$                      |
| II   | `rígénsid           | UB                              |
| III  | °rígénsat           | *dergénsat.                     |

Darnach zu con'sní 'er erstrebt, erkämpft' Prät. con' sén(a)i. — Über bebais 'starb' s. § 701.

#### II. Das t-Präteritum.

Sammlung bei Windisch, Kuhns Beiträge zur vergl. Sprachforschung 8,442 ff.

678. Im Stamm des t-Präteritums erscheint hinter den wurzelauslautenden Konsonanten ein t: -em-t wird zu -ét (mit t = d) nach § 207, -g-t zu -cht nach \$ 220.

berid 'trägt' Präteritalstamm bert-, fo geir 'erhitzt' \*gert-, mittelir. mairnid 'verrät' (Subj. \*mera) mert-, sernid: con'sert 'conseruit' (Rev. Celt. 20, 431, 433), dairid 'bespringt' (vom Stier) dart-, gairid 'ruft' gart-.

at baill 'stirbt' (Subj. 'bela) \*belt-, enklit. -balt-, celid 'verhehlt' celt-, gelid 'frißt' gelt-, melid 'mahlt' melt-, alid 'alit' alt-.

(di- und air-fo-)em-: 'ét-, (to-ess- und to-ud-)sem-: \*-sét-, enklit. -sat-. -set-.

agid 'treibt' acht-, aingid 'schützt' anacht- (aus anecht-), saigid (W. siag-§ 197) siacht-, ess-reg-: 'é-racht; orgid 'schlägt' ort- (aus \*orcht-).

679. Das t-Präteritum geht auf den indogermanischen Wurzelaorist zurück, in dem die Wurzel ohne Suffix als Aoriststamm, also im Indikativ als Präteritum fungierte. Das -t ist eigentlich die Personalendung der III sg, wurde aber als solche nicht mehr gefühlt und dann in die anderen Personen verschleppt (s. KZ 37,111 ff.).

# Flexion des t-Präteritums.

680. konjunkt stammbetont enklitisch sg I 'biurt ('ét) as'ru-burt II 'birt ru-b(a)irt III 'bert ('alt, 'ort) ru-bart (do rósat) pl I UB ·ru-bartm(m)ar II UB \*ru-bart(a)id (ru-bartatar (attru-baltar) III 'bertar, 'bertatar \ru-hartat

Von der absoluten Flexion sind nur dritte Personen zu belegen: sg birt, rel. bert(a)e (geschrieben berta LU 128 b 26), pl rel. bertar Ml 127 d 6, bertatar Tur. 130.

**681.** Die betonte I sg ist nach do'm-biurt ZfCP 4, 43,4 angesetzt. Sie ist wahrscheinlich alt, da auch die II sg do'birt Ml 56 a 13 den Vokalismus des Präsens zeigt (ro'meilt Hibern. min., p. 71). Die u-Färbung der I sg tritt besonders in den enklitischen Formen deutlich hervor: as'ruburt, 'tormult, fo-s'rocurt, dunda'rairgiurt, fris'comurt, dagegen nicht in do'rrét Wb 31 a 1, con'aitecht ('ad-di-siag-) Ml 132 d 5, vgl. auch as'comort Sg 210 a 6.

Die enklitische II sg nach con'tochmairt Ml 17 a 2, 19 c 7, du'rairngirt 74 c 20; aber cht bleibt dunkel (§ 162): du'n-écomnacht Ml 56 a 18, 'comtacht 60 b 20.

Die II pl nach do rérachtid Wb 18 c 6, ar róitid (l. roitid) 13 a 30.

In der III pl sollte das erste a von -atar in ursprünglich zweiter Silbe schwinden, in dritter erhalten bleiben; doch finden Ausgleichungen statt. Nebenformen ohne -ar wie as rubartat, fris comartat kommen nur in Ml vor.

Entsprechend in der I pl neben -mar -mmar in späteren Handschriften auch -ammar, z. B. do rochtammar 'wir sind gekommen' (to-ro-siacht-) LU 68 b 23.

**682.** Die III sg zeigt konjunkt dunkles -t; es ist der alte Auslaut der III sg des aktiven Aorists (§ 679). Die absolute Form weist mit ihrem palatalen -t auf altes \*-ti. Später belegte Formen wie anacht mögen immer so gelautet haben, da cht der Palatalisierung widerstrebt (§ 162); aber späteres absolutes bert ist Neuerung.

Die konjunkten I und II sg zeigen dieselbe Färbung wie im s-Präteritum. So wird man sich auch die unbelegten absoluten Formen als \*birtu oder \*bertu, \*birti oder \*bert(a)i zu denken haben.

Die Endungen des Plurals sind die des suffixlosen Präteritums, s. § 698.

# III. Das suffixlose Präteritum.

Sammlung bei Windisch, KZ 23,202 ff.

683. Die große Mehrzahl der Formen ist aktiv: aber deponenziale Flexion kommt bei 10 Verben vor. Davon sind sechs auch in den andern Formen Deponenzien:

qainithir 'wird geboren', Prät, 'qén(a)ir; ro'laimethar 'wagt' ·lám(a)ir, midithir 'urteilt' ·mid(a)ir, (do) ·moinethar, 'muinethar 'meint' 'mén(a)ir und die zwei Präteritopräsenzien ro fitir 'er weiß, wußte' und du futharcair, 'dúthracc(a)ir 'er will, wollte'.

Zu aktivem Präsens: da(i)mid 'gesteht zu' 'dám(a)ir (wohl nach 'lámair); con'ic, prototoniert 'cum(u)ing 'cumaing (§ 805) und seine Dekomposita: con ánacuir, for commucuir, teccomnocuir (aber attot chomnice Wb 6 b 13); sa(i)did 'sitzt', Narrativ 'siassair § 688 (aber Perfekt dessid § 692); später belegt zu im com-airc 'frägt': im chomarcair LU 62 a 7.

684. Die meisten Formen dieser Klasse gehören dem reduplizierten Typus an; er ist bei über 40 Verben belegt. Kleinere Gruppen bilden die unreduplizierten Präterita mit inlautendem ā und ī. Dazu kommen vereinzelte Bildungen.

## A. Das reduplizierte Präteritum.

685. Stammbildung. In den konsonantisch auslautenden Wurzeln hat die Reduplikazionssilbe stets den Vokal e, davor den anlautenden Wurzelkonsonanten. Der darauf folgende Konsonant im Anlaut der eigentlichen Wurzelsilbe hat immer dunkle Färbung, auch wenn der Verbalstamm sonst einen hellen Vokal enthält. Die Gruppen gl gr chl bleiben hinter der Reduplikazionssilbe oft gegen die Regel erhalten (§ 122); anlautende sl- sn- ergeben mit der Reduplikazion sel- sen-(§ 215, vgl. 657 b). Beispiele:

canid 'singt' Präteritalstamm cechan-, cla(i)did 'gräbt' cechlad-, ma(i)did 'bricht' memad-, nascid 'verknüpft' nenasc-, ad greinn 'verfolgt' 'gegrann-, fo gleinn 'lernt' 'geglann-, neuir. sceinnim 'springe heraus' sescann-, sennid 'spielt' sephann-sefann- (aus sesų-), eingid 'schreitet' eechang-, tongid 'schwört' tethag-, for ding 'unterdrückt' dedag-, ligid 'leekt' lelag-, nigid 'wascht' nenag-, con'rig 'bindet' rerag-, sligid 'schlägt nieder' selag-, snigid 'tropft' senag-, rogid 'streckt aus' (W. reg-) rerag- (aber 'é-racht § 678), 'gegoin 'er erschlug' Präs. mittelir. 'gonaid (Fut. 'gegna oder 'géna? ZfCP 3, 485).

Vereinzelt führt schon MI in die Reduplikazionssilbe den Vokalismus des Präsens ein, z. B. sg III ro'cachain 48 b 11 statt gewöhnlichem 'cechain 'cechuin (in MI auch 'cechainn 64 c 22, 66 c 12 mit unleniertem -n, das sich wohl vor der Verstärkungspartikel som entwickelt hatte). So 'bobig Rev. Celt. 11, 446,69 für \*bebig zu bongid 'bricht', at'bobuid LU 133 b 1 für \*beb(u)id zu ad'boind 'lehnt ab'.

Im deponenzialen 'gén(a)ir 'wurde geboren', regelrecht aus ge-gn..., zu Präs. gainithir Subj. 'genathar ist der Wurzelvokal in alter Zeit ausgeworfen. Es hat zum Muster gedient für 'mén(a)ir zu 'moinethar (§ 683).

**686.** Tritt die Partikel ro in feste Komposizion mit einem solchen Präteritalstamm, so ergibt sich róerof- mit Schwund des Reduplikazionskonsonanten (§ 177), z. B. rofchan-, rofmad-, rofnase-, rofgrann- usw.

Nach diesem Vorbild verwandelt sich auch die Präposizion com- als Verbalpartikel (§ 527) in dieser Stellung oft in coim- coem-, z. B. sg III du coimarraig (com-reraig) zu du rig 'entblößt', pl du coimrachtar (doch do comarraig Ml 48 d 15); sg I fo coemallag (com-lelag) zu fo loing 'hält aus', pl III fo coimlachtar; do coemnachtar zu do nig 'wascht'.

Ebenso 'coimnucuir 'coimnacuir usw., prototonierte Formen zu con'anacuir § 687; doch gelegentlich auch 'comnactar Ml 76 a 7 und immer for comnucuir, for comnactar und teccomnocuir 'ereignete sich', attot chomniec.

In Ml beginnt in den ro-Formen Verwirrung einzutreten. Bald erscheint ro für roi- (vgl. com- für coim-): for ro-chain 68 b8, in ro-grainn 26 b 24, fo ro-raid 51 a 23 (zu fo roind 'bräunt'), bald roi- vor erhaltener Reduplikazion: fortan roichechnatar 63 b 1, ad roigegrannatar 25 b 11.

**687.** Eigentümliche Reduplikazion zeigen folgende Verben:

Die Komposita von 'ic (§ 752.805) haben den Präteritalstamm  $\bar{a}nac$ - (c=g), an das altindische Perfekt  $\bar{a}n\acute{a}m\acute{s}a$  erinnernd, das dort zum Präs.  $a\acute{s}n\acute{o}ti$  'erreicht' gehört.

lingid 'springt' hat leblang- (mit ro-: roiblang-), das auf eine alte Reduplikazion mit p- weist (§ 227). Nach diesem Muster bildet dringid 'erklimmt' drebrang-.

Von Verben mit altem u-s. unten füair § 689 (wo ueu-regelrecht zunächst zu uou-geworden war, § 204); füu § 701 mit erhaltenem hellen Vokal.

Hierher wird auch do'feotar 'sie aßen, fraßen' LL 291 b 20 gehören, da es ältere Schreibung scheint als do'otar Tripartite Life of St. Patrick 198,8; prototoniert dotar LL 115 a 48, sg III 'doüd 'duaid später mehrfach belegt (Stamm yeyad- mit de-?).

- 688. Vereinzelt ist das narrative Präteritum 'siassair' er saß' (pl III rel. siasatár LU 64 b 6) zu sa(i)did, vielleicht zunächst aus sešass-. Es wäre ein alter Aorist sess- aus sed-s- zu einem reduplizierten deponenzialen Präteritum umgeformt; doch vgl. § 197. Die entsprechende Bildung von la(i)gid 'liegt' ist bis jetzt nicht belegt.
- **689.** Die vokalisch auslautenden Wurzeln verlieren redupliziert den Wurzelausgang und bilden Formen, als ob die Personalendungen direkt an die Anfangskonsonanz der Wurzel gefügt wären (vgl. gall.  $\delta\epsilon\delta-\epsilon$  'hat gegeben' zu W.  $d\bar{\sigma}$ -). Der Reduplikazionsvokal mag auch hier e gewesen sein, erscheint aber in der III sg vor einfacher Konsonanz als i. So sind gebildet:

zu Präsenzien BIV:

lenid 'haftet' sg III 'lil, pl 'leldar.

renid 'kauft' 'rir.

crenid 'verkauft' sg I 'cér (aus cechr..), III 'cíuir.

glenid 'bleibt hängen' sg III 'giuil, absol. rel. giulae.
zu Präsenzien BV:

ara-chrin 'zerfällt, Prät. mit ro sg III ara ruichiuir, pl 'arrc[h]éoratar Ml 26 d 6 (der Diftong aus dem Singular verschleppt?).

gnin 'erkennt' sg I II 'gén (aus gegn..), III 'géuin 'géiuin ('géin Ml 24 a 19), pl I 'génammar, III 'génatar.

Ferner zu dinid 'saugt' sg III did (geschrieben dith, dith Thes. II 346,3).

ciid 'weint' cich (geschrieben cich LU 133 b 12).

Zum Passiv 'frith 'wurde gefunden' § 705 Aktiv sg I 'fúar, III 'fúair, später belegt pl I 'fúaramar, III 'fúaratar (fúar- aus yeyr..., § 687).

Die Präterita zu gniid und con'sni s. § 677.

**690.** Zu roʻclu(i)nethar 'hört' Prät. sg I 'cúala, III 'cúal(a)e, pl I 'cúalammar, II 'cúal(a)id, III 'cúalatar. Die Stammform ist, nach mittelkymr. sg III cigleu zu schließen, wohl als cu-clou- anzusetzen. Ir. úa aus Ersatzdehnungs-ō: \*cōl- aus \*cochl-, \*cuchl-.

Dieses alte Präteritum erweist also, daß e einst nicht der einzig mögliche Reduplikazionsvokal war, vgl. altind. śuśrāva.

# B. Formen ohne Reduplikazion.

#### 1. Das ā-Präteritum.

**691.** Einige Verben haben im Präteritalstamm an Stelle des  $\check{e}$  oder  $\check{a}$  ihrer Wurzelsilbe langes  $\bar{a}$ :

rethid 'läuft' ráth-.

Aber die enklitische III pl in ro-rthetar Ml 104 b8, do rrúairthetar Sg 18 a6 neben regelmäßigem in rorthatar 35 a21, do rúarthatar Sg 5 a 13 ist gebildet, als ob der Präteritalstamm rethlautete.

techid 'flieht' tách-. Aber mit ro: ad'róethach 'ich habe gebeten', als ob ein redupliziertes Prät. vorliege (oder haben sich zwei Komposita ad-tech- 'seine Zuflucht nehmen' und \*ad-tong-, Prät.-tethag-, 'bitten', eigentlich 'beschwören', vermengt?).

gu(i)did 'bittet' (Subj.-St. gess-) gád-. scochid 'geht fort' (Subj.-St. scess-) scách-. ro'laimethar 'wagt' III sg 'lám(a)ir.

daimid 'gesteht zu' 'dámair.

Ferner ro'fadatar 'sind weggegangen' Wb 29 c 13, gewiß fádatar zu lesen. Später belegt sg III faith (l. fáith) s. IT. Glossar. Derselbe Stamm steckt wohl, mit de-co(m)verbunden, im Perfekt des Verbs 'gehen' (§ 808): sg I II do coad cood, III coid cooid cuaid, pl I commar, III cotar 'cuatar, prototoniert sg I II 'dechud, III 'dechuid 'dechuith, pl I 'dechommar 'dechummar, II 'digtith (§ 138) Wb 9 b 19, III 'dechutar

Im Präteritum sg III fo caird, pl fo cartar zu fo ceird 'wirft' darf man trotz des fehlenden Längezeichens unbedenklich å ansetzen, weil vor rd ohnehin gedehnter Vokal zu erwarten ist (§ 43).

692. Ist der Verbalstamm stets enklitisch oder doch nur enklitisch belegt, so ist sein Charakter oft schwer zu bestimmen.

In adcon-daire 'hat gesehen' (W. derc-) § 529 b, do'ommalgg (§ 528, 3) 'habe gemolken' Sg 23 b 2, du'r-inmaile, Glosse zu promulgauit Ml 31 d 3 (zu mligid, W. melg-), im comarcair 'hat gefragt' (§ 683) mag dieselbe Bildungsweise wie in fo'cāird zu sehen sein. Ob auch in du'futharcair, 'dúthraccair 'er will'?

In ducuitig 'hat geschworen' zu tongid (§ 528) zeigt das palatale t, daß das reduplizierte -tethaig darin enthalten ist. Aber in con rótaig 'hat gebaut' pl con rótgatar zu con'utuing ('ud-ding-) ist keine Spur der Reduplikazion von -dedaig übrig (vgl. § 660. 167).

So ist unsicher, ob dessid 'hat sich gesetzt, hat gesessen', pl 'destetar und dellig 'hat sich gelegt' (de-en-sedund de-en-leg- § 528, 3) einst redupliziert waren oder nicht. Zwar macht der helle Mittelvokal in 'destetar wahrscheinlich, daß -sid auf -sesaid zurückgeht; doch denkbar wäre allenfalls auch bloßes sed- und leg- (alte Aoriststämme).

## 2. 7-Präterita.

693. Wenige Verben haben im Präteritum inlautendes 7:

Subj. 'era 'er gewähre', Fut. \*ebraid (§ 609. 647), Prät. sg III 'ir Wb 17 b 13, 20 d 11.

midithir 'urteilt': sg I 'mídar W 9 b 5, enklit. 'ammadar,

III do ru-madir (\*-mídair), pl ir-madatar.

fichid 'kämpft': sg III \*fich (in allen Belegen fich geschrieben LU 20 b 20, 70 b 20, 133 a 15, auch I pl fichimmir LU 133 b 41), enklit. da ru-ich Ml 43 d 19.

fedid 'führt': pl III dut fidedar Arm. 18 b 1 (wohl zu lesen du-d'fidetar), sg III enklit. duda ru-ïd Ml 63 b 12.

Eine ähnliche Form enthält wohl das Perfekt mit co(m) (§ 527) zu ad:fét, in-fét 'zeigt an': sg III ad:cuïd 'cuaid, pl I ad:coïdemmar, II prototoniert 'cicdid. Ebenso zu den Doppelkomposita as:ind-et 'erklärt' und t-ad-bat 'zeigt' (§ 589): sg III as:rindid und do:árbith 'árbuid 'árbaid; in diesem spirantisches b statt f nach r(o) im Anschluß an die Formen ohne ro, wo das alte μ- hinter δ stand.

Zur Erklärung der ā- und ī-Präterita s. § 703.

# **694.** 3. Vereinzelte unreduplizierte Formen sind noch:

- a) Das Präteritum des Verbs 'sein': sg I bá III boí usw. (§ 769).
- b) Das narrative Präteritum des Verbs 'gehen' (§ 808): sg I II 'lod, III 'luid, pl I 'lodmar, III 'lotar, enklit. 'tu-liatar, in'rúa-liatar. Über absoluten Gebrauch von I lod und III luid s. § 697; dazu III rel. lu(i)de.

luide Ml 55c1 unrelativisch ist Schreibfehler für luid side.

c) Zu ben(a)id 'haut' sind stammbetonte Formen erst in späteren Handschriften belegt: sg III 'bi, pl 'beotar. Enklitisch in unsern Quellen: sg I in'rafr]ba Ml 46 b 10, II 'raba Wb 13 d 25, III 'rindárpai Wb 5 a 18, do'árbai Sg 60 b 18, aber etir rudib Ml 123 b 10, pl II fo'rubid Wb 27 c 27, III in'rárpatar Ml 23 d 8.

Hier zeigt die III pl 'beotar, daß es sich nur scheinbar um eine unreduplizierte Bildung handelt. Vielmehr hat sich das Wort an (for) fen angeschlossen, dessen aktives Präteritum freilich nicht belegt ist. Nach dessen Präteritalstamm uen- uin- ist beubiu- statt beß- biß- gebildet (vgl. das Futurum § 653), also beotar (enklit, -batar) zunächst aus \*beuatar, III sg 'bi (enklit. -b(a)i) aus \*biu'. Die einmalige endungslose III sg etir ru-di-b scheint sich an Formen wie ro'lil § 689 anzulehnen.

d) rothtir 'weiß' s. § 700.

#### Flexion des suffixlosen Präteritums.

#### 695. A. Aktiv. konjunkt:

| sg I 'rerag ('gegon)           | ·ánac     | $\cdot g \acute{a} d$ |
|--------------------------------|-----------|-----------------------|
| II 'rerag                      | ·únac     | •gád                  |
| III 'rer(a)ig ('cechuin § 170) | ·án(a)ic  | •gáid                 |
| pl I 'rergammar                | *áncammar | •gádammar             |
| II * rerg(a)id                 | ·ánc(a)id | *•gádid               |
| III 'rergatar ('leblangtar)    | 'áncatar  | •gádatar.             |

#### B. Deponens, konjunkt: 696.

| sg I | *ménar                 | *coimnacar              |
|------|------------------------|-------------------------|
| II   | ·ménar                 | ·coimnacar              |
| III  | ·mén(a)ir              | *coimnucuir *coimnacuir |
| pl I | ·ménammar (·derménmar) | *coimnacmar             |
| II   | ·mén(a)id              | ·coimnac(a)id           |
| TII  | ·ménatar               | coimnactar.             |

697. Die absolute Flexion ist in unsern Quellen schwach vertreten. Die später überlieferten Prosatexte zeigen deutlich, daß die III sg auch absolut gebraucht werden konnte (vgl. táich 'floh' Ml 32 b 24, oben luid § 694 b); ferner daß sie dann eine Relativform auf -e neben sich hatte, vgl. gåde Thes. II, 339,5, oben luide, aíulae \$ 689.

Das spätere lod sa 'ich ging' läßt erkennen, daß überhaupt der ganze Singular unverändert auch absolute Funkzion hatte.

In der III pl finden sich bei der Kopula neben einander absolut batar und batir (§ 791); so später belegt lotar und lotir, vgl. memdaitir 'sie brachen' LU 64 b 25, táchaitir 'flohen' Tripartite Life of St. Patrick 70,28; aber relativ werden nur die Formen auf -tar gebraucht.

In der I pl zeigen die beiden absoluten Formen fichimmir (§ 693) und femmir 'wir schliefen' (§ 701) die Endung -mir statt -mar; aber relativ lå lodmar LL 206 b 3.

Für die II pl fehlt ein Beleg.

Im Deponens ist die III sg génair 'wurde geboren' wenigstens in der Poesie als absolut belegt.

Danachscheint dieses Präteritum ursprünglich keine absoluten und konjunkten Formen unterschieden zu haben. Aber die Ähnlichkeit der Pluralendungen mit den deponenzialen, wo absolutes relatives -mar -tar vom unrelativischen -mir -tir verschieden ist, hat gelegentlich auch hier unrelativisches -mir -tir brauchen lassen, ohne daß die älteren Endungen ganz verdrängt worden sind.

698. Die Personalendungen weichen, mit Ausnahme der II pl, von den sonstigen des Indikativs beträchtlich ab. Die beiden ersten Personen des Singulars haben dunkle, die dritte palatale Endkonsonanz.

Die I und III sg würden sich sowohl aus dem alten reduplizierten Aorist (griech. λέλαχ-ον, λέλαχ-ε) als aus dem indogermanischen Perfekt (gr. -α, -ε) erklären lassen. Auf das letztere weisen wohl die dunkle Färbung des anlautenden Wurzelkonsonanten hinter der Reduplikazion bei Wurzeln jeder Gattung, die eine Nachwirkung des alten o-Ablauts im Perfekt sein wird (gr. τέτροφ-α, τέτροφ-ε), und die r-Endungen des Plurals. Die II sg bleibt aber unerklärt, da die alte Endung des Perfekts idg. -tha (die des Aorists -es) war. Vielleicht war eine ähnliche Umbildung eingetreten wie im Griechischen (τέτροφ-ας).

Die III pl unterscheidet sich scharf von der ähnlichen Endung des Deponens dadurch, daß der Vokal des Ausgangs -atar ausgeworfen werden kann: fo coimlachtar, du coimrachtar, do coemnachtar, for-ru leblangtar, do n-arnactar. Wenn er auch mehrfach in zweiter Silbe erhalten bleibt (gádatar, táchatar usw.), so zeigen doch Formen wie leldar, lotar, do cotar, daß das nicht regelrecht ist.

Ähnlich steht in der I pl neben 'gådammar 'génammar regelmäßigeres 'lodmar und mit eigentümlicher Assimi-

lazion do commar (§ 691). Falls diese alt ist, könnte sie lehren, daß m- sich einst ohne Vermittlung eines Vokals an den Wurzelauslaut d angeschlossen hat.

Man kann in -r die alte Endung der III pl des aktiven Perfekts sehen, entsprechend avest. -araaltind. -uh (= \*-ur), nur verbunden mit einer sonstigen aktiven Endung, die nt enthielt. Die Elisionsfähigkeit des Vokals vor -tar (-dar) zeigt, daß dieses nicht im Irischen aus -dr entwickelt ist (wie im Deponens), daß vielmehr seit älterer Zeit zwischen nt und r ein Vokal gestanden hat.

Das -r hätte sich dann von der III pl auf die I pl übertragen. Darauf wären die ganzen Endungen vom t-Präteritum angenommen worden (§ 682).

**699.** Das Deponens hat r auch im Singular. Aber die Färbung desselben richtet sich offenbar nach den Ausgängen des Aktivs: dunkles r in I und II, palatales in III.

Auch der Plural ist nach dem Aktiv geformt; denn das mittlere a der III pl kann auch hier schwinden: coimnactar, du futhractar. So in der I pl coimnacmar, derménmar.

rogénartar Wt 4 c 12 neben génatar Ml 90 b 12 und rofetartar LU 90 b 10 sind nur Schreibfehler, trotz der ähnlich, aber nicht gleich gebildeten späten rolámratur Circuit of Ireland 65 (gedichtet 942) und romádratar (Bezzenb. Beitr. 18, 64) zu rolám(a)ir, romád(a)ir.

Eigentümlich ist furo-damnatar Ml 96 b 8, 105 b 9 (verschrieben -damnamtar 90 c 13) zu 'dám(a)ir. Im Félire weist die Schreibung der Handschriften auf 'dámdatar Prol. 32. 53, Okt. 15 (nur einmal eine Hs. 'damnatar), ebenso wohl Tripartite Life of St. Patrick 204,1. Diese Form ist leicht zu erklären, nämlich als eine Kreuzung des synkopierten \*dámdar mit dem längeren \*dámatar; sie hat später manche Parallelen wie ro'leldatar (prototoniert 'ruildetar), do'cerddatar (§ 702). Vielleicht ist -damnatar in Ml daraus verbildet (nach damnaid 'damnat'?).

700. Einige Besonderheiten zeigt das Präterito-Präsens ro fetar ich weiß, wußte' (fetor nur Arm. 18 a 2 mit der Endung des Präsens und des s-Präteritums). III fitir, pl I fitemmar Wb Sg, fetammar Ml, II fitid ('fitis Wb 6 a 18, 14 c 12, wohl aus 'fiti(d) si losgelöst), III meist 'fitetar, selten 'fetatar Ml 54 b 14, 96 b 2, 'fetar Wb 28 c 12.

Der Wechsel des Stammvokals im Singular zeigt, daß sich r einst direkt an den Dental angeschlossen hat. Im Stamm entspricht es dem indogermanischen unreduplizierten Perfekt got. wait gr. olda altind.  $v\bar{e}da$ , pl witum, ĭbµev, vidma. Merkwürdig ist t (gesprochen d) statt b; Windisch (Festschrift f. Wh. Stokes, p. 48) denkt an Einfluß von cretid 'glaubt'.

**701.** Verben, deren Wurzel einst auf -s endigte, haben das intervokalische s zwar verloren, unterscheiden sich aber von den vokalisch auslautenden (§ 689) durch die Bewahrung des Stammvokals im Singular.

'beb(a)e zu Subj. 'baa (§ 608), Fut. 'beba, Abstr. bás 'Tod'. Als absolute Form hat der Félire die III sg bebais, wohl eine Neubildung nach dem s-Präteritum.

Zu ad ci 'sieht', do c'-ci 'blickt an' und ihren Dekomposita: sg I fris racacha, III 'frescachae, pl I 'remdercachmar III 'frescachtar ('frescechtar Ml 34 d 17), do récachtar, oder mit Schwund der Reduplikazion: sg III 'acæ, pl I 'accamar, III 'accatar, frit racatar, do récatar. Bemerkenswert ist, daß, trotzdem der Reduplikazionsvokal ursprünglich hell war, doch bei der Synkope das c des Stammes dunkel bleibt.

Zu togu 'Wahl', Fut. do gega (§ 647) Präteritum mit ro: sg I II do roíga, III roígu, pl II roígaid, III roígatar. Hier fällt -u statt -ui oder -ai in der III sg auf.

Die Endung kehrt wieder in dem später belegten fiu, fiu 'er schlief, übernachtete' Tripartite Life of St. Patrick 156,19; 174,6; 184,15, vgl. pl I femmir LU122b36, pl féotar (Präs. foïd, Abstr. fess, W. ues.). Die II sg enklitisch 'ro-a (für -fa) Ériu II 224,3.

**702.** Eine besondere Flexion hat do'cer 'er fiel' mit dunklem -r, III pl'certar (verschrieben 'certhar 'ceurtar ZfCP 3,253,12, mit Doppelsuffix (§ 699) do'cerddatar Rev. Celt. 13,50). Die Form mit ro neigt zur gewöhnlichen Flexion hinüber: sg III do'rochair Sg 29 a 8, b 7, Tur. 19

neben älterem 'torchar Ml 34 c 14; dazu sg I II 'torchar Trip. Life of St. Patrick 124,25, LU 73 b 30, pl III do'rochratar, 'torchartar, 'torchratar.

Ebenso geht at bath 'er starb' (§ 529 b. 800), pl III at bathatar; vielleicht schon altirisch báth báthatar zu schreiben, wie öfters in späteren Handschriften.

'cer (zur Basis \*kerē-) ist ein alter Wurzelaorist \*kerət, vgl. altind. a-śarīt 'zerbrach' und das Präs. ara'chrin (§ 546, BV), Adj. erin 'morsch'. Das sinnverwandte 'bath oder 'báth mag sich angeschlossen haben. Bisweilen wird der Plural wie beim Passiv gebildet: at'batha Ml 98 b 8 (Rev. Celt. 28, 205); man hat daraus geschlossen, daß es ursprünglich ein passives Präteritum gewesen sei, kaum mit Recht.

- **703.** Wie verhalten sich zu den besprochenen Bildungen die ā- und ā-Präterita (§ 691.693)?
- a) Das  $\bar{a}$ -Präteritum war gemeininselkeltisch, wie altkymr. guo-raut, gwa-rawt = ir.  $fo\text{-}r\acute{a}ith$  'er balf' zeigt, vgl. mittelkymr. dy-wawt 'er sagte'. Das  $\bar{a}$  kann altes  $\bar{a}$  oder  $\bar{o}$  sein. Die Verknüpfung mit langvokaligen Präterita anderer indogermanischen Sprachen ist aber noch nicht sicher gelungen.
- b) Beim  $\bar{\imath}$ -Präteritum sind vielleicht zwei Klassen zu scheiden. Einerseits roir von der einst mit p- anlautenden Wurzel, deren Subjunktiv 'era lautet. Anderseits die Verbalstämme mit anlautendem u (ir. f), an die sich, wie im Futurum (§ 658), midithir angeschlossen hat. Ob in ihnen etwas Altertümliches, mit lat.  $u\bar{\imath}ci$ ,  $u\bar{\imath}di$  zu Vergleichendes vorliegt, oder ob es Neubildungen sind, die auf dem Schwund des intervokalischen u beruhen, ist mir nicht klar.

# Der Stamm des passiven Präteritums und seine Formen.

**704.** Der Stamm des passiven Präteritums entspricht dem indogermanischen Verbaladjektiv auf -to-, -tā-, das einst wie im Italischen (lat. captus, -a, -um est) zur Umschreibung dieser Zeitform gedient hat. Doch werden die Formen im Irischen völlig als Verben empfunden; die Komposita haben die verbale, nicht die nominale Betonung.

**705.** Das t des Suffixes erscheint hinter Vokalen als th oder d (=  $\delta$ ). So bei allen schwachen Verben: Kl A I 'móra-d, A II 'léce-d, 'su(i)dige-d (von einem Deponens).

ga(i)bid 'nimmt' (B III) schließt sich an die a-Verben

an: 'gabad.

Zu gniid 'handelt' 'gnith, enklit. do'rónad (aus 'ro-gnīth); zu fo'fúair 'fand' (§ 689. 537) fo'frith.

Ein langes i zeigt auch Kl. B IV: ben(a)id 'haut' bith, enklit. ro'im-di-bed, du'fo-r-bad; ren(a)id 'verkauft' rith.

706. Ein Guttural geht vor t in ch über (§ 220), z. B. aingid, 'anich' 'schützt' 'anacht, sligid' 'schlägt nieder' 'slecht, rogid' 'streckt aus' (W. reg-) 'recht, bongid 'bricht' 'bocht, 'ic' 'erreicht' usw. 'icht (vgl. § 209), enklit. 'air-echt. Zu orgid 'schlägt' 'ort für \*'orcht.

**707.** Ein Dental (auch s) im Wurzelauslaut wird mit dem t des Suffixes zu ss (s), z. B. ro'fitir weiß, wußte 'fess (präsentisch und präterital gebraucht), ad fét 'berichtet' fess (mit to und ro: do'arbas wie im Aktiv do'arbaid § 693), midithir 'urteilt' 'mess, cla(i)did 'gräbt' 'class, ad'ci 'sieht' (W. quis-) 'cess.

Nach diesem Muster zu ro'cluinethar 'hört' 'closs; daneben ist in späteren Handschriften das altertümliche 'cloth überliefert.

Dagegen zu do roigu 'hat erwählt' (§ 701) (W. ĝusĝeus-) nach Art der schwachen Verben do ro-gad (auch roigad § 710).

Auch die Verbalstämme auf nn (aus sn?) haben s(s): do'eclainn ('eg-glenn-) 'sucht aus' ro-Prät. du'érglas Ml 120 d 2.

Eigentümlich zu do'etar-rat 'umschließt' (zu rethid?): do'r-etarracht Ml 33 c 20 (vgl. die Abstrakta comtetracht, tiarmoracht, timthirecht § 733).

708. Starke Verben, die die Lautgruppen er, el enthalten, zeigen dafür im passiven Präteritum re, le (Vertreter von idg. r, l), z. B. berid 'trägt' breth, foreird 'wirft' cress, celid 'verhehlt' cleth.

Zu do gair 'beruft' ist später do grath belegt (Anecdota from Ir. Mss. I 44,20). Ähnlich gehört zum Subj. \*era (§ 609), Prät. Akt. \*ír (§ 693) das Passiv \*rath \*wurde gewährt'.

Aber zu alid 'zieht auf' 'alt.

**709.** Starke Verben auf einfaches n und m bilden das Präteritum auf -ét (-t = d, § 207); z. B. canid 'singt' 'cét, da(i)mid 'gesteht zu' 'dét, do'es-sim 'vergißt' ro-Prät. do'r-eiset, do'moinethar 'meint' 'mét.

Eigentümlich zu 'gegoin 'verwundete' Pass. 'goit 'goet.

**710.** Manchmal ist das passive Präteritum durch das aktive beeinflußt, so do roigad 'ist gewählt worden' MI 123 a 13 nach do roigu, fo roiblachta 'sunt praeuenti' MI 58 d 6 nach 'roibl(a)ing (§ 687) 'ist gesprungen', contarracht MI 123 b 2 mit rr nach contarrig (\*ad-rer(a)ig) zu contrig 'bindet'.

# Flexion des passiven Präteritums.

| 711. |   |           | absolut |            |
|------|---|-----------|---------|------------|
|      |   | ΑI        | AII     | starkes V. |
| sg   | Ш | mórth(a)e | léicthe | breth(a)e  |
| pl   | Ш |           | UB      |            |
|      |   |           |         |            |

#### konjunkt

Allgem. F. 'mórad -ath 'léced -eth 'breth (-brad)
pl III 'mórtha 'léicthea 'bretha.

712. Die konjunkte Form auf dunkles -th -d entspricht dem alten Singular des Verbaladjektivs; der Plural auf -a wird dieselbe Form sein, die in der adjektivischen Flexion als Femininum und Neutrum fungiert (§ 350 f.).

Im absoluten Singular, der auch relative Funkzion hat (Thes. II 319,7), ist an sich th dunkel gefärbt (brethae). Ob man etwa an Entstehung aus altem -tos est denken darf, ist des Plurals wegen zweifelhaft. Dieser hatte nach späteren Zeugnissen hinter dem Dental einen Vokal; aber ob die Qualität dieses Vokals dieselbe war wie im konjunkten

Plural (-a) oder davon verschieden (etwa -i), kann bis jetzt aus den Belegen nicht sicher festgestellt werden; denn sie gehören sämtlich einer Zeit an, wo die verschiedenen vokalischen Ausgänge in der Schrift in einander rinnen.

# Das Verbum infinitum.

# 1. Das passive Partizip der Vergangenheit.

713. Diese adjektivische Bildung der transitiven Verben hängt aufs engste mit dem passiven Präteritum zusammen. Das Suffix ist als -tio-, -tiā- (-tio-, -tiā-) anzusetzen; die Flexion nach § 354, die Betonung der Komposita nominal (§ 34).

Schwache Verben: A I mórthae, oirdnide 'ordiniert,

würdig, A II leicthe, suidigthe.

Ebenso zu cloïd 'er besiegt' cloithe (= cloithe?).

714. Die starken Verben zeigen im Allgemeinen dieselbe Wurzelgestalt wie im Prät. Pass. (§ 705 ff.), z. B.

benaid 'haut' bithe.

rogid 'streckt' recht(a)e (neben schwachem roigthe).

orgid 'schlägt' ort(a)e.

midithir 'erteilt' me(i)sse.

cla(i)did 'gräbt' claisse.

ad gládathar 'redet an' acailse.

im'said 'umlagert' impesse (-sesse).

im naisc 'verpflichtet' immainse (aus -nasse), sct also wie st behandelt.

for diuclainn 'verschlingt' fordiucailse.

do roigu 'hat erwählt' tuicse (mit to-ud-).

berid 'trägt' wohl \*brithe (vgl. srithe 'exsertus' M131c18).

aber remeperthae Sg 4 a 7 mit dunklem rth.

Verständlicher ist dunkle Konsonanz in den Komposita zu ga(i)rid 'ruft', wie ergarthae, dingarthae, esngarthe, da als Simplex \*grathe anzusetzen ist (§ 708); aber palatal tairngirthe Ml 110 d 5. Unleniertes t hat forigarte Sg 31 b 7. celid 'verhehlt', vgl. inchlide 'heimlich'.

canid 'singt' eéte, aber die Komposita unregelmäßig for cain: foirethe Ml 35 d 6, do er-chain: terchant(a)e (wie ein schwaches a-Verb) Ml 24 d 6.

ar foim (-em-) 'empfängt' erite.

do moinethar 'meint' toimte.

gegoin 'verwundete' con-goite 'conpunctus' Ml 58 c 17. ga(i)bid 'nimmt' gabth(a)e (wie ein schwaches α-Verb), vgl. § 670.

Unregelmäßig sind noch:

gniid 'handelt' gnethe Ml 115 b 2, zu lesen gnéthe? Vgl. gnéthid 'operarius' Wb 30 b 9 (aber zu sniid : sníthe 'gewunden' Ml 24 b 7).

for fen 'vollendet' forbaide (ohne Synkope); die regelmäßige Form foirbthe dient als Adjektiv 'vollkommen'.

fris acci ('ad-ci) 'hofft' frescast(a)e mit wiedereingeführtem t (die Lautgruppe st war in Formen wie teste zu do es-sim 'vergießt' regelrecht vorhanden).

**715.** Die Formen kennen außer der Bedeutung der Vergangenheit auch die der Möglichkeit, z. B. rithe 'uenalis' (zu renaid) Ml 36 a 37, tinfeste (zu tinfet, gebildet wie oben frescastae) 'flatilis' Sg 17 b 7, neph-icthe 'inmedicabilis' Ml 76 a 17.

Sammlung bei Zupitza, KZ 35,456.

# 2. Das Participium necessitatis.

Sammlung bei Zupitza, KZ 35,445 ff.

716. Das Partizip der Notwendigkeit wird nur prädikativ hinter Formen der Kopula gebraucht im Sinne des lateinischen Gerundivums, das es häufig übersetzt. Auch intransitive Verben bilden diese Formen, z. B. is bu(i)thi 'es muß sein'.

Das Suffix -ti -thi -di ist flexionslos. Nur der Glossator von Ml fügt ihm manchmal die Endung des Dpl -ib an, z. B. ad convincendos desides, Glosse: donaib déedib betis chloithib 131 d 11, perimendis (malis), Glosse: airtbidib 116 d 4. Das kommt an echt irischen Stellen nicht vor und ist nur ein Kunstmittel des Glossators.

717. Die Stammgestalt sonst meist wie im Part. Prät

Schwache Verben: A I mórth(a)i, comalnaidi, A II léicthi. su(i)dichthi, fodlaidi, ohne Synkope sechidi (zu sechithir 'folgt').

Starke Verben, z. B.

cuimrechti zu con'ria 'bindet'.

diachti zu do'fich 'rächt'.

cumtacht(a)i zu con'utuing 'baut'.

túart(a)i zu to-fo-org- 'zermalmen'.

céti zu canid 'singt' (aber zu for cain : foircthi Ml 132 a 4 und forcanti Karlsr. Beda 33 d 1).

díti zu do em 'verhüllt, beschützt'.

#### 718. Besonderheiten:

- a) Die Verben, deren Wurzelauslaut mit folgendem t doppeltes s ergeben sollte, zeigen manchmal st (vgl. frescastae § 714, tinfeste 715). So heißt es zwar messi zu midithir 'urteilt', gessi zu gu(i)did 'bittet', aisndissi zu as indet 'erklärt'. indrissi zu ind-reth- 'einfallen, verwüsten': aber neben ecailsi 'discutiendus' Ml 15 d 7 (zu as gleina) auch eclastai Sg 27 a 15, ebenso imcasti 'consideranda' Ml 18 d 22 (zu ad cí mit imm-). Singulär comitesti Wb 1 c 12 zu con'é-tet. 'cométia 'übt Nachsicht'.
- b) Zu ben(a)id 'haut' (Part. Prät. bithe) bethi Ml 114 c 12. Ähnlich srethi 'substernendum' Sg 68 a 5 (Präs. sern(a)id).

Ist darnach \*brethi zu berid anzusetzen? Belegt sind nur synkopierte Komposita wie tabarthi, tedbarthi, eperthi.

719. Im Britannischen haben die entsprechenden Formen stets  $\check{a}$  vor dem Dental: altbreton, in-aatoe 'ineundum' von a(g)-; kvmr. -adwy mit der Bedeutung der Möglichkeit, z. B. credadwy 'glaublich': korn. caradow 'liebenswert', casadow 'hassenswert'. Ist etwa so auch ir. bethi auf \*biathi zurückzuführen?

Die Formen sind wohl mit Recht als alte prädikative Dative von Verbalabstrakten mit Suffix -tei-, -ti- erklärt worden, vgl. altind. istáyē 'zur Förderung', pītáyē 'zum Trinken'.

# 3. Verbalabstrakta.

Windisch, Bezzenbergers Beiträge zur Kunde der indogerm. Sprachen 2,72 ff.

**720.** Zu jedem Verb oder Verbalsystem gehört ein abstraktes Substantiv.

Es wird rein substantivisch konstruiert (mit dem Genitiv des Subjekts oder Objekts, vgl. § 249). Doch ergeben sich manchmal Satzformen, die sich den Infinitiv-konstrukzionen anderer Sprachen nähern, da, wo der Handelnde oder das von der Handlung Betroffene vorausgestellt und das Verbalabstraktum mit der Präp. do angeschlossen wird.

Z. B. is bés leo som in daim (Nominativ) do thúarcuin 'es ist Sitte bei ihnen, daß die Ochsen dreschen', wörtlich 'die Ochsen zum Dreschen' Wb 10 d 6; ni guid dígail (Ackusativ) du thabairt foraib 'er bittet nicht, daß Strafe über sie gebracht werde', wörtlich 'er verlangt nicht Strafe zum über sie Bringen' Ml 42 a 4, dénum maith ocus imgabáil uilc (Genitiv) do dénum 'Gutes tun (wörtlich 'das Tun des Guten') und vermeiden Böses zu tun' Ml 14 c 12; dob roiga sa i m-mess fira (in mit dem Ackusativ) do brith for cách 'ich habe euch erwählt, um ein gerechtes Urteil über jeden zu fällen' 103 c 15.

721. Für die Bildung dieser Abstrakta gibt es keine festen Regeln. Im Allgemeinen werden sie mit derselben Wurzel wie das zugehörige Verb gebildet; aber notwendig ist das nicht.

So vertritt gal das Abstraktum zu fichid 'kämpft' (di-gal zu di-fich-, to-gal zu to-fich- usw.).

serc zu car(a)id 'liebt'.

mittelir. ól (altirisch zweisilbig, Dsg óul Ml) zu ibid 'trinkt'.

scél zu ad'fét 'berichtet'; aber zu do'ad-bat 'zeigt' taidbsiu (nach § 728), zu as-ind-et 'erklärt' aisndis (f.) NDA sg, als ob es as-in-di-fēd- wäre (in Sg bisweilen aisndéis); auch nach der n-Flexion, Gsg aisndisen, Apl aisdisnea.

luige, lugae zu tongid 'schwört' (aber fretech 'sich Lossagen'. Dpl fritchib, zu fris'toing, wohl nach dem Muster von taidbech zu t-aid-boing § 723; é-tech 'Abweisung' zu as toing).

precept, preceupt (fem. ā-St.) zu pridchid, predchid 'predigt'.

Diese Beispiele zeigen auch, daß die Komposita vom Simplex und unter sich differieren können.

722. Bei denominativen Verben, die von einem abstrakten Substantiv abgeleitet sind, vertritt meist das Stammwort das Verbalabstraktum, z. B.:

cor 'Wurf' zu 'cuirethar (und zu fo'ceird § 803).

scor 'Abspannen' zu scu(i)rid.

ic(c) 'Heilung' zu ic(c)aid.

slond 'Bezeichnung' zu sluindid (aber mit di: diltud zu do'sluindi § 128).

rád 'Reden' zu rádid (aber im-rádud).

Oft macht dann das Substantiv dieselbe Zusammensetzung mit Präposizionen durch wie das Verb, z. B.:

fod(a)il 'Teilung' zu fo'dáli und dáil 'Teil'.

áram 'Zählen', tuirem 'Aufzählen' zu ad', do'rími und rim 'Zahl'.

intamil 'Gleichsetzen' zu in samlathar und sam(a)il 'Gleichung, Ebenbild'.

Etwas anders togais 'Betrug' zu do gaitha nach dem Subst. gais 'Klugheit' neben gaith 'klug'.

Sonst ist die gewöhnliche Endung bei denominativen a-Verben (A I) -ad -ath, bei i-Verben (A II) -iud -iuth, -ud -uth mit u-Flexion (§ 305 ff.). Sie enthält das indogermanische Suffix -tu- (vgl. § 727).

Z. B. mórad -ath zu móraid, comalnad zu 'comalnadar erfüllt', léciul -iuth zu lécid (foit zu foidid s. § 107), su(i)digud -uth zu su(i)digidir.

Auch primäre Verben dieser Klassen zeigen mitunter diese Endung, z. B. an(a)id 'bleibt' anad.

723. Bei primären Verben herrscht im Übrigen die größte Mannigfaltigkeit. Zur Flexion vgl. § 257.

#### A. Endungen ohne Konsonanten.

1. Die Wurzel flektiert wie ein neutraler o-Stamm (§ 276) bei vielen Komposita, namentlich wo die Wurzel auf einen Guttural endet, z.B. bei Präsenzien der Klasse BII:

con'boing 'zerbricht' combag, combach (ebenso to-bach, t-aid-bech).

con'utuinc 'utaing 'baut' cumdach, cumtach; ar'utaing 'stellt her' ertach.

in dloing 'spaltet' indlach.

fo'loing 'hält aus' fulach (auch mit dem n des Präsens: fulang); in'loing 'vereinigt' ellach.

Weiter: do for-maig 'fügt hinzu' tórmach.

atteich (\*ad'teich) 'bittet, nimmt Zuflucht' attach.

ad slig 'führt in Versuchung' aslach.

con rig 'bindet' cuimrech (Dpl cuimrigib neben cuimregaib § 279).

ad'eir-rig 'wiederholt' aithirrech, aitherrech.

do fo-nig 'wascht ab' diunach.

do'seinn'treibt' Dsg tofun(n), verschrieben tosun Ml55c1. Auch bei schwach flektierenden Verben:

con'secha 'hält im Zaum' cosc (mit Ablaut im Stamm). con'delga 'vergleicht' condelg.

ad'ella 'besucht', do'ella 'declinat' adall, diall.

in tinnscanna 'beginnt' intinnscann Sg.

Maskulin ist vielleicht comrac zu con'ric 'trifft zusammen', vgl. die maskulinen Dekomposita cainchomrac Ml 19 c 14, Apl comtherchomracu 37 c 8, aber daneben den neutralen Plural comtherchomracu 37 c 6. Unbestimmbar (m. oder n.) ist das Geschlecht bei airec zu arric 'findet', cumacu und cumang zu con'ic(c), 'cum(a)ing 'kann', tecmang zu do'ecm(a)ing 'ereignet sich'.

Auf einen weiblichen ā-Stamm (oder i-St.?) weist wohl der Dsg esnid Wb 5 b 42 (N esnad? esnid?) zu in snaid 'pfropft'. Oder Fehler für \*esnud?

**724.** Neutra auf -e (io-Stämme), z. B.: su(i)de zu sa(i)did 'sitzt'.

lige zu la(i) gid 'liegt'.

frecre zu fris gair antwortet, ebenso tairngire, forngaire, déirge zu do é-rig 'verläßt', ebenso esséirge.

indn(a)ide zu in neuth 'ich erwarte'.

Ferner namentlich bei den Komposita der Präsensklassen B IV u. V. wo man zum Teil in i den alten Wurzelauslaut sehen kann:

ben(a)id 'haut' fubae, tóbae, imdibe, etardibe.

do rorban 'nützt' torb(a)e.

ad fen 'vergilt' aithe (\*aith-fe).

ara chrin 'zerfällt' erchre, irchre.

ad anin 'erkennt' aithane, ebenso ecne, etarche usw.

do lin 'flutet' tuile (tólae mit to-fo- oder to-od-).

3. Feminina auf -e (iā-Stämme), z. B.:

qu(i)de zu qu(i)did 'bittet'.

. slige zu sligid 'schlägt nieder'.

ithe zu ithid 'ist'.

cla(i)de zu cla(i)did 'gräbt'.

## B. Endungen mit altem t.

725. Mit wurzelauslautendem Dental und s wird es zu s(s).

1. Feminina teils nach der i, teils nach der a-Flexion (doch Gsg immer auf -e, vgl. § 293):

brith und breth, G brithe, DA brith, breith zu berid 'trägt, fällt (ein Urteil)'; aber die Komposita mit anderer Ablautsstufe (-bert): epert, tabart und tabairt (§ 257), idbart edbart usw.

mlith zu melid 'mahlt'; aber to-malt (ā-St.) gegen commlith Ml 118 b 3.

cleith zu celid 'verhehlt'.

buith, G buithe (selten both, beith, bith, G bithe) zum Verb 'sein' \$ 754 ff.

terht zu tiagu 'ich gehe', aber G tairmthecto Wb 3 d 6 wie § 727; andere Komposita manchmal mit n-Flexion (Anschluß an § 728): Gsg fortachtan neben fortachtae, A fortachtain neben fortacht.

Ebenso bendacht, maldacht zu schwachem bendach(a)id 'segnet', maldach(a)id 'flucht', Gsg bendachtan, DA bendachtin, maldachtin neben bendacht; duthracht zu du futharcair 'will', G duthrachtan.

Mit Zwischenvokal: saigid -ith zu saigid 'geht auf etwas zu' (fochaid 'Marter' zu fo saig, § 128).

726. 2. Neutra mit o-Flexion (Suffix -to-), z. B. mrath zu mittelir. mairnid 'verrät', Subj. 'mera (aber Kompos. fo-mraid Ml 31 a 1).

rath zum Subj. 'era 'er gewähre' (§ 609).

Verschiedene Komposita von 'moinethar wie dermat, dermet 'Vergessen', taidmet, foraithmet 'Erinnern', format 'Beneiden'.

Mit Zwischenvokal: dliged zu dligid 'hat Anspruch auf', teched zu techid 'flieht' (attach § 723).

**727.** 3. Maskulina mit *u*-Flexion (Suffix -tu-wie § 722).

mes(s) zu midithir 'urteilt'.

fius(s), fis zu ro'fitir 'weiß' (zum Gsg fiss s. § 308). comét zu com-em- (und con'oi) 'bewahrt', Gsg cométa MI 55 d 6.

728. Feminina auf Nsg -tiu (-tu), G -ten, -tan (wie lat. tactio):

tíchtu, ríchtu zu t-ic 'kommt', r-ic 'erreicht'.

Komposita von em- wie airitiu 'Aufnahme', ditiu 'Schützen',

von sem-: teistiu 'Vergießen', tuistiu 'Erzeugen', von 'moinethar: toimtiu 'Meinen', foimtiu 'Merken'.

létiu zu ro'laimethar 'wagt'.

foditiu zu fo'daim 'duldet'.

epeltu (jünger apaltu) zu at baill 'stirbt'.

tepairsiu, tipirsiu zu do eprainn (brunnid) 'fließt'.

aicsiu zu ad cí sieht (mit rem : remcaisiu), ebenso déicsiu.

Darnach analogisch foisitiu zu fo sissedar bekennt'.

Mit Zwischenvokal: áigthiu zum schwachen i-Verb (ad) ágathar 'fürchtet', jünger áigsiu (Asg áigsin Ml 51 d 12).

#### C. Endungen mit m.

1. Maskulina mit u-Flexion (Suffix 729. -mu-), z. B.:

quím zu quiid 'handelt'.

cosnam zu con'sní 'erstrebt, erkämpft'; aber imbressan (mit imb-frith-) n. o-St.

tuillem zu do slí 'verdient'; aber árilliud, áirilliud zu ad roilli (pl N áiriltin, A áiriltnea nach § 728).

imram zu im'rá 'nauigat'.

airissem zu ar sissedar 'nititur'.

**730.** 2. Feminina mit  $\bar{a}$ -Flexion (Suffix- $m\bar{a}$ -), z. B.: cretem zu cretid 'glaubt'.

sechem zu sechithir 'folgt'.

moidem zu moidid 'rühmt' (aber Dsg moidem Wb 14 d 37, nach § 729?).

- erigem, airégem zu ar'égi 'klagt'.

ac(c)aldam zu ad gládathar 'redet an' (aber Dsg accaldam Wb 3 c 4).

dímiccem zu do meiccethar 'verachtet'.

731. 3. Neutra mit n-Flexion (Suffix -mn- oder -smn-), z. B.:

céim(m) zu cinaid 'schreitet'.

léim(m) zu lingid 'springt'.

réim(m) zu rédid 'fährt'.

ingreim Wb, ingraim(m) Ml zu in greinn, ad greinn 'verfolgt'.

foglaim(m) zu fo gleinn 'lernt'.

fordiuclaim(m) zu for diuclainn 'verschlingt'.

toth(a)im, jünger totaim zu (do) tuit 'fällt'.

gairm zu ga(i)rid 'ruft' (Komposita wie frecre, forngaire s. § 724).

béim(m) gehört zu ben(a)id 'haut', enthält aber vielleicht eine andere Wurzel (idg. bheid-), falls es nicht eine falsche Analogiebildung ist (Komposita wie fu-bae s. § 724).

naidm zu nascid 'verknüpft' kann regelrecht aus \*nasc-mn- \*nazgm.. \*nadgm.. entstanden sein (§ 217). Analogisch: maidm zu ma(i)did 'bricht'.

Mit Zwischenvokal: senim zu sennid 'macht tönen, spielt'.

#### D. Endungen mit n.

732. 1. Feminina mit i-Flexion (Suffix -ni-), z. B. búain zu bongid 'bricht, erntet' (Komposita wie combach s. § 723).

áin, t-áin, imm-áin zu ag- 'treiben'.

2. Feminina mit  $\tilde{a}$ -Flexion and Zwischenvokal), z. B.:

orcun orcon orgun, G oircne, zu orgid 'schlägt' (aber Apl comroi[r]cniu 'Irrtümer' Sg 1 a 2, mask.).

fedan, G fednae, zu fedid 'führt'.

Zu mligid 'melkt', Abstr. mlegun lautet der Dsg des Kompositums inmlegun Ml 71 c 18, abweichend von der femininen Flexion.

Zu 'oid 'leiht' ind húan Ml 28 d 12, sonst immer (h)úain (nach 1).

## E. Vereinzelte Bildungen.

733. alid 'zieht auf' altram (u-Stamm?).

aingid, 'anich 'schützt' anacul (n. o-St.), ebenso t-ind-nacul.

canid 'singt' cétal (n. o-St.). Darnach intinscital Ml (für intinnscann § 723) zu in tin(n)scanna 'fängt an'.

ga(i)bid 'nimmt' gabál (f. ā-St.), der Nsg manchmal gabáil, der Dsg gabál Wb 23 b 18. 21.

Es entspricht kymr. gafael, cafael: die Endung ist durch Anlehnung an gleichbedeutendes  $*kagl\bar{a}$  kymr. cael entstanden.

Ebenso zu ticsath Imperat. 'er hebe auf!' Cam. ticsál. 'gainethar 'wird geboren' gein (n. n·St.).

ren(a)id 'verkauft' und eren(a)id 'kauft' DAsg reice rice, ereice (f.) im Anschluß an ice 'Bezahlen' (ebenso fo-chrice 'Lohn', é-ric 'Zahlung, Wergeld').

len(a)id 'haftet', glen(a)id 'bleibt hängen', tlen(a)id 'nimmt weg': lenamon, glenamon, tlenamon (f. a-St.).

rethid 'läuft' riuth, rith (m. u-St.), ebenso com-rud; aber ind-red (n. o-St.), t-aid-rius (nach § 727); ähnlich aururas, comthururas, intururas (nach § 726?). Hierher wohl auch tiarmoracht zu do'armorat 'folgt', com tetracht zu con tetarrat 'faßt'; timthirecht Wb (timdirecht Sg), timthrecht Ml zu \*do'imthiret (Prät. do'r-imthirid, pl do'r-imthirthetar), mit Anschluß an die Komposita von techt (§ 725)?

do roigu 'hat gewählt' togu (indeklinables Neutrum).
scríb(a)id 'schreibt', lég(a)id 'studiert' scríbend, légend
(n. o-St.) aus dem lateinischen Gerundium. Darnach
dilgend zu do lega 'zerstört' (vgl. lat. delendum).

## Vollständige Paradigmen der schwachen Verben.

734. Die folgenden Paradigmen der Kl. AI und AII und eines Deponens AII sind in der Reihenfolge angeordnet, die wir von der lateinischen Grammatik her gewohnt sind. Gegeben sind nur die Hauptformen, nicht alle denkbaren Varianten. Die nur erschlossenen Formen sind hier nicht besonders bezeichnet. Die Beispiele wie oben:  $m\acute{o}r(a)im(m)$  ich mache groß',  $l\acute{e}cim(m)$  ich lasse', suidigur ich setze'.

# Indikativ. A I A II Deponens 735. Präsens, absolut (§ 551. 565).

| sg I | $m \acute{o}r(a) im(m)$ | lécim(m)       | suidigur    |
|------|-------------------------|----------------|-------------|
| II   | mór(a)i                 | léci           | suidigther  |
| III  | mór(a)id                | lécid          | suidigidir  |
| rel. | móras(s)                | léces(s)       | suidigedar  |
| pl I | mórm(a)i                | léicmi         | suidigmir   |
| rel. | mórm(a)e                | léicme         | suidigmer   |
| H    | mórth(a)e               | $l\'eicthe$    | suidigthe   |
| III  | mór(a)it                | lécit          | suidigitir  |
| rel. | mórd(a)e, móraite       | léicde, lécite | suidigetar. |

| AΙ   | AII            | Deponens |
|------|----------------|----------|
| 736. | konjunkt (8 55 | 2 565)   |

| $\operatorname{sg I } \operatorname{m\'or}(a)\operatorname{im}(m)$ | ·lécim(m)               | 'suidigur    |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| II 'mór(a)i                                                        | ${}^{ullet}$ lé $ci$    | 'suidigther  |
| III ·móra                                                          | $\cdot$ l $\acute{e}ci$ | 'suidigedar  |
| pl I 'móram                                                        | ·lécem                  | 'suidigmer   |
| II 'mór(a)id                                                       | ·lécid                  | 'suidigid    |
| III 'morat                                                         | ·lévet                  | · suidiaetar |

## 737. Imperfekt (stets konjunkt, § 577).

| $\operatorname{ag} \ \operatorname{I} \ \operatorname{m\'or}(a)\operatorname{in}(n)$ | ·lécin(n) | 'suidigin(n)      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| II 'mórtha                                                                           | ·léicthea | `suidigthea       |
| III 'mórad                                                                           | ·léced    | 'suidiged         |
| pl I 'mórm(a)is                                                                      | ·léicmis  | *suidigmis        |
| II 'mórth(a)e                                                                        | `léicthe  | $\cdot suidigthe$ |
| III 'mórt(a) is                                                                      | ·léictis  | 'suidigtis.       |

## **738.** Futurum, absolut (§ 637).

A I geht in der Regel wie A II (s. § 635).

| sg I | léicfea         | suidigfer     |
|------|-----------------|---------------|
| II   | léicfe          | suidig fider  |
| III  | léicfid         | suidig fidir  |
| rel. | léicfes(s)      | suidigfed ar  |
| pl I | léicfimmi       | suidigfimmir  |
| rel. | léicfimme       | suidig femmar |
| II   | <i>léicfide</i> | suidigfide    |
| III  | léicfit         | suidigfitir   |
| rel. | léicfite        | suidigfet ar. |

#### 739. konjunkt (§ 638).

| sg I | ·léiciub | `suidigfer"    |
|------|----------|----------------|
| 11   | ·léicfe  | `suidigfider   |
| III  | ·léicfea | `suidigfed ar  |
| pl I | ·léicfem | `suidig femmar |
| II   | ·léicfid | `suidigfid     |
| III  | ·léicfet | `suidigfetar.  |

| AΙ | AII | Deponens |
|----|-----|----------|
|----|-----|----------|

## 740. Praeteritum Futuri (immer konjunkt, § 640).

| sg I  | ·léicfin(u)  | 'suidigfin(n) |
|-------|--------------|---------------|
| $\Pi$ | ·léicfeda    | `suidigfeda   |
| III   | ·léicfed     | 'suidigfed    |
| pl I  | ·léicfimm is | *suidigfimmis |
| II    | ·léicfule    | *suidigfide   |
| III   | ·léicfitis   | 'suidigfitis. |

#### **741.** Präteritum, absolut (§ 672. 673).

| sg III | mór(a)is  | $l\acute{e}cis$ | suidigistir  |
|--------|-----------|-----------------|--------------|
| pl III | mórs(a)it | léicsit         | suidigsitir. |

Die übrigen Personen s. § 672.

## konjunkt (§ 672. 673).

| sg I 'mórus   | ·léicius | `suidigsiur   |
|---------------|----------|---------------|
| II 'mór(a)is  | ·lécis   | `suidigser"   |
| III ·mór      | ·léic    | `suidigestar  |
| pl I 'mórsam  | ·léicsem | ·suidigsemmar |
| II 'mórs(a)id | ·léicsid | *suidigsid    |
| III ·mórsat   | ·léicset | 'suidigsetar. |

## Subjunktiv.

## **742.** Präsens, absolut (§ 596. 599).

| sg I  | móra              | lécea          | suidiger    |
|-------|-------------------|----------------|-------------|
| $\Pi$ | mór(a)e           | léce           | suidigther  |
| III   | mór(a)id          | lécid          | suidigidir  |
| rel.  | móras(s)          | léces(s)       | suidigedar  |
| pl I  | mórm(a)i          | léicmi         | suidigmir   |
| rel.  | mórm(a)e          | léicme         | suidigmer   |
| $\Pi$ | mórth(a)e         | léicthe        | suidigthe   |
| III   | mórait            | lécit          | suidigitir  |
| rel.  | mórd(a)e, móraite | léicde, lécite | suidigetar. |

|    | ΑI         | AII          |      | Deponens    |
|----|------------|--------------|------|-------------|
|    | 743.       | konjunkt (\$ | 597. | 599).       |
| 82 | : I 'mór   | ·léic        |      | 'suidiger   |
|    | II mór(a)e | · léce       |      | 'suidigther |
| 1  | H *mára    | · Técen      |      | · cuidineda |

II 'mór(a)e 'léce 'suidigther

III 'móra 'lécea 'suidigedar

pl I 'móram 'lécem 'suidigmer

II 'mór(a)id 'lécid 'suidigid

III 'mórat 'lécet 'suidigetar.

## 744. Präteritum (nur konjunkt, § 603).

| sg I mór(a)in(n) | $\cdot l\acute{e}cin(n)$ | 'suidigin(n)      |
|------------------|--------------------------|-------------------|
| II 'mórtha       | ·léicthea                | 'suidigthea       |
| III 'morad       | ·léced                   | 'suidiged         |
| pl I 'morm(a)is  | ·léicmis                 | 'suidigmis        |
| II 'mórth(a)e    | ·léicthe                 | $\cdot$ suidigthe |
| III 'mórt(a)is   | ·léictis                 | 'suidigtis.       |

## 745. Imperativ

(absolut u. konjunkt, s. \$ 581. 582).

| sg II mór   | léic  | suidig the   |
|-------------|-------|--------------|
| III mórad   | léced | suidiged     |
| pl I móram  | lécem | (*suidigmer) |
| II mór(a)id | lécid | suidigid     |
| III mórat   | lécet | suidigetar.  |

## Passiv.

#### Indikativ.

## **746.** Präsens, absolut (§ 573).

sg III mórth(a)ir léicthir suidigthir rel. mórthar léicther suidigther pl III mórtair, móraitir léictir, lécitir suidigtir rel. mórtar, móratar léicter, lécetar suidigter.

#### konjunkt (§ 573).

Allgem. Form 'mórthar 'léicther 'suidigther pl III mórtar, 'móratar 'léicter 'lécetar 'suidigter.

## A I A II Deponens

Imperfekt (immer konjunkt, § 577).

Allgem. Form 'mórth(a)e 'léicthe 'suidigthe pl III 'mórt(a)is 'léictis 'suidigtis.

### **747.** Futurum, absolut (§ 639).

#### konjunkt (§ 639).

Allgem. Form 'léicfider 'suidigfider pl III 'léicfiter -fetar 'suidigfiter-fetar.

#### . Praeteritum Futuri (immer konjunkt, § 640).

Allgem. Form 'léicfide 'suidigfide pl III 'léicfitis 'suidigfitis.

#### 748. Präteritum, absolut (§ 711).

sg III (u. rel.) mórth(a)e léicthe suidigthe pl III ? ? ?

#### konjunkt (§ 711).

Allgem. Form 'mórad 'léced 'suidiged pl III 'mórtha 'léicthea 'suidigthea.

## **749.** Subjunktiv.

### Präsens, absolut (§ 601).

sg III mórth(a)ir léicthir suidigthir rel. mórthar léicther suidigther pl III mórt(a)ir, móraitir léictir, lécitir suidigtir rel. mórtar, móratar léicter, lécetar suidigter.

#### konjunkt (§ 601).

Allgem. Form 'morthar 'leicther 'suidigther pl III 'mortar, 'moratar 'leicter, 'lecetar 'suidigter.

## A I A II Deponens

Präteritum (immer konjunkt, § 603.

Allgem. Form 'mórth(a)e 'léicthe 'suidigthe pl III 'mórt(a)is 'léictis 'suidigtis.

750. Imperativ (absolut u. konjunkt, § 583).

Allgem. Form *mórthar* léicther suidigther pl III *mórtar* léicter suidigter.

#### 751. Verbum Infinitum.

Participium Praeteriti Passivi § 713.

mórth(a)e léicthe suidigthe.

Participium necessitatis (s. § 717).

mórth(a)i léicthi suidigthi.

Verbalabstraktum (§ 722).

mórad léciud suidigud Gen. mórtho -a léictheo -ea suidigtheo -ea.

## Beispiele der Flexion starker Verben.

752. Statt ganze Paradigmen starker Verben zusammenzustellen, die unter sich doch wieder vielfach
abweichen, wird es nützlicher sein, einen Überblick über
die charakteristischen Formen häufigerer Verben zu geben.
Die Bildungen sind, wo nichts anderes bemerkt ist, in
der III sg aufgeführt.

alid 'zieht auf, nährt' 'ail \\$ 544, Subj. 'ala \\$ 595, Fut. 'ebla \\$ 647, Prät. 'alt \\$ 678, Pass. 'alt \\$ 708, Abstr.

altram § 733.

aingid 'schützt, schont' anich § 544, Imperat. II sg ain § 590, Subj. ain plainset § 611. 625, Fut. ebenso § 661, Prät. anacht § 678, Pass. anacht § 706, Abstr. anacul § 733.

Subj. 'baa 'er sterbe' \ 608, Fut. 'beba \ 647, Prät. 'beb(a)e \ 701 (bebais \ 701), Abstr. bás (vgl. \ 726).

ben(a)id 'haut, schneidet' ben § 546. 592, Subj. bia,

enklit. -be § 609, Fut. 'bia, enklit. -bi § 653, Prät. -bi, enklit. -bi und -b, pl 'beotar § 694, Pass. 'bith § 705, Part. Pass. bithe § 714, Part. necess. bethi § 718, Abstr. béim(m) § 731, enklit. -be § 724.

bongid 'bricht' 'boing § 545, Subj. 'bó pl 'bós(s)at § 614, Fut. sg I bibsa 'bibus § 656. 665, Prät. \*beb(a)ig (bobig § 685), Pass. 'bocht § 706, Abstr. búain § 732, enklit. ·bag -bach -bech § 723.

canid 'singt' cain § 544, Subj. cana 595, Fut. cechna § 647, Prät. cechnin, cechain (jünger cachain) § 685, Pass. cét § 709, Part. Pass. céte § 714, Abstr. cétal § 733.

celid 'verhehlt' ceil § 544, Subj. cela § 595, Fut. céla § 648, Prät. celt § 678, Pass. cleth § 708, Abstr. cleth § 725.

fo'ceird wirft, Subj. fo'cerr pl fo'cerrat § 616, Fut. fo'ceicherr § 664, Prät. fo'caird (wohl 'cáird) § 691, Pass. fo'cres(s) § 708, Abstr. cor § 722. Vgl. auch § 803.

cingid 'schreitet' 'cing § 544, Subj. pl 'ciasat § 615, Fut. 'cich pl 'cichset § 656. 665, Prät. 'cech(a)ing § 685, Abstr. e'eim(m) § 731.

cla(i)did 'gräbt' ·claid § 544, Subj. \*·clá pl ·\*clás(s)at § 612, Fut. sg I ·cichlus § 656. 665, Prät. ·cechl(a)id § 685, Pass. ·clas(s) § 707, Abstr. claide § 724,3.

roʻclu(i)nethar 'hört' (§ 546. 537), Subj. roʻcloathar, sg I roʻcloor § 610, Fut. roʻcechladar, Pass. roʻcechlastar § 647, Prät. roʻcual(a)e, sg I roʻcuala § 690, Pass. roʻclos(s) (cloth) § 707, Narrativ coʻcual(a)e, coʻcloss § 530, Abstr. cluas f. (aber Dsg do chluas Wb 23 c 2).

ar coat 'hindert, hält auf, schädigt' § 589, Imperf. ar coided, Subj. ar coi § 624, Prät. Subj. ar coissed, Fut. enklit. irchoi § 667, Perf. Pass. 'archós (vgl. § 707), Part. Pass. erchoisse, Abstr. erchoat, erchót § 589.

cren(a)id 'kauft' ·cren § 546. 592, Subj. ·cria § 595, Prät. ·ciuir, sg I ·cer § 689, Pass. ·crith § 705, Abstr. Dsg creice § 733.

ara chrin 'zerfällt' § 546, Fut. pl ara chiurat § 652, Perf. ara raichiuir § 689, Abstr. irchre, erchre § 724. fo'daim 'duldet' pl fo'daimet § 545, 549, Subj. fo'dama § 595, Fut. fo'didma § 646, Prät. fo'dám(a)ir § 683, 691, 699, Pass. fo'dét § 709, Abstr. foditiu § 728.

for ding 'bedrückt' § 545 (ebenso con utuinc 'utaing 'baut') pl for dengat, Subj. pl for diassat § 614, Prät. for ded(a)ig § 685, con rótaig § 692, Pass. con rótacht § 706, Part. Pass. cumtacht(a)e, Abstr. cumtach § 723.

dligid 'hat Anspruch auf', sg I dligim § 549, Pass. dleg(a)ir 'dlegar, Subj. 'dlé pl' dlessat § 611, Prät. 'dligestar § 670, Pass. 'dlecht (vgl. § 706), Abstr. dliged § 726.

do'em 'verhüllt, schützt' (gehört zu B I, § 544, flektiert aber im Präs. oft wie B IV, § 592), Subj. do'ema, prototoniert 'dímea § 155, mit ro 'deroíma § 841, Fut. do'éma und do'emfea § 633. 648, Perf. do'r-ét § 678, Pass. do'r-ét (vgl. § 709), Part. Pass. dite, Abstr. ditiu § 728.

fedid 'führt, fährt' § 544, Subj. 'fé pl 'fessat § 611, Prät. pl \*dwfidetar § 693, Abstr. fedan § 732.

ad'fét (in'fét) 'berichtet, zeigt an' pl ad'fiadat § 544. 589, Subj. ad'fé pl ad'fessat § 613, 624, Pass. prototoniert mit infigiertem co(n) § 527 'écestar, Fut. ad'fi pl ad'fessat § 658, 667, Perf. ad'cu(a)id, pl II prototoniert 'éicdid § 693, Prät. Pass. ad'fess § 707, Abstr. scél § 721.

do fich, do feich § 70 'rächt, straft', prototoniert 'dig Ml 24 h 17, Imperat. II sg deich, Prät. Subj. du fessed § 613, Fut. du fi, Pass. du fiastar pl du fessatar § 658. 667, Perf. do ruich § 693, Pass. du ruacht, do roacht, Part. necess. diacht(a)i § 717, Abstr. digal § 721.

rofitir weiß, wußte', sg I rofetar § 700.537, Pass. rofess § 707, Präs. consuet. rofinnadar § 512.546, Imperf. rofinnad, Imperat. finnad, Subj. rofestar § 619, Fut. rofiastar pl rofessatar § 658, Part. necess. fissi, Abstr. fius(s) § 727.

ga(i)bid 'nimmt' 'gaib pl 'ga(i)bet § 545, 591, Subj. 'gaba § 595, Fut. 'géba § 649, Prät. 'gab ('gaib) pl 'gabsat § 670, Pass. 'gabad § 705, Abstr. gabál (gabáil) § 733.

'gainethar 'wird geboren' \$ 545, Subj. 'genathar \$ 595,

Fut. 'gignethar § 646, Prät. 'gén(a)ir § 685, 697, Abstr. gein § 733.

fris gair 'antwortet' pl fris gairet § 545. 591, Subj. fris gara § 595, Fut. fris géra § 649, Perf. fris rogart § 678, Pass. fris rograd § 708, Part. Pass. frecarthe § 714, Abstr. frecr(a)e § 724.

do'gní 'tut' § 543. 586, prototoniert 'dén(a)i, mit ro: do'rón(a)i 'dern(a)i, I sg do'gníu, prototon. 'dén(a)im, Imperat. II sg déne § 586, Subj. do'gné 'déna § 606, mit ro: do'róna 'derna, Fut. do'géna 'dígnea § 647, Prät. do'géni, mit ro: do'rígni, do'rígéni pl do'rígénsat 'dergénsat § 677, Pass. do'gníth 'dénad, mit ro: do'rónad 'dernad § 705, Part. necess. dénti déinti (verschrieben dénti Wb 1 d 7), Abstr. dénom dénum § 729. 169 b.

ass(a) gnin 'erkennt' § 546. 593. 826. 529 b, Pass. gnintar, Subj. Pass. gnoither § 610, Fut. géna § 647, Prät. génin, sg I gén § 689, Abstr. ecne § 724.

ad greinn (in greinn) 'verfolgt' § 544, Subj. ad gré pl 'griassat § 615, Perf. ad roigrainn § 685, 686, Abstr. ingreim, ingraim(m) § 731, pl ingremmen Wb, ingramman Ml.

gu(i)did, 'bittet' 'guid pl gu(i)det § 545. 591, Subj. 'gé pl 'gessat § 611. 624, Fut. sg I 'gigius pl 'gigset § 656. 662, Prät. 'gáid § 691. 695, Pass. 'gess, Part. necess. gessi § 718, Abstr. gu(i)de § 724,3.

ibid 'trinkt' 'ib pl 'ebat § 544. 528,3, Subj. 'eba § 595, Fut. 'iba § 646, Prät. 'ib pl 'ibset § 670, Abstr. Dsg oul § 721.

t-ic 'kommt' (und r-ic 'erreicht') pl tecat § 591, 529 h, Subj. tí pl tís(s)at § 615, Fut. tiefea tiefa § 633, 641, Prät. tán(a)ie(e) § 687, Abstr. tíehtu § 7.28.

ro'laimethar 'wagt' \$ 545. 537, Fut. ro'lilmathar? \$ 646, Prät. ro'lám(a)ir \$ 683. 691, Abstr. létia \$ 728.

len(a)id 'haftet an' 'len § 546, Fut. 'lili § 652, Prät. 'lil pl 'leldar § 689, Abstr. lenamon § 733.

lingid 'springt' ling pl 'lengat § 544, Subj. rel. lías § 615, Prät. 'lebl(a)ing § 687, Abstr. léim(m) § 731.

fo loing 'erträgt' § 545, Subj. fo ló, prototoniert 'ful,

pl fo'lós(s)at § 614. 626, Fut. sg I fo'lilus, III prototon. 'foil, pl fo'lilsat § 656. 666, Prät. mit com sg I fo'cóemallay § 686, Prät. Pass. fulacht(a)e, Abstr. fulach, fulany § 723.

ma(i)did 'bricht' maid, Subj. má pl \* más(s)at § 612. 624, Fut. mema pl memsat § 656. 666, Prät. mem(a)id § 685, Abstr. maidm § 731.

\*marnid (mittelir. mairnid) 'verrät' § 546, Subj. 'mera § 595, Fut. 'méra § 648, Prät. 'mert § 678, Abstr. mrath § 726.

melid 'mahlt' 'meil § 544, Subj. 'mela § 595, Fut. 'méla § 648, Prät. 'melt § 678, Pass. 'mleth, Abstr. mlith § 725.

midithir 'urteilt' pl miditir § 545, Subj. 'mestar § 617, Fut. 'miastar pl 'messatar § 658, Prät. 'mid(a)ir § 693, Pass. 'mes(s) § 707, Part. Pass. me(i)sse § 714, Abstr. mes(s) § 727.

do moinethar 'mu(i)nethar 'meint' § 545. 212, Subj. do menathar § 595. 600, Fut. do moinfethar § 633, Prät. do mén(a)ir § 685. 696, Pass. du mét § 709, Part. Pass. toimte § 714, Abstr. toimtiu § 728.

ar neut (in neuth) 'ich erwarte' § 589, pl III ar neithet, Imperat. II sg indnite (deponenzial), Prät. ar neestar 'neastar pl ar neithset § 671, Abstr. indn(a)ide § 724.

org(a)id orcid 'schlägt, erschlägt' 'oirg 'oirc § 544, Subj. 'orr pl 'orrat § 616, Fut. 'ior(r) 'iarr pl 'errat 'iurat § 657, 664, Prät. 'ort § 678, Pass. 'ort § 705, Part. Pass. ort(a)e § 714, Abstr. orgon, orcun § 732.

ren(a)id 'verkauft' 'ren § 546, Subj. 'ria § 609, Fut.
 riri § 652, Prät. 'rir § 689, Pass. 'rith § 705, Abstr.
 Dsg reice, rice § 733.

Hierzu vielleicht auch in der Bedeutung 'gewähren' Subj. \*\*era § 609, Fut. \*\*ehra § 647, Prät. \*\*ir § 693, Pass. \*\*rath § 708, Abstr. \*\*rath § 726.

rethid 'läuft' 'reith § 544, vgl. 589, Subj. und Fut. 'ré pl 'ressat § 611. 624. 661, Prät. 'ráith § 691, Abstr. riuth § 733.

do é-rig verläßt, Subj. und Fut. do ér pl do érset

§ 661. 666, Prät. do'éracht § 678, Pass. do'éracht, Part. Pass. déracht(a)e, Abstr. dé(i)rge § 724,2.

con rig 'bindet', Subj. sg I con rías § 613, Fut. sg II contrivis § 656, Prät. mit ad : contarr(a)ig § 685, Pass. con'árracht § 710, Abstr. cuimrech § 723.

sa(i)did 'sitzt, setzt sich' pl sedait § 197, Subj. und Fut. seiss \$ 661. Prät. (Narrativ) siassair \$ 688. Perf. dessid § 692, 528, Part. Pass, -sesse § 714, Abstr. su(i)de \$ 724.

saigid 'geht auf etwas zu' 'saig pl 'segat \$ 197, Subj. 'sá pl 'sás(s)at § 612, Fut. 'sia pl 'ses(s)at ('roisset) § 657 d, 660, Prät. 'siacht § 678, Abstr. saigid § 725.

do es-sim 'vergießt', Subj. do eismea, Fut. do esséma § 648, Perf. do'r-e(i)sset § 678, Pass. do'r-e(i)sset § 709, Part. Pass. teste § 714, Abstr. te(i)stin § 728.

do'seinn 'treibt' § 544, Subj. sg I du'sés, Prät, Subj. dw sés(á)inn § 615, Fut. do sib § 657 c. 666, Prät. do sephainn § 685. Abstr. Dsg tofun(n) § 723.

fo'slig beschmiert, sg I fo'sligim, Subj. fo'slé(i) § 624, Prät. fo sel(a) ig pl fo selgatar § 685, Pass. mit ro: fo ruillecht, Part. Pass. fuillecht(a)e § 150 b.

techid 'flieht' 'teich § 544, Subj. und Fut. 'té pl' tessat § 611. 661, Prät. 'táich § 691, Abstr. teched § 726.

tongid schwört toing § 545, Subj. to pl tos(s) at § 611, Fut. II sg 'tithis § 656, Prät. 'teth(a)ig § 685, Perf. da' cuitiq \$ 528, 692, Abstr. luige lugae \$ 721, 165.

## Suppletivverben.

753. Während die besprochenen Tempora und Modi bei den meisten Verbalbegriffen auf Grund einer Verbalwurzel gebildet sind, gibt es im Irischen, wie anderwärts, manche Verben, bei denen sich verschiedene Wurzeln zu einem Verbalsystem vereinigen.

Ich stelle unter ihnen das Verb 'sein' als das wichtigste voran und lasse die andern, nach dem Anlaut des Präsensstamms alfabetisch geordnet, folgen.

Fälle, in denen nur das Verbalabstraktum eine andere Wurzel enthält als das zugehörige Verb, sind bereits § 721 aufgeführt.

#### Das Verb 'sein'.

Sammlung aller altirischen Formen bei Strachan. Transactions of the Philological Society 1899—1902 p. 1 ff. Eine ältere Sammlung, die auch Mittelirisches einmengt, bei Stokes in denselben Transactions 1885—87, p. 202 ff. = KZ 28, 55 ff.

- **754.** Das Verb 'sein' hat in der Regel zwei Formenreihen:
- A. Die eine bedeutet 'vorhanden sein' und 'sich befinden' (Verbum substantivum).
- B. Die andere dient zur Verknüpfung des Subjektbegriffs mit dem Prädikat (Kopula).

Manchmal beruht der Unterschied der Formen freilich nur darauf, daß die als Kopula dienenden sehr schwach betont und daher gekürzt sind.

#### A. Verbum substantivum.

**755.** Wechsel verschiedener Verbalstämme zeigt namentlich das Präsens Ind., in dem atά, fil und rond gab sich ablösen. Alle andern Formen lauten mit b an, das von der Wurzel herrührt, die in altind. bháratí 'ist', gr. φύομαι ἔφυν, lat. fui futurns fio usw. enthalten ist.

Das Verb unterscheidet vom gewöhnlichen Präsens ein besonderes *Praesens consuetudinis* oder *iterativum* (§ 512); dieses allein kann sich mit der Partikel *ro-* verbinden.

Das gewöhnliche Präsens des Indikativs.

**756.** I. Die häufigste Form ist attå atå, d. i. \*ad tå; sie verliert die Präp. ad, sobald eine Konjunktpartikel davor tritt ('tå) § 537. Ihre Wurzel ist die von lat. stäre gr. έστην usw.

Diese Formen werden gebraucht:

1. In (formell) nicht relativen Sätzen, wenn keine Konjunktpartikel vor dem Verb steht.

- 2. Hinter Konjunktpartikeln in Sätzen jeder Art:
- a) wenn sich an diese ein infigiertes Personalpronomen mit dativischer Bedeutung anhängt (§ 408 b), z. B. ni-n'tá 'uns ist nicht', 'wir haben nicht', ind indocbál no-b'tá 'der Ruhm, der euch ist'.
- b) wenn die Konjunktpartikel aus einer Präposizion mit dem relativen Element (s)an (§ 486) besteht. und nach in 'in welchem' usw., z. B. lassa tá 'bei welchem ist', hua taat, hó taat 'von welchen sind', i táu 'worin ich bin'.

Eigentümlich ist hó-thá 'von an', eigentlich 'von (da, wo) ist'; aber hinter (h) o fehlt das deiktische Element. Ein Kompositum steckt in cid iarmitha deud. Glosse zu 'etiam in posterum' MI 58c16. Vgl. cenmithá § 820.

Sehr selten ist der Gebrauch dieser Formen als Kopula, z. B. atá día attach n-dún ni 'Gott ist uns eine Zuflucht' Ml 66 d 1, vgl. 55d 11, Wb 15a 13. Bei pronominalem Subjekt kommt so auch eine unpersönliche Konstrukzion mit infigiertem Pronomen vor, z. B. ni-m'tha laam 'ich bin nicht eine Hand' Wb 12a21 (nimptha geschrieben 8d24), III sg nitha 'er ist nicht' 5b10.

#### 757. Die Flexion ist:

sg I 'tán 'tó pl 'taam II 'tai 'tagid 'tagith 'taid 'tagd TII 'tá \*taat

#### 758. Absolute Flexion kommt nur vor:

1. Nach der Konjunkzion ol 'als' (in Ml auch in) hinter Komparativen. Sie verlangt Nasalierung des folgenden Anlauts (§ 496, 796), und diese kommt fast immer in der Schreibung d für t auch fürs Auge zum Ausdruck. Deutlich absolut sind nur die dritten Personen (Relativformen): oldáu oldó, oldaí (oltaí), oldaas, pl III oldát(a)e, jünger oldáta, in Ml auch indaas indáas, indát(a)e. Für oldaas ist Karlsr. Beda 3 d oldoas geschrieben, und Tur. 25a ist me in prior me durch adoasa glossiert.

Die I sg heißt nicht immer genau 'als ich bin', sondern drückt auch andere Beziehungen zur ersten Person aus, z. B. is áildiu am-mag ro gab súil oldó sa 'der Platz, den das Auge erhalten hat, ist schöner als (meiner)', wörtlich 'als ich bin' Wb 12 a 25. Ähnliches auch bei der II. Person.

Die III sg ist auf dem Weg zu einer Partikel zu erstarren. Es heißt zwar präterital: robtar lia sidi ol m-bátar maicc Israhel 'diese waren mehr als die Kinder I.' Ml 123a8; aber irreal immer oldaas bid, indaas bid 'als sein würde'.

- 2. Die III sg täith poetisch mit suffigierten Pronomen, z. B. täithiunn 'uns ist' § 428,3.
- 3. Die relative Passivform mit nasaliertem Anlaut dathar (= dáthar?) in der Bedeutung 'man ist mir böse', z. B. is hed dathar dom 'das ist, warum man mir böse ist' Wb 21 c 9 (§ 495).
- 759. II. Neben attå stellt sich fil, auch fel (§ 156), feil (jünger manchmal fail mit dunklem f). Das, was ist, steht im Ackusativ oder als infigiertes Personal-pronomen dabei. Seiner Herkunft nach ist fil ein Imperativ 'siehe!' zu mittelkymr. gwelet 'sehen'. Aber es ist völlig zum Verbum substantivum geworden.

Es wird gebraucht:

- 1. hinter Konjunktpartikeln, denen kein dativisches Personalpronomen folgt (§ 756,2 a), z. B. nicon'fil nach raim 'es ist kein Teil vorhanden' (raim f.), ni-s'fil 'sie sind nicht' (ni-s'ta heißt 'ihnen ist nicht'), ce nud'fil gn'm 'obgleich Handlung ist', ci-ni-n'fil lib 'obwohl wir nicht bei euch sind'.
- 2. in lenierenden Relativsätzen. Hier hat es häufig auch die Form file, fele (vgl. relatives téte, lnide), die erst in Ml zurückzutreten beginnt; z. B. a fil 'das, was ist', inna fer fel and 'der Männer, die da sind', a-rrad file and som 'die Gnade, die in ihm ist'.
- 3. für stark betontes 'es ist', z. B. in Antwort auf die Frage 'Ist es?' 'Es ist'.
- 4. Archaisch und poetisch kann es auch ohne Emphase gebraucht werden und dient bisweilen dazu, ein Satzglied aus dem folgenden Satze herauszuheben, wie die Kopula (§ 508); vgl. fil-us danen tre chenéle martre ata lóg-

mára auch sind drei Arten des Martyriums wertvoll Cam. 38a. Vgl. Wb 11 d 2?

Das Kompositum do'fil, do'feil 'es naht' wird wohl gleichfalls mit dem Ackusativ verbunden Wb 4d29, 26a1).

- 760. III. In nasalierenden Relativsätzen tritt das ro-Präteritum des Verbs ga(i)bid 'nimmt' mit dem infigierten Pronomen der III sg n. für den Begriff 'ist' usw. ein ( $\S$  422); das d kann zwischen n und q verstummen: ron(d) gab, sg I ron(d) gabus, pl III ron(d) gabsat; z, B, amal rond gab wie er ist, is follus rund gabsat es ist klar, daß sie sind'.
- 761. Einige Vermischungen dieser Gebrauchsweisen kommen vor. Wenn es in Wb immer hore atá 'weil er ist' heißt für húare ron gab Ml 131 c 12, so kann das darauf beruhen, daß auf hóre kein formeller Relativsatz zu folgen braucht (§ 499). Aber file steht auch im nasalierenden Relativsatz: amal file Wb 12b12, corro fessid file cuimrecha form sa 'auf daß ihr wißt, daß Fesseln auf mir sind' 23a5.
- 762. IV. a) In Relativsätzen verschiedener Art findet sich auch das unpersönlich konstruierte do'cois(s)in, di cois(s)in, z. B. amal do-n coisin 'wie wir wirklich sind' Wb 17 b 10. Es hat meist eine etwas vollere Bedeutung, z. B. 'existieren'.
- b) Etymologisch hängt damit das persönliche Deponens dixnigedar zusammen, mit dem die Glossatoren oft die Präsensformen von lat. esse (auch wo sie als Kopula dienen) wiedergeben, wenn sie sie aus dem Zusammenhang reißen, oder wenn sie unirische Konstrukzionen nachahmen, z. B. cia hé nu'n-dixnaigther su als Glosse zu qui sis Ml 75 c 9 (echt irisch: cía tussu).

in dixnigedar übersetzt inest.

763. In der Komposizion (außer mit ad) wechselt 'tá nicht mit fil oder rond'yab, sondern wird in jeder Form des Präsens Ind. gebraucht; z. B. relativ ara thú 'der übrig ist', dod'es-ta 'welches fehlt' (§ 424), nach Konjunktpartikeln: né di-thát 'non differunt' usw.

Dagegen werden solche Komposita oft an die von ben(a)id 'er haut angeglichen, denen sie im Subjunktiv und im Präteritum formell nahe standen, so daß dann alle Formen mit b- anlauten, z. B. tesbanat neben testat 'sie fehlen' (§ 546).

#### Präsens der Gewohnheit.

#### 764. Belegte Formen:

absolut konjunkt

sg I bíwu 'bíw

III biid biith bíid 'bí, enklit. 'ru-b(a)i

rel. bís

pl I bímmi 'bium

rel. bímme

III biit bíit 'biat 'bíat, enklit. 'ru-bat.

rel. bíte

#### Passiv

sg III bithir

·bither.

Die Stammform, die im Imperfekt und im Imperativ wiederkehrt, auch in kymr. byddaf 'ich pflege zu sein' mittelbreton. bezaff', neubreton. bezafi (aus bii-), entspricht wohl genau der von lat. fio. Zur Endung der I sg. s. § 556 f.

Die Komposita, die sich im Präsens an ben(a)id anschließen (§ 546), behalten doch die Form des Präs. consuet. bei: citabi er pflegt zu empfinden, niconr-ocmi er kann nicht berühren Ml 76 a12. Vgl. § 592.

| <b>765</b> .       | Imperfekt. |  |
|--------------------|------------|--|
| sg I 'biinn 'biinn | pl UB      |  |
| III ·bíth          | ·bítis.    |  |
| 766.               | Imperativ. |  |

sg II bí pl biid (na bith Wb 22 b 26) III bíth bíd biat.

Die einsilbige III sg Imperat. bith entspricht genau mittelkymr. bit. zu dem sich dort aber eine III pl bint gesellt.

## 767. Präsens des Subjunktivs.

| absolut                  | 111-4                       |
|--------------------------|-----------------------------|
| absolut                  | konjunkt                    |
| sg I ben beo             | UB (*·béu *·béo)            |
| III beith beid, beth bed | ·bé, enklit. ·roi-b         |
| rel. bes(s)              |                             |
| pl I be(i)mmi            | 'bem, enklit. 'ro-bam       |
| II be(i)the              | beith beid, enklit. ro-bith |
| III beït                 | 'bet, enklit. 'ro-bat.      |
| rel. bete                |                             |

#### Passiv

bethir bether.

Präteritum des Subjunktivs.

sg I \*·beinn pl ·bemmis II ·betha bethe III ·beth ·bed, enklit. ·ro-bad ·betis.

Das kurze e des Subjunktivstamms und die Endung der I sg beu weisen wohl darauf hin, daß eigentlich der indogermanische Konjunktiv der Wurzel es- zu grunde liegt (s. die Kopula § 771), also I sg ursprünglich  $*es\bar{o}=$  gr.  $\check{\epsilon}\omega$ , lat. ero. Das b- ist von den anderen Formen bezogen. Die konjunkte Form hat aber eine Flexion wie der s-Subjunktiv (§ 621); denn  $b\acute{e}$ , enklit. b führt theoretisch auf \*best zurück. vgl. § 788.

| 768.                | Futurum.        |
|---------------------|-----------------|
| absolut             | konjunkt        |
| sg I bia            | UB              |
| III bieid bied      | ·bia ·bía       |
| rel. bias           |                 |
| pl I be(i)mmi       | 'biam (ni piam) |
| H UB                | bieid bied      |
| III bieit biet biet | $\cdot biat.$   |
| rel. be(i)te        |                 |

### Präteritum Futuri.

| sg I | ·beïnn | pl | ·bemmis |
|------|--------|----|---------|
| III  | ·biad  |    | betis.  |

Zur Stütze eines infigierten (dativischen) Pronomens tritt ro- vor diese Formen, nicht no- wie bei den andern Verben, z. B. rom'bia mir wird sein, ronda'biad daß ihnen sein würde'. Sonst hat das Prät. Fut. aber auch hier no vor sich: no'm-biad daß er sein würde' usw.

Da der kymrische Indikativ byddaf neben 'ich pflege zu sein' auch 'ich werde sein' bedeutet und auch korn. bedaff bythaf als Futurum gebraucht wird, ist vermutet worden, daß die Flexion des irischen bia nach Art eines a-Subjunktivs auf dem Anschluß an andere Futura beruhe. Immerhin ist auch denkbar, daß es der alte Subjunktiv zu biid ist, gebildet wie lat. fiam.

#### 769. Präteritum des Indikativs.

### konjunkt

sg I 'bá, enklit. 'roba

II UB (wie I)

III 'boi 'bai, enklit. 'rob(a)e 'rab(a)e

pl 'bámmar, enklit. 'robammar 'baid ('baïd?), enklit. 'robaid

'bátar, enklit. 'robatar 'rabatar.

Passiv: 'both.

Absolut: sg III boi, rel. boie, pl III (auch relativisch) bátar, Pass. both(a)e (geschrieben botha, relativisch, Yellow Book of Lecan 31 a 51).

Die III sg boi scheint auf altes \*bhoue zu weisen, ein reduplikazionsloses Perfekt. Aber 'ba kann nach den rein lautgesetzlichen Veränderungen nicht auf \*bhoua zurückgehen.

Kymr. III sgbuist als \*bou (mit früh apokopierter Endung) erklärbar, vgl. enklitisches ir. -bo -bu bei der Kopula § 791.

770. Partic. necess. bu(i)thi.

Abstraktum: buith (G buithe), selten both, bith, beith § 725.

#### B. Kopula.

771. Die Formen der Kopula sind immer schwach betont, daher lautlich sehr zusammengeschmolzen. Mit der mit b- beginnenden Wurzel von biid, buith mischt sich die indogermanische Wurzel es- (vgl. § 767).

Das Imperfekt und das Präteritum des Indikativs fallen in eine Form zusammen.

Über Lenierung und Nasalierung des folgenden Anlauts in Relativsätzen s. § 489 c und 498 d; über Lenierung in andern Sätzen § 233,2; über Geminierung nach ní (§ 775) und III sg ba (§ 784, 791, 794) s. § 243.

#### Präsens des Indikativs.

#### 1. Absolut.

sg I am pl ammi, selten ammin, amminn II at III is itrel. as ata (in Ml auch at).

Eine relative Form der I pl fehlt.

. Bei engem Anschluß an air 'denn' verwandelt sich manchmal a- in i-: II sg air-it Ml 55 d 11, pl ar-idib Wb 16 b 9; für air ammi schreibt Ml 23 d 23 airmi. Ohne vorausgehendes air steht II sg it MI 108 d 2. Umgekehrt airat für air it (III pl) 123 d 3.

Die I sg am (später auch amm geschrieben, Táin Bó Cúalnge, ed. Windisch, 1750) läßt sich auf idg. \*es-mi, is auf \*esti, it auf \*senti (§ 176) zurückführen; ebenso ammi auf esm... In at (kymr. wyt), adib (wohl = kymr. ydwch), ammin(n) Wb 14 d 28, M183c3 ist das Personalpronomen suffigiert. Die Form adi ohne -b Wb 21 b 17 ist wohl nur Schreibfehler. Vgl. auch § 112 a. 504.

773. Mit ce, cía 'obgleich' und ma (má) 'wenn' lauten die dritten Personen:

sg cesu cíasu, ceso cíaso pl cetu, ceto mas(s)u (másu), maso pl matu.

Die Formen scheinen hinten einen Partikel -o -u zu enthalten. In MI findet sich daneben vereinzelt clasa 34 d 6, masa 108 c 16, 118 a 5.

Auch cid (s. § 786) scheint bisweilen indikativisch gebraucht zu sein (Wb 5 a 16).

Die II pl s. § 778.

#### **774.** 2. Konjunkt.

Hier sind zwei Formengruppen zu unterscheiden:

- a) Die eine steht vornehmlich hinter der Negazion ni, ni;
- b) die andere an denselben Stellen, wo die infigierten Personalpronomen mit d auftreten (§ 412), also nach der Relativpartikel  $(s)a^n$  hinter Präposizionen, auch nach  $i^n$  'in welchem' usw.; ferner nach  $co^n$  'bis daß, so daß' und nach der Fragepartikel in; in den ersten und zweiten Personen (denen absolute relative Formen fehlen) nach nasalierendem no nu. Über ce-ni und ma-ni und über die Negazion na usw. s. § 778. 779.

776. Die III sg -id nur in con-id neben häufigerem con-did 'daß er ist' und in hónid Ml 51 c 2 neben ondid Wb 12 d 23; sie beruht wohl auf der Assimilazion von nd zu nn (connid Ml 91a19), woraus nach schwachbetonter Silbe n.

Neben -did steht eine Form, die aus einem bloßen Dental besteht; er ist in der Regel zu t geworden oder geschwunden, ursprünglich wohl nach denselben Gesetzen, nach denen im Nominativ des maskulinen Artikels int und in wechselt (§ 462 f.). Aber in unsern Denkmälern werden die Formen mit und ohne t ohne Unterschied gebraucht. Vor dem Dental ist das a in la-sa $^n$  ar-a $^n$  fri-sa $^n$  (aber nicht in di-a $^n$ , fu-a $^n$ ) zu i geworden (vgl. § 486), vor Formen, die eine Silbe bilden, ausgestoßen. In Ml ist nd gelegentlich durch nn abgelöst.

Belegt sind außer condid ondid die III sg diandid und diant, arndid und arin, indid (in Ml innid) 'in welchem ist', frisin, lasin lasinn (Ml); in, inn (Ml) 'ist er?'.

777. Flexionsbeispiel mit con 'so daß': sg I conda, II conda, III condid conid, pl I condan, II condad, III condat:

mit amal 'wie': I amal nonda, II amal nonda, III amal as", pl I amal nondan, II amal nondad, III amal ata" (no nur in den Personen, die keine relativen Formen bilden. s. § 538, 2 b).

778. Mit ce-ni 'obgleich nicht' und ma-ni 'wenn nicht' heißt die III sg cenid, cinid und manid; das d wie in § 425. Aber die II sg ceni-ta hat t wie Gruppe a); ebenso die positive II pl ce nu-tad (aber arch, ce nu-ded).

#### 779. Die negierten Formen lauten

in lenierenden Relativsätzen sg III nád, pl natat; in nasalierenden Relativsätzen sg III beliebig nant, nan (in Sg nand) oder nát, nat oder nách, nach, náich, pl nandat (doch cid natat 'weshalb sind nicht?' Wb 28 b 1).

Z. B. aní nád maith 'das, was nicht gut ist', hóre nant maith oder hore nách maith 'weil es nicht gut ist', amal nát anse 'wie es nicht schwer ist', indí natat maithi 'die, welche nicht gut sind', hore nandat maithi 'weil sie nicht gut sind'.

Die Form nách, nach findet sich auch in con-nách 'daß nicht ist' und nach der Fragepartikel in-nach 'ist nicht?'.

780. Zu a) stellt sich, außer der negativen Fragepartikel cani 'ist nicht?', auch sechi 'wer, was es auch ist', pl sechi-tat und sechit § 457.

Mit co 'daß' (ohne -n & 884), das sonst absolute Verbalformen hinter sich hat, ist die I sg co-ta MI 44 c 11 belegt.

781. Zur Erklärung. Die Gruppen a) und b) sind archaisch auch im Vokalismus geschieden, vgl. pl I ni-tam Wb I 15b21, aber oire nu-n-dem Cam. 37d, II ce nu-ded, III do-n-nat-det Turiner Palimpsest.

Gruppe a) enthält (mit Ausnahme der III sg) den Stamm tā- (§ 756), nur immer gekürzt; die Nebenformen mit d statt t beruhen auf Angleichung an b), wie umgekehrt ce nu-tad mit t für arch. ce nu-ded eingetreten ist.

In Gruppe b) ist d, id die Partikel, die § 507 besprochen ist: Verbalform also eigentlich nur, was hinter dem d erscheint. Die Form -did statt -id ist durch den Einfluß von -da -dat usw. entstanden.

In der III sg ist in beiden Gruppen und in näch näich (vgl. § 860) die Verbalform (vermutlich idg. \*est) geschwunden; doch tut sie sich hinter ni (das aus \*nest für \*ne-est entstanden sein kann) noch in der Geminierung kund; ferner in dem Wandel von -nd zu -nt (vgl. § 183 e. 241).

Die archaischen Formen der I pl zeigen, daß hier -m erst spät durch -n verdrängt worden ist, unter dem Einfluß des infigierten Personalpronomens (§ 414C).

782. Als Präsens der Gewohnheit dienen bisweilen die Formen des Verbum substantivum (§ 764), nur meistens mit kurzem i, z. B. ni-pi firderb an-ad-chither tri themel 'nicht wahrhaft sicher pflegt zu sein, was in der Dunkelheit gesehen wird' Wb 12 c 12.

Doch steht in solchen Sätzen nicht selten das gewöhnliche Präsens der Kopula.

#### 783. Imperativ.

pl I ban (baán Wb 5 d 22) II bad, bed sg II ba III bad, bed, pad

III bat.

## Präsens des Subjunktivs.

konjunkt absolut sg I ba -haII ba-baIII ba (bá § 46) -b, -p, -, -dib, -dip (-bo, -po, -bu) rel. bes, bas pl I UB -ban II bede -bad (-baid Ml 115 b 10) III UB -bat, -pat. rel. bete, beta, bata

785. Vor den konjunkten Formen, die eine Silbe bilden, pflegen sich ce-ni 'obgleich nicht' und ma-ni 'wenn nicht' zu cin und main zu verkürzen, aran 'damit' seinen zweiten Vokal zu verlieren (§ 114); vor der kürzeren III sg wandelt sich dieser in i. Im Inlaut erscheint für mb gelegentlich mm, z. B. comman für com-ban 'daß wir seien'.

Das p ist zunächst wohl in der III sg aus b auf dieselbe Weise entstanden wie im Indikativ -t aus -d (§ 776); aber es scheint auf andere Formen übertragen worden zu sein. Freilich mag p oft nur unleniertes b bezeichnen, vgl. die Schreibung des Futurums  $ni \cdot bb\acute{a}$  neben -pa -ba und des Präteritums  $ro \cdot bbu$  neben  $ro \cdot pu$  in Sg. Im Auslaut der III sg kann der Labial hinter m verstummen. Die Nebenform -dib -dip is im Anschluß an das indikativische -did neben -t entstanden.

So lautet die III sg nach aran 'damit': arimp, arim und airudib, airudip, arudip; nach con 'daß': condib, condip; nach in 'in welchem': indib; nach der Fragepartikel in: imb, im, imp und indip; nach ro: rop, rob, rup, rub; nach den Negazionspartikeln ut und na: uip, nib; nap (naib MI 31 d 9) und nadip; nach sechi 'wer auch immer': sechip.

Eine seltene Nebenform der konjunkten III sg hat schließendes -o -u : acht ropo neben acht rop wenn nur ist, corbu (mit con-ro-): nibo, nipu es soll nicht sein Wb 27c9, 9c17. Über ro(d)bo, robu entweder, s. § 874.

Hier ist auch bésu, béso 'vielleicht ist' zu erwähnen, da bés 'vielleicht' mit dem Subjunktiv verbunden wird.

786. Mit cia 'obgleich' und ma 'wenn': sg III cid, cith, ced, ceith pl cit mad mat.

Sie mögen alte absolute Subjunktivformen zum Indikativ is, it enthalten. Die andern Personen werden regelmäßig gebildet: sg I II cia ba (cia fa Ml 36 a 32, s. § 121).

Dagegen mit dem Fragepronomen heißt die III sg ci-p, ci-b 'wer, was es auch sei'.

787. Präteritum des Subjunktivs.

Es kennt eine absolute Flexion, die sonst diesem Tempus fremd ist.

absolut konjunkt sg I UB -hin -henn II IIB -ntha III (auch rel.) bid, bed, bad -bad, -pad, -bed (mani-bbad Sg 17 b 8) -bimmis. -bimis pl I bemmis, bimmis III bitis -bdis, -ptis (-dis, -tis).

Auch hier ist mm (m) für mb häufig, z. B. commin für com-bin, pl commimmis, commimis, III comtis; oder sg III armad neben armbad (aran), pl airmtis, airmdis. Das m ist dagegen ausgedrängt in arbed Wb 2 b 4, arbemmis Ml 102 b 16, auch in der III pl ardis Wb 4 a 10. Für amal bid steht amal fid MI 37 b 22 (\$ 121).

Mit ma 'wenn' und cia 'obgleich' (vgl. § 786):

sg III mad pl matis cidUB.

788. Abgesehen von diesen Formen scheint der ganze Subjunktiv der des Verbum substantivum in verkürzter Gestalt zu sein. Die III sg -p in arim-p usw. (entstanden aus -b.. s. § 185a) bestätigt die Ansicht, daß dieser ein s im Stamm enthalten hat (Vorstufen \*-bes, \*-best § 767). Abweichende Bildung zeigt deutlich nur die absolute III sg ba (die Belege bei Strachan, Ériu I 206).

Die absolute III sg des Prät, Fut. bid ist vielleicht ihrem Ursprung nach das Verbalabstraktum buith in schwachbetonter Gestalt; z. B. kann soilsidir bid hi lugburt SP ursprünglich bedeutet haben: 'so hell, wie das Sein in einem Garten', wurde aber aufgefaßt als 'so hell, als wäre es in einem Garten'; ähnlich oldaas bid § 758.1. Diese scheinbar absolute Verbalform bid hätte dann auch andern gerufen, und das Praeteritum Futuri (§ 790) wäre seinem Beispiel gefolgt.

#### 789. Futurum.

absolut konjunkt sg I be UB

III bid, bith -ba, -pa (ní-bbá Sg 36 b 1)

rel. bes. bas

pl I bemmi, bimmi, bami TIB III bit -bat. -pat.

rel. beta

Zweite Personen sind zufällig nicht belegt.

#### 790. Praeteritum Futuri.

Es kennt absolute Flexion (vgl. § 787). Aber als Kondizional und in nasalierenden Relativsätzen nimmt es, wenn keine Konjunktpartikel vorhergeht, ro (nicht no) vor sich. Belegt sind nur dritte Personen:

. sg bed, kondizional: robad, ropad (rabad Wb 25 b 17), aber ní-bad, ni-pad

pl UB robtis, roptis.

Ebenso ro-m-bad 'daß er sein würde' pl romdis (= \*rom-bdis).

### 791. Präteritum und Imperfekt des Indikativs.

konjunkt absolut -bsa, -psa, -sa (\*-b, -) sg I basa II UB \*-bsa. -sa III (u. rel.) ba -bo, -po, -bu, -pu pl I UB -bommar -bum(m)ar III batir, batar -btar, -ptar (-tar, -dar). rel. batar

Die konjunkten Formen stehen gegen die sonstige Regel auch nach cía 'obgleich': sg III ce-pu, cía-bo, pl cia-ptar.

792. Die konjunkte I sg ist eigentlich -b, das hinter m im Auslaut schwinden kann. Sie ist so nur Ml 49 b 13 belegt: du-ru ménar . . . rom bithbéu 'ich glaubte,

ich sei ewig', was kein Schreibfehler zu sein braucht. Gewöhnlich ist die Verstärkungspartikel sa völlig festgewachsen: ro-psa ro-bsa ni-psa, mit Verstummen des Labials: arromsa (an-ro-m-b-sa) indem ich gewesen bin'.

Da nun sonst im suffixlosen Präteritum die beiden ersten Personen des Singulars gleich lauten (§ 698), kommt diese Form auch für die II sg vor: huare romsa weil du gewesen bist' Ml 96 d 1, ähnlich 103 a 4.

Auch in der III pl schwindet der Labial nach m regelmäßig: romtar romdar (ro-m-btar), amtar indem sie waren', anámtar 'indem sie nicht waren'.

Steht vor dem Perfekt (mit ro) eine Negazionspartikel ní, na oder cía 'obgleich', so verliert ro seinen Vokal und vor b erscheint niemals ein Nasal: sg I nirbsa, anarbsa 'indem ich nicht gewesen bin', ciarpsa, III nirbo, cinirbo, hore narbo, ciarbo, pl I nirbommar, III connarbtar 'so daß sie nicht gewesen sind'.

793. Beispiele der konjunkten Formen:

mit ní: sg I nipsa, III nibo nipo, nibu nipu níbba, pl III niptar.

mit ro: sg I ropsa, III robo ropo (Wb), robu ropu rubu (Ml u. a.) robbu (Sg), pl I robummar, pl III robtar, roptar.

nasaliert: sg I II romsa, III rombo, rombu, pl III romtar romdar rumtar.

mit ní und ro: sg I nirbsa, III nirbo, nirbu, pl I nirbommar, III nirbtar.

794. Die Form mit ro scheint, namentlich in den jüngern Glossen, durch die ohne ro zurückgedrängt zu werden.

Die III sg ohne ro hat auch eine präsentische, modale Bedeutung; sie bezeichnet oft den Irrealis oder ein vorsichtiges Urteil: 'es wäre, es ist wohl', z. B. ba uisse 'es wäre angemessen' und 'es ist doch wohl angemessen', nibo decming 'es ist nicht unmöglich'. Vgl. lat. melius erat u. ähnl.

Auch das Präteritum des Verbum substantivum boi kommt zuweilen in solchem modalem Gebrauch vor, z. B. Wb 17d17.

#### Zur Syntax der Kopula.

- **795.** Die Kopula kann nicht nur zur Voranstellung eines Satzgliedes (§ 508), sondern auch eines ganzen Nebensatzes dienen; z. B. is combat maithi, coisctir, wörtlich 'es ist, damit sie gut werden, (daß) sie zurechtgewiesen werden' Wb 31 b 25.
- 796. Die Kopula steht in der Regel unmittelbar vor dem Prädikatswort. Ist dieses jedoch ein bestimmter Nominativ, der kein Personalpronomen ist, also ein durch den Artikel, das Possessivpronomen oder einen Genitiv bestimmtes Nomen, ein Eigenname oder inti mit folgendem Relativsatz (§ 467), so tritt zwischen die Kopula und das Prädikat ein Pronomen der dritten Person und, wenn das Subjekt im Satze ausgedrückt ist, oft auch dieses. Z. B. is si ind ainim as [ir]lam.., ni in corpp 'die Seele ist es, die bereit ist, nicht der Leib' Wb 3 d 11; mad hå far m-bethu si Crist wenn euer Leben Christus ist Wb 27 b 6; it hå in toirthi innahi adifiadatar 'die Früchte sind die (Dinge), die gemeldet werden' Ml 46 c 14. Maskulines Prädikat bei neutralem Subjekt: is hå candadas inna n-degnimae son 'das ist die weiße Farbe der guten Werke' Tur. 55.

Fehlt in einem Relativsatz ein Prädikat, indem sein Prädikatsbegriff durch ein im übergeordneten Satze stehendes Wort ausgedrückt ist, so wird keine Form der Kopula gebraucht, sondern das Verbum substantivum tritt an seine Stelle. Der Relativsatz ist ein nasalierender (vgl. die Berichtigungen zu § 501). Z. B. óndi rondigab von dem, was es ist Karlsr. Prisc. 56 b; is faittech rondiboi som vorsichtig ist er gewesen Ml 21 d 4 (das -d- nach rondigab? Doch vgl. § 423); auch oldaas als er ist § 781,1.

Anders: fer..nadip romár bed a sommæ 'ein Mann, dessen Reichtum nicht zu groß sein sollte' Arm. 18 a 1 (Konstrukzion wie § 502 c). Wieder anders die Glosse zu naturalibus ramis Wb 5 b 35: indat Iudei 'welches die Juden sind' (Kopula mit in).

797. Ist das Prädikat ein adverbialer Ausdruck, und sollte das Subjekt durch ein Personalpronomen aus-

gedrückt werden, so erscheint nicht der Nominativ des Pronomens (der überhaupt fast nie Subjekt ist § 405), sondern die Präp. do mit dem suffigierten Pronomen. Z. B. is önd athir dö 'es ist vom Vater' Wb 21 d 4; nibad a öenur dö 'er sollte nicht allein sein' 14 a 21; mad co techt di co fer 'wenn sie zu einem Mann gehen muß, 'wenn es dazu kommt, daß sie zu einem Mann geht' 9 d 32. Ähnlich can düib si 'woher seid ihr?'.

Ausnahmsweise kommt diese Konstrukzion auch bei Personennamen vor: de Iudéib do Barnaip (mit unterdrückter Kopula) 'Barnabas (war) von den Juden Wb 18 d 6 neben is úadib Críst 'Christus ist von ihnen' 4 c 2.

- **798.** Das Abstraktum des Verbum substantivum buith kann auch für die Kopula dienen und die Verbindung mit einem Prädikatsnominativ bewahren: buith nochtehenn 'barhäuptig sein' Wb 11 c 12, vgl. Ml 44 c 6.
- **799.** Eine Kopula fehlt häufig ganz, besonders da, wo sie in der dritten Person des Indikativs stehen müßte; so regelmäßig in den singularischen Fragesätzen (§ 455). Im Übrigen dürfen aber solche Sätze nicht mit den Nominalsätzen etwa der semitischen Grammatik verglichen werden. Sie bilden keine Klasse für sich, sondern sind genau so gebaut wie die mit ausgesetzter Kopula.

## Andere Suppletivverben.

- **800.** at baill (§ 422) 'stirbt', auch at bail, pl at ballat (§ 546), Subj. at bela § 595. Fut. at bela § 648. Im Präteritum hat dieses Verb nur die ro-Form: at rubalt § 678; das Narrativ wird durch at bath (báth?) vertreten (§ 702. 529 b). Beide Stämme bilden ein Abstraktum: epeltu (apaltu) § 728 und apthu.
- **801.** I. Das Simplex berid 'trägt' § 544, 'beir 'ber (§ 548), Pass. 'berar 'berr (§ 574), Subj. 'bera § 595, 598, Fut. 'béra § 648, 651, Prät. 'bert § 678, Pass. 'breth § 708, Abstr. brith, breth § 725 bildet keine ro-Formen § 528, 4.

Für diese tritt das schwache Verb ro'uc(ca)i, ruc(ca)i ein (cc = gg), pl 'rucat, Subj. 'ruc(c)a, Prät. Subj. Pass. 'ructh(a)e pl 'ruct(a)is, Prät. Ind. sg I ro'uccius, III ro'uicc, ro'uc, 'ruc ('uccai § 676b), pl 'rucsat, Pass. ro'ucad rucad pl ro'uctha ructha, vgl. § 165.

Auch zum Kompositum tremi'beir 'überträgt' ro-Prät. Pass. trimi'rucad Ml 2 b 17.

II. do'beir 'ber, prototoniert 'tab(a)ir 'bringt' und 'gibt' flektiert wie 'beir (Fut. 'tibéra § 651); doch Abstr. tabart tabairt (§ 725). Für die ro-Formen tritt ein:

- a) in der Bedeutung 'bringen' do'uc(ca)i, tuc(ca)i Pass. 'tucthar, Subj. 'tuc(c)a, Prät. Ind. du'uic tuicc tuc ('uccai § 676 b) pl tucsat, Pass. tuc(c)ad tuiced. So wird auch der Imperativ tuic 'bringe' gebildet, der sonst den ro-Formen fremd ist.
- b) in der Bedeutung 'geben' do'rati 'ratti (to-ro-ad-d... § 48), Subj. do'rata, 'tarta, sg I 'tart, Pass. 'tartar, Prät. Ind. sg I do'ratus, II do'rat(a)is, III do'rat, 'tarat, pl I do'ratsam, II do'ratsid, III do'ratsat, 'tartsat u. 'tartisset, Pass. do'ratad, 'tardad, pl do'rata, 'tarta.

Ebenso húandi fris tarat, Glosse zu obdendo Ml 51 d 3.

III. Andere Komposita von berid bilden ro-Formen: as beir as robair, ar beir ro-Prät. ar rubart.

**802.** ad'ci 'sieht' § 543, prototoniert 'aicci u. 'accai § 168, sg I ad'ciu, pl ad'ciat, Pass. ad'cither § 586, prototoniert 'accastar § 607, Subj. sg ad'cear, III prototon. 'accadar, 'accathar, Pass. ad'cether, prototon. 'accastar, Prät. Subj. ad'ceth 'ced § 607, Fut. \*ad'cichi, Pass. ad'cichestar § 654, Prät. Pass. ad'cess § 707, Abstr. aicsiu § 728.

ro-Formen werden im Allgemeinen nicht unterschieden § 529 b. Aber im aktiven Präteritum tritt für die ro-Form ad con-daire (§ 692) ein, während das Narrativ con- vor sich nimmt: con ac(ca)e § 530. Nach Konjunktpartikeln heißt es aber auch hier in beiden Bedeutungen ac(ca)e § 701. Im Präsens ist ad ro-darcar kann gesehen werden Sg 172 a 2 belegt.

do éi-ci, do écai 'blickt an', das sonst gleich flektiert (Imperat. sg II dé(i)cce § 586, Fut. du écigi § 654), bildet gewöhnliche ro-Formen, z. B. Prät. III pl do récatar, Subj. II sg 'dercaither.

Das Dekompositum fris accai 'hofft' hat bewegliches ro, z. B. Prät. III pl fris racatar, ni-ru frescachtar; Part. Pass. frescast(a)e § 714.

**803.** Für 'cu(i)rethar (vgl. § 518) 'setzt, wirft' (Subj. 'corathar § 605, Abstr. cor § 722) tritt überall da, wo absolute Flexion zu erwarten wäre, das Kompositum fo'ceird, fo'ceirt (§ 752) ein. Aber Imperat. II sg cuirthe und cuire (§ 586), pl cuirid. Das Futurum fo'cicherr vertritt auch in anderer Stellung das von 'cuirethar, z. B. I sg fris foichiurr céill Ml 78 c 8 zu fris cuiriur céill 'colo'.

Beide Verben bilden keine ro-Formen, sondern werden in dieser Bedeutung durch ro-lā- ersetzt § 528,4, z. B. Subj. sg I 'ral III 'rala § 608, Prät. Ind. ro'lá, 'ral(a)e, pl 'ralsat 'rolsat § 675, Pass. ro'laad, 'ralad 'rolad.

Das Kompositum do'cuirethar 'schafft herbei' hat

Das Kompositum do'cuirethar 'schafft herbei' hat ro-Formen und ein Futurum, z. B. do'rochuirsemmar Sg 6 b 18, do'cuirifar Ml 3 a 1. Aber in der Bedeutung 'hinwerfen' z. B. Perf. Pass. do'ralad, Prät. Fut. do'folchred.

- **804.** fo'gaib 'findet', Subj. fo'gaba, Fut. fo'géba (s. gabid § 752); aber Prät. fo'fúair, prototoniert 'fúair § 689. 537, Pass. fo'frith, prototon. 'frith § 705; ohne Unterscheidung von ro-Formen § 529 b.
- 805. cowic(c) 'kann, ist mächtig über' (ohne Unterscheidung von ro-Formen § 529 b) vertauscht die Stammform des Präsens -icc- (zur Flexion s. t-ic § 752) mit -ong-, sobald sie den Hauptakzent verliert. Also sg I deuterotoniert: con'icimm, III con'ic(c), pl con'ecat, prototoniert sg I 'cungaim, 'cumcu, III 'cuming 'cumning 'cumaing, pl 'cumgat 'cumcat; ebenso Fut. sg I con'icub, aber 'cumgub, Prät. Fut. con'icfed, aber 'cumcaibed.

Der Subjunktiv ist con'i, prototoniert 'cum(a)i und 'cum § 626, pl 'cumset, Prät. Subj. pl I con'ismis, prototon.

'cuimsimmis; Prät. con'ánacuir, prototon. 'coámnucuir 'coámnacuir, pl 'coámnactar u. 'comnactar § 686. 687. 696, Abstr. cumace u. cumang § 723.

Der Vokalismus von -ong-, der aus dem Irischen nicht zu ersehen ist, ist nach kymr. cyfoeth 'Reichtum' = ir. cumachte 'Macht' angesetzt. Vielleicht kann aber kymr. -oeth aus -ācht für -ancht entstanden sein.

Daran schließen sich an: ad'cum(a)ing und do'ecm(a)ing 'ereignet sich, betrifft', pl do'ecmungat tecmongat, Prät. teccomnocuir, aber ad'comnice § 683. 686; ferner for comnacuir for comnucuir for comnacuir 'geschah'.

- **806.** ithid 'ißt', Abstr. ithe § 724, 3, hat den Subj. 'estar § 617. 619, Prät. Fut. pl III 'ist(a)is § 657. 110, Part. Pass. eisse von W. ed-. Zum Prät. 'doïd 'duaid s. § 687. Das Verb unterscheidet keine ro-Formen § 529 b.
- **807.** con secha (schwaches a-Verb) weist zurecht, hält im Zaum wird in den prototonierten Formen durch das von cosc Zurechtweisung (§ 723) abgeleitete cosca ersetzt, das aber auch absolut vorkommt: coscitic Wb 22 c 10. Vgl. mit al (§ 526) con asca ZfCP 3,451,26.

Ähnlich zu con'sernam, Glosse zu nos studere conueniat Ml 35c36, der Imperativ cosrad 'studeat' 124a5, cosrid 'studete' 68a15 vom (später belegten) Subst. cossair. Aber das Simplex hat sêrnn 'stude' 56c12. Vgl. § 546.

**808.** I. téit 'geht' 'tét, rel. téte hat im Präsens daneben die W. ir. tēg-: sg I tíagu 'tíag, pl III tíag(a)it 'tíagat § 588, Pass. 'tíagar', Imperf. no téged.

Imperativ sg I tíag, tíach (§ 584) pl tíagam
II eirg, eirgg UB (später ergid)
III tét tíagat
Pass. tíagar.

nass. magar. hi téis 'té(i) nl 'tíg

Subj. téis 'té(i) pl 'tías(s)at § 613. 618, Prät. Subj. 'tés(s)ed, Fut. 'rega 'riga § 655, Prät. luid pl lotar § 694 b, Pass. eth(a)e, Abstr. techt § 725.

Die ro-Formen werden von einer W. ued- mit den Präp. de und co[m] gebildet § 528,4. 823 A, a: Subj. u. Fut. do coi, prototoniert 'decha 'dich 'dig, pl I dechsam, Prät. Subj. u. Fut. pl du coistis, prototon. 'dechsaitis 'dichsitis § 624. 625. 660, Prät. Ind. sg I II do coad cood, 'dechud, III do coïd, 'dechuid, pl I 'dechommar 'dechummar II 'digtith, III do cotar, 'dechutar § 691. Das Präs. Ind. ist erst später belegt, z. B. sg I 'digthim (vgl. § 121) Saltair na Rann 3203, III 'dichet § 588.

Über die W. ued- vgl. § 691, wo das Prät. ro'fådatar erwähnt ist. Die poetische Sprache hat ein Präsens fethid 'geht', pl 'fethet und do'feith 'kommt' (Stokes, Bezzenbergers Beiträge 23,55; Windisch IT III 2,551 Anm. 16); es enthält wohl dieselbe Wurzel, hat aber den Dental vertauscht (etwa nach rethid läuft'?). Möglicherweise gehört auch die III sg téit (t=-d) zu ihr und ist erst aus \*féit (vgl. foit § 107) nach tiagu umgestaltet; doch ist unsicher, ob \*fedith regelrecht \*féit (mit t=d) ergäbe.

Während tiagu usw. sich zu gr. στείχειν got. steigan stellt (§ 51), gesellt sich das Prät. luid wohl zu gr. ἤλυθον ἐλεύσομαι; Pass. ethae ist ein Rest der Wurzel, die in gr. ἰέναι lat. ire altind. ēti 'geht' vor!iegt. Dazu kommen noch im Imperativ W. erg- (vgl. ἔρχομαι?) und im Futurum reg-.

**809.** II. Das Kompositum do'tét 'kommt' pl do'téagat geht im Allgemeinen wie das Vorige mit Ausnahme einiger Imperativformen. Nur tritt in prototonierten Formen für 'to-thēg-: taig- táeg- ein (§ 177); also sg I do'tíag, prototon. 'taig 'táeg, III do'tét, prototon. 'tait, pl do'tíagat, prototon. 'taigat usw.

Imperativ sg II tair (§ 590) pl tait III tait, táet taigat.

Subj. sg I do tías, prototon. taís, III do té(i), prototon. taí usw. (vgl. auch sg III tair, tairi, pl tairset § 590); Fut. do rega do riga, prototon. terga tirga § 655, Prät. Ind. do luid pl do lotar tultatar, Pass. do eth, Abstr. tuidecht § 120 b.

Die ro-Formen wie I: Subj. do decha u. \*do dich, prototon. 'tuidig, Prät. Subj. do dichsed, 'tuidchissed, pl I

'tuichesmais (aus 'tuidchesmais § 124), Prät. Ind. sg I do'dechud, prototon. 'tuidehed, pl III do'dechutar, 'tuidehetar.

**810.** III. Das Kompositum mit in(d)-od- (Präs. pl III in otgat 'gehen hinein', Abstr. inotacht) bildet das Futurum wie den Subjunktiv: pl III in otsat § 660 und gewöhnliche ro-Formen: Perf. in rúalaid zum Narrativ in olaid. Solche hat auch im tét 'geht herum', Perf. pl III 'imruldatar neben Narrativ rel. imme'lotar. Das Futurum des Dekompositums mit com- lautet sg III con imthæ \$ 666.

con é-tet (com-en-) 'gibt nach, übt Nachsicht', prototon. 'cométia, Abstr. comitecht, führt den Stamm tea- weiter durch als das Simplex § 588: pl II con éitgid, Imperat. sg III 'coméitged, Subj. sg II 'coméitis, III con'éit § 626, Partic. necess. comitesti § 718.

Andere Komposita wie for tét 'hilft', remi tét 'geht voran' richten sich ganz nach I.

811. do tuit 'fällt', jünger du fuit, prototoniert 'tuit § 107. 539, pl 'tuitet, Pass. 'tuiter, Subj. sg I do'ro-thuusa § 622, III 'toth, pl I 'torthissem, pl III 'todsat 'totsat, Fut. do tóeth § 659, Abstr. toth(a)im totaim § 731.

Für das Präteritum tritt do'cer ein, mit ro: do ro-chair, prototon. 'torchar u, 'torchair § 702.

# Die Präposizionen.

- **812.** Die Präposizionen können sehr verschiedene Gestalt annehmen je nach der Stellung, in der sie sich befinden. Wir unterscheiden vier Hauptstellungen:
- A. In eigentlicher Zusammensetzung, d. h. im nominalen Kompositum, und im verbalen Kompositum unter oder nach dem Hauptakzent.
- **B.** Vortonig vor dem deuterotonierten Verb (§ 35). Über Lenierung, Nasalierung und Geminierung des folgenden Anlauts s. § 489 a. 498 a. 244,2.
  - C. Vortonig vor ihrem Kasus.
  - D. Vor suffigierten Personalpronomen (§ 429 ff.).

Am besten ist im Allgemeinen ihre ursprüngliche Gestalt in A in erster Silbe bewahrt. Alte Veränderungen haben sie durch die stets schwache Betonung in C erlitten. Dagegen B nimmt eine Mittelstellung ein. In der historischen Periode sind sie hier ebenso schwach betont wie in C; aber früher müssen sie sich nicht so eng ans Verb angeschlossen haben, so daß sie die älteren Veränderungen von C nicht mitgemacht haben.

813. Vielfach haben sich die Formen unter einander beeinflußt. So würde man in D die Gestalt von A (vollbetont) erwarten; aber die Funkzionsgleichheit mit C hat häufig Ähnlichkeit der Form verursacht. Ebenso können Ausgleichungen eintreten durch die Funkzionsgleichheit von A und B (Verbalkompositum) und durch die Akzentgleichheit von B und C.

Ferner haben oft verschiedene Präposizionen aufeinander eingewirkt. Besonders ist Verwirrung eingetreten durch die Gestalt at..., die ad, aith, in ind, ess und od gleichmäßig vor infigierten Pronomen zeigen (§ 411). Außerdem haben sich auf Grund der Bedeutung bisweilen zwei Präposizionen suppletiv zusammengeschlossen, vgl. ad § 816 und co § 822, com § 823 und la § 836, od und ó § 837.

- **814.** Nicht alle Präposizionen kommen in allen vier Stellungen vor. Manche beschränken sich auf A und B, andere auf C und D oder sind wenigstens in A und B ganz vereinzelt. In diesem Fall stelle ich unten in der alfabetischen Aufzählung C voran.
- **815.** Im Kompositum können beliebig viele Präposizionen hintereinander stehen; drei sind keine Seltenheit (Beispiele s. § 35), aber auch vier oder fünf kommen hier und da vor, z. B. comtherchomracc 'Versammlung' aus com-to-er-com-ro- und icc-. Über Wiederholung derselben Präposizion s. § 539.

#### 816. ad 'zu, hin-'.

A. Vor Vokalen und altem μ (das β wird) erscheint ad (= aδ): ad-amrae wunderbar, adnaeul (ad-anaeul) Begräbnis, do ad-bat er zeigt.

An c, t, g, d, b, s, m assimiliert sich d: 'accobra (ad-cobr-) 'wünscht', atrab (ad-treb-) 'Wohnung', aititiu mit t = d(d) (ad-détiu) 'Zugeständnis', ac(c)aldam mit c(c) = g(g) (zu ad-gládathar) 'Anrede', apaig mit p = b(b) 'reif' (vgl. bongid 'erntet'), taisilbiud (to-ad-selb-) 'Zuschreiben', ammus (ad-mess-) 'Versuch'.

Vor r, l, n erscheint ā (§ 122): áram (ad-rīm-) 'Zahl', 'áirmi 'er zählt', fo álgim (fo-ad-log-) 'ich werfe hin', áinsem (ad-ness-) 'Anklage'. Sonderbar árrachtu (wohl ad-r-īchtu) 'Einholen' Wiener Beda 12. 23; Vermischung von ad-ro-und a(i)r-ro-?

Vor synkopiertem od (ud) war aud entstanden, das aber in unsern Quellen nur selten bewahrt ist: audbirt Asg 'Opfer' Karlsr. Beda 37 b 3 zu ad opnir (ad-od-ber-). Gewöhnlich ist es durch ed-, in Wb durch id- (mit dunklem δ) ersetzt: edpart edbart, idpart idbart 'Opfer'; ebenso t-ed-parthi 'anzuwenden' Ml 126 d 3, II pl Subj. 't-id-barid Wb 3 b 11. Diese Umgestaltung ist ohne Zweifel im Anschluß an den Ersatz von aur durch er, ir (§ 817 A) erfolgt. Vgl. noch etsad 'Schatzkammer' Ml 51 d 8, später belegt audsud, autsod; ebenso später aupaid und epaid (\*ad-buith) 'Zauber'.

Über ad als Verbalpartikel s. § 526.

**B.** Stets ad, auch vor Konsonanten, z. B. ad'fét 'berichtet', ad'cobra 'wünscht', ad'gládathar 'redet an', ad'slág 'verführt', ad'midethar 'versucht', ad'rími 'zählt' usw. Nur an t und d gleicht es sich an: attá atá (ad'tá) 'ist', ataimet mit t = d(d) (ad'daimet) 'sie gestehen zu'.

Mit infigierten Pronomen sg I atom: (addom: atdom:) atam:, III at: (ad:), in Relativsätzen adid: (und assid:) usw. § 411. 412.

Der Zusammenfall von ad- und ess- (§ 826) vor infigierten Pronomen hat manchmal veranlaßt, daß vortonig as an die Stelle von ad tritt. So neben ad roilli (ro-ŝli) 'verdient' häufig as roilli (prototoniert 'árilli, 'áirilli); as toidi 'leuchtet' neben Imperat. attoided, Abstr. atoidiud.

C. D. Vor Kasus wird ad nicht gesetzt; an seine Stelle tritt co (§ 822).

ad entspricht lat. ad got. at.

# 817. air (er, ir usw.) 'vor, für'.

A. Diese Präposizion hat in unsern Quellen zwei Hauptformen: air mit palatalem, er oder (in Wb) ir mit dunklem r; beide lenieren. Sie wechseln oft in demselben Wort, zuweilen in demselben Denkmal. Z. B. air-dire 'sichtbar, conspicuus' Sg, erdaire Ml, irdire Wb; t-air-issem und t-er-issem 'Stehenbleiben' Ml; air-mitiu 'Verehrung' Wb, ermitiu Ml; 'air-bertis Wb neben 'erbirmis Ml (ar-beir biuth 'er gebraucht'); airchissecht 'Mitleid' Wb, erchissecht Ml; irchre 'Zerfall' Wb, erchre Ml. und so fort

in buntem Wechsel, nur daß er in Ml, air in Sg entschieden bevorzugt wird. Ad'eir-rig 'bessert, wiederholt' mit palatalem r ist vereinzelt.

Vor r(o) ist die gewöhnliche Form ar, z. B. 'arrbartatar Sg 40 b 9, prototoniertes ro-Prät. zu arbeir. Doch tritt daneben auch hier air auf, z. B. t-air-r-chet, do arrchet neben t-ar-r-chet, do arrchet 'es ist prophezeit worden'.

Vor den Präposizionen od (ud) und fo hatte sich die Form aur herausgebildet, z. B. aururas (air-od-oder -fo-ress-) 'Rennen' Ml 2 a 3, vgl. comthururas, intururas 'incursus' (com und ind-to-air-od- oder -fo-). In unsern Hauptquellen wird sie aber meist durch das obige air, er, ir zurückgedrängt, während sie in mittelirischen Texten in der Gestalt ur- ein viel weiteres Feld gewonnen hat. Z. B. do aurchanaimm 'ich prophezeie' Sg 60 b 12, do'n-aurchain Karlsr. Beda 33 b 11 von to-air-fo-can- (vgl. kymr. d-ar-ogan), aber in Wb z. B. Abstr. tairchital, in Ml terchital. Ebenso aurlam Wb S a 4 'bereit' aus \*air-fo-lam (vgl. gleichbedeutendes adblam = \*ad-fo-lam), aber sonst in Wb irlam (airlam 3 d 12), in Ml erlam, Zu ar utuing 'stellt her' (air-od-ding-) in Wb Abstr. irtach, in Ml Part. erdachtae, aber später belegt aurtach, die ältere Form. Selten kommt daher in unsern Texten das Umgekehrte vor. aur an Stellen, wo es etvmologisch unberechtigt ist; so arnach'n-aurchoissed 'daß er sich nicht aufhalte' Wb 8 a 4 neben erchoisse 'gehindert' Ml (Imperf. rel. ara choided).

B. Hier heißt es immer ar, z. B. aric 'erfindet', artá 'ist übrig', arcessi 'hat Mitleid' usw.; in Relativsätzen gewöhnlich ara (§ 487,4), z. B. ara thá 'das übrig ist'.

Mit infigierten Pronomen: sg I arum' arom' aram', relat. ardom' ardam', sg III ara', relat. arid' usw., vereinzelt I pl arin' § 410. 412.

C. ar 'vor, für, wegen' (air Ml 51 c 2), lenierend, mit Dativ und Ackusativ; z. B. ar chiunn 'bevorstehend', ar chenn 'entgegen' (cenn 'Kopf').

Mit Artikel arin(d), arin, ara, arnaib, arna, nur vereinzelt airind, airindi Ml 53 a 15, 31 b 17, Tur. 110 e,

airnaib Ml 90 a 11; mit Possessivpronomen armo, ara usw.; mit der Relativpartikel ara.

**D.** Nur mit dem Ackusativ. Auch hier, wie in A, air und er neben einander (auch in Wb er, nie ir), z. B. sg I airium u. erun, pl III airriu u. erru (selten erriu); nur in der III sg stets airi (§ 434).

air, auch selbständig als Konjunkzion 'denn' (§ 894), ist deutlich das gallische are in Are-moricus (neben Armoricus) Are-brigium, altbritann. Are-cluta usw. (s. Holders Altcelt. Sprach-schatz). Die Synkope des e in Armorici (Caesar) weist auf Kürze, trotz der Schreibung `Αρηκομίσκους bei Strabo, `Αρηκόμιοι, `Αρηγενούα bei Ptolemaeus und der Messung Arēmoricus bei spätlateinischen Dichtern. Es wird verwandt sein mit gr. πάρ πάρα, πάρος, lat. por-tendere, got. faúr, faúra, ahd. fora, furi usw.. altind. purá, puráh 'vor'.

In er, ir darf man wohl eine zweite Präposizion vermuten, die sich mit jener vermengt hat, weil sie vortonig gleichfalls zu ar geworden war (§ 212). Denn das Altkymrische trennt noch ein ar mit lokaler Bedeutung (etwa 'an') von yr, er 'wegen, für (vgl. altbreton. er-derh 'euidens'). Die Grundform ist nicht sicher. So nahe die Vergleichung mit gr.  $\pi\epsilon\rho i$  altind.  $p\dot{a}ri$  liegt, so scheint doch die dunkle Färbung des r zu widersprechen. Ist etwa \* $per\bar{o}$  anzusetzen, das teilweise zu \*(p)iru geworden ist?

Weniger wahrscheinlich, besonders wegen der Nebenform ir, ist die Annahme, er (an Stelle von air) sei zu vortonigem ar neugebildet worden nach dem Muster von es(s) neben vortonigem as(s) (§ 826); oder der irische Ablaut: ai vor palatalen Lauten, e vor dunklen, von dem § 197. 302,1 gehandelt ist, sei sekundär auf diese Präposizion übertragen worden.

#### 818. aith 'wieder, ent.'.

A. aith- und aid- (lenierend) wechseln regellos (§ 123), z. B. aithque u. aidque 'Wiedererkennen', t-aith-minedar und t-aid-minedar 'gedenkt'. Eine vollere Form aithe- ist in aithe-se 'Antwort' erhalten (vgl. co-se 'Zurechtweisung'). Manchmal ath, ad vor nicht palatalem Anlaut (§ 156), z. B. athchumtach 'Wiederaufbau' Ml 135 a 8, adchumtach Tur. 80 neben aidchumtach Wb 26 a 8; t-ath-àir 'Tadel, reprehensio', mit Assimilazion an einen folgenden Dental

atairbert (aith-to-air-) 'redactio' Sg 197 b 15. Selten wird die Form weiter übertragen, z. B. do'r-ad-chiuir 'redēmit' Wb 2 b 9 (neben do'r-aid-chiuir 32 d 10), ath-chian 'sehr fern' Sg 67 a 12. Über gelegentliches taich- tach- für t-aith-ch.. t-ath-ch.. s. § 124.

Eigentümlich ist aith-ro- behandelt (unter Anlehnung an air-ro-) in du airchér Arm. 186 a 1, du archiuir Ml 73 b 5 neben obigem do raidchíuir Wh mit anderer Stellung des ro-.

**B.** Stets ad, z. B. ad'eir-rig 'er wiederholt', ad'gainenmar wir werden wiedergeboren', an Dentale assimiliert: atair bir (ad't(o)-air-) 'redigit'.

Mit infigierten Pronomen wenig belegt, z. B. pl I atann Ml 114 d 10 (§ 411, 416).

#### C. D. kommen nicht vor.

Die Präposizion, britann. at-, später ad-, gallisch ate- in Ate-gnatus, Ate-cingus, Ate-boduos (s. Holders Altcelt. Sprachschatz gehört zu altkirchenslav. otr 'von, re-', lett. at-felt 'wieder grünen', lat. at 'aber'. Der auslautende Vokal scheint aber vom slavischen abzuweichen.

#### 819. cen 'ohne'.

- C. mit dem Ackusativ, lenierend, z. B. cen chinta ohne Verschuldungen. Jünger auch chen Sg 75 a 1 (§ 235 E). Zu cen suidib Ml 20 d 3 s. § 471.
- **D**. mit suffigierten Pronomen cenut, cen(a)e usw. (§ 433); zu III pl cenaib vgl. § 448.

Die ältere Bedeutung war 'diesseits', wie das Kompositum cen-alpande 'cisalpinus' Sg 217 b 8. 9 und das abgeleitete centar 'das Diesseits' zeigt. Es ist daher nicht wahrscheinlich, daß es, wie vermutet worden ist, als schwachbetonte Form zum Adj. cian 'fern, weit' gehört. Vielmehr wird es verwandt sein mit bith cé 'die diesseitige Welt', ferner mit lat. cis, citra usw.

# 820. cenmithá 'außer'.

C. mit Ackusativ (die Auslautswirkung ist unbekannt), z. B. cennithá in n-ainmnid 'außer dem Nominativ', cenmithá aní-sin, cennithá se 'außer diesem, im Übrigen'. Dafür cenmatha Wb II 33 a 4, cenmá Sg 201 b 18.

D. Hier scheint cen dafür einzutreten. Namentlich häufig die III sg mit ol: ol-chen(a)e 'außerdem, sonst' (\$ 893).

Das Wort, das auch als Konjunkzion vorkommt (§ 875), scheint ein Kompositum von cen mit 'tá 'ist' zu sein (mit relativischer Bildung); zur Form vgl. remi, iarmi iarma, tremi § 840. Darnach hätte es ursprünglich bedeutet: 'welches diesseits ist von': in der Rekzion würde es sich dann nach cen gerichtet haben. Die Form cenmá dürfte zuerst als Konjunkzion entstanden sein im Anschluß an má 'wenn', obgleich es zufällig als solche erst später belegt ist.

Gehört hierher auch cenmá nom 'jedoch' Wb 16b6 (8d28), cenmanum 'geschweige' Ml 88d13?

#### 821 cét-.

Nur in Zusammensetzung mit dem Verbum substantivum. **A** cét- (lenierend), **B** ceta, cita: cetabí, citabí Präs. consuet. er empfindet, Perf. sg I citaro-ba, Abstr. cétbuid cétbaid 'sensus' (cétfaid \$ 121); con céitbani 'consentis' Wb 1 c 9 (\$ 546.

Im Britannischen ist das Wort nicht nur in kymr. canfod = ir. cétbuith vorhanden, sondern es ist eine lebendige Präposizion in der Bedeutung 'mit': älteste Form cant, dann kymr. can, gan, korn, cans, gans, mittelbreton, gant. Die vortonige irische Form ceta zeigt, daß die Präposizion genau dem griechischen κατά aus \*knta entspricht, vgl. § 113.

#### 822. co 'zu'.

C. co, in Arm. u. a. cu, mit dem Ackusativ, geminierend, z. B. co-llae. cu-llae 'bis zum Tag'. mittelirisch vor Vokalen go h-.

Mit dem Artikel cos(s)in, cos(s)a, cosna; mit der Relativpartikel cos(s)a.

D. s. § 432. In cuc(e)um, cuc(e)ut, cuc(e)i, cuc(e)unn, cuc(c)uib steht c(c) für q(q), aber im f. sg cuic(c)e cuc(c)ae, pl cuccu für k(k) nach Ausweis der späteren Schreibung und der heutigen Aussprache.

A. B. fehlen; hier tritt ad (§ 816) ein.

co dient auch als Konjunkzion 'so daß' usw. (§ 884). Als solche leniert es. Ebendahin weist  $co^n$  ( $con^n$ ) 'so daß, bis daß' aus  $co + sa^n$  § 466. Die Geminierung hinter der Präposizion scheint also sekundär und mag auf Anlehnung an la 'bei' (§ 836) beruhen. Die sonderbare Gestalt vor suffigierten Pronomen ist wohl Angleichung an ocum ocut usw. (§ 838).

Den britannischen Vertreter sieht Rhys (Rev. Celt. 6,57; vielleicht mit Recht — vereinigt mit dem Possessivpronomen — in kymr. pwy (bwy, py) gilydd '[von einem] zum andern', eigentlich 'zu seinem Genossen', dessen p auf labiovelares qu weist. Er will auch altkymr. be-het, später bet, breton. bet, korn. bes, bys 'bis' hierherziehen. Vielleicht darf man an altkirchenslav. kz 'zu' erinnern. In der Bedeutung 'bis zu' vor Bezeichnungen unpersönlicher Begriffe steht daneben con'ric(c)i, corricci mit den Ackusativ, wörtlich 'bis daß du erreichst'.

#### **823.** *com* 'mit'.

A. Vor Vokalen und vor r, l, n:com (mit µ) oder, wein der folgende Vokal i, e oder u war, oft cum; z. B. com-airle 'Rat', ad:com-la 'fügt hinzu', com-nessam 'der Nächste', cuim-rech 'Bande, Fessel', cumsanad (com-ud- oder -od-) 'Ruhe'.

Für com·imm- in den älteren Wörtern coim(m-) (§ 177), z. B. coimthecht Begleitung' neben neugebildetem com-imm-aircide 'competens' Karlsr. Beda 39 c 7. Auch 'coima Thes. II 290,11 wohl aus 'com-ema 'er schütze'. Über coim- coem- vor einem Präteritum s. § 686.

Vor den andern Konsonanten finden wir meistens doppelte Formen; die eine (a) stellt die ältere, die andere (b) die jüngere Bildungsweise dar.

a. Vor b:com; vor d und g in der Schrift con (vor g zu sprechen kon); vor t und c:co, wobei t und c in der Aussprache zu d und g werden (§ 207); vor s:co mit Geminierung dess (§ 209). Für co- auch hier gelegentlich cu-. Z. B. com-bach 'Bruch', con-delg 'Vergleichung', con-gnam 'Mitwirkung', cuitbiud 'Verspottung' (com-tibiud), Imperat. cocart 'korrigiere!' (com-cert-), cosmil 'ähnlich' (com-samil).

Tritt com- vor f (altes y), so weisen ein paar sehr alte Beispiele auf Schwund des m hin, namentlich bei der Verbalpartikel com (§ 527). Vgl. Perf. ad·cu-(a)id zu ad·fét 'berichtet' (§ 572), for·cu-ad 'ist vollendet worden' Tur. 49 zu for·fen, do·coïd 'ist gegangen' (§ 808), s. § 199 b. In den meisten älteren Fällen — sie scheinen eine zweite Schicht zu bilden — steht aber für altes mu spirantisches b, z. B. cubus 'conscientia' (com-fius), cub(a)id 'reimend' (com-fid § 345), cobodlus cobadlus 'Gemeinschaft' von com und fod(a)il 'Teil'.

Zu do fúaire (to-fo-org-) zermalmt' gehören Formen mit der Verbalpartikel com wie Prät. do comart, Subj. do comarr statt \*cobart (oder eventuell \*coart), offenbar durch Angleichung an die sonstige Gestalt der Präposizion.

Auch vor m scheint sich Ähnliches zu finden wie vor  $\mu$ :  $cuman\ (m=\mu)$  'erinnerlich', doch wohl aus commen- (vgl. kymr. cof 'Erinnerung'), neben cum-mase 'Mischung' u. a.

b. Jünger hat sich die vorvokalige Form com-(mit µ) auch vor allen Konsonanten außer m und b eingestellt. Sie leniert im Anschluß an rem-, trem- (§ 840. 845), imm- (§ 833) usw. Z. B. com-dlúthad Verdichtung'. com-thinól Versammlung', com-chétbuid 'consensus', comsuidigud 'Zusammensetzung', com-fogur 'Konsonant'.

Zu com als Verbalpartikel s. § 527.

**B.** Stets con', z. B. con'ic 'kann', con'boing 'zerbricht'. con'tifea 'wird verspotten', con'certat 'sie korrigieren', con'suidigther 'wird zusammengesetzt', con'fodlaibid 'ihr werdet teilhaben' usw. (conn'oscaigfe Ml 61d1, Schreibfehler?).

Mit infigierten Pronomen sg I cotom cotam, III cot (cut), aber relativ conid, im nasalierenden Relativsatz connid, sg I condom usw. (§ 411 f.).

C. co, selten cu, mit dem Dativ, nasalierend, z. B. co u-etarceirt 'mit Ausdeutung', co foirbthetu  $(f = \beta)$  'mit Vollkommenheit'.

Mit dem Artikel cos(s)in(d), cosnaib; mit dem Possessivpron. II sg cot (cut), III cona usw.

D. Mit suffigierten Personalpronomen wird com nicht

verbunden, sondern durch la (§ 836) vertreten. Ebenso vor der Relativpartikel  $(s)a^n$ .

com- entspricht genau lat. cum (con-). osk. kom. Das -n in B stammt aus alter Endstellung (§ 174).

# **824.** dí, de 'von'.

A. Vor den meisten Konsonanten di, nur vor nichtpalatalem ch und vor r(o) steht de (mit kurzem e), beide
lenierend. Z. B. di-ring 'recht', di-gbál 'Verminderung',
di-thrub 'Einöde', di-dnad 'Trost': aber de-chor de-chur
'Unterschied', 'de-r-gaba (ro-Subj.) 'er vermindere', dermat
(de-ro-mét) 'Vergessen'. Doch zeigen dénum 'Tun', 'déni
'er tut' (aus de-gn..), daß de einst in weiterem Umfang
vorkam (vor dunklem γ); vgl. auch de-buith 'Zwist'.

Vor Vokalen meist di, z. B. diall (di-ell) 'declinatio', diupart (di-od-bert) 'Betrug', in diarim 'innumero' Ml 17 d 6; doch dé in der Neubildung déainmmneichthech 'denominatiuum' Sg, né de-intamladar 'non disimilat' Ml 27 d 12.

Mit é verschmelzend in dérce 'blicke!' (di-en-), 'dérig 'verläßt' (di-ess-); doch dítiu 'Schutz' (di-étiu). \_\_\_ di-in wird din, z. B. for dingrat 'sie bezeichnen'.

Mit der Präp. fo verschmilzt es in alten Beispielen zu dü-: dü-thraccar 'ich will', do'dü-rgimm 'ich reize'. Daneben deol(a)id 'gratis' (zu folad 'Substanz'), diunag 'Abwaschen' (dü-fo-nig-). Vor sonstigem altem u-: diad und dead 'Ende' (kymr. di-wedd), didenach und dédenach 'letzter'.

Vor s vgl. con'dieig (com-di-saig) 'er sucht' Wb 23 d 5, aber häufiger con'daig (Pass. con'degar), Subj. cuintea (§ 183 e); i n-degaid, i n-digaid (wohl digaid) 'hinter..her' (di-saigid).

**B.** Gewöhnlich do, du, z. B. do'donaimm 'ich tröste', du'roimnibetar 'sie werden vergessen', do'gní 'tut', do'ella 'declinat', do'opir 'betrügt', do'fu-thractar du'fu-tharctar 'sie wollen', do'fo-nuch 'ich wasche ab'.

Aber mehrfach dringt dafür di, seltener de aus C ein. Z. B. dirogbad neben dorogbad ist vermindert worden, diroscat neben doroscat, duroscat sie zeichnen sich aus' (prototoniert 'derscaiget), de meccim' ich verachte sg 39 b 1, di meccither neben do mmeiccither Wb (Abstr. dimiccem).

Mit infigierten Pronomen sg I dom', dam', III da', relat. dod', nasaliert dond' usw. § 410. 412.

C. Meistens di, selten de, mit dem Dativ, lenierend. Daneben kommt auch die eigentlich präverbale Form do vor, z. B. bec n-do sid  $(s = \dot{s})$  'wenig Frieden' MI 51 a 5 neben bec  $\dot{n}$ -di dechur  $(d = \dot{\delta})$  'wenig Unterschied' 72 c 9.

Mit dem Artikel din(d) (den, don), dinaib (donaib); mit Possessivpron. dim. dit, dia usw.: mit der Relativpartikel dia.

D. Mit suffigierten Personalpronomen dim, dit, de usw. § 430.

Die Form di- (britannisch di-) entspricht genau lat.  $d\bar{e}$ . Wie sich dazu  $d\bar{e}$  als zweite vollbetonte Form verhält, ist nicht klar; sie scheint auch in de 'davon, von ihm' vorzuliegen, vielleicht in gall. βρατου-δε (§ 310). Auch  $d\hat{u}$ - geht wohl über douo- (oder duyu-) auf  $d\tilde{e}$ -yo- zurück (§ 204).

Das vortonige do, du (B) läßt sich rein lautlich nicht leicht aus di (\* $d\bar{e}$ ) oder de erklären. Es mag sich im Vokal an andere Präverbien angeglichen haben, namentlich an das gegensätzliche arch. to, tu (später do, du) § 844.

# 825. echtur 'außerhalb' (sechtur 'hinaus aus').

**A**, Nur in nominalen Komposita, z. B. echtargeinde auswärts geboren, alienigena'.

C. Mit dem Ackusativ, z. B. echtar comairbirt m-biath außerhalb des Gebrauchs' Tur. 108.

# D. Nicht belegt.

Nur vor einem Ackusativ kommt sechtar vor: sechtar in degdais (nasaliertes tegdais) 'hinaus aus dem Hause' Ml 61 b 22 (vgl. 54 c 20), in der Rekzion wohl durch echtar bestimmt.

echtar geht mit mittelkymr. eithyr auf \*ek(s)ter zurück, vgl. eter § 827 und die Adverbien s-echtair an-echtair § 477.

#### **826.** ess 'aus'.

A. ess-, es- vor Vokalen und t, c, s, z. B. ess-éirge 'Auferstehung', es-artae 'geschlagen', 'esnyaba (ess-ind-) Subj. 'er überschreite', t-es-ta 'fehlt', es-car(a)e, 'Feind' (carae 'Freund'), t-es-sim 'gieße!'.

Dafür selten as: aisndis 'Erklärung', 'aisndet 'er erklärt' (deuterotoniert as ind-et) usw.; as-srëud 'Zerstreuung' Ml neben æsreuth Sg 70 a 11 (so Ascoli; im Thes. æsruth).

Ähnlich gehört zu as fenimm ich bezeuge das prototonierte aspena, Abstr. aspenad mit Übergang von sf in sp (woraus sich in Ml durch falsche Auflösung ein Verb ad-spen- entwickelt hat: Prät. ad ru-spén 78 a 5, mit irrigem Längezeichen?). Anders es-foite ausgesandt zu foidid sendet.

Vor den andern Konsonanten findet sich doppelte Gestalt:

a. In den alten Beispielen geht das s der Grundform \*eks verloren, und der Guttural macht die lautgesetzlichen Wandlungen durch. Er assimiliert sich an eine folgende Media:  $ecal\ (c=gg)$  'Angst' zu gal 'Tapferkeit', 'epir 'sagt', Abstr.  $epert\ (mit\ p=bb)$  zunächst aus  $eg\cdot ber$ - (über ap-für ep- s. unter B); später belegt  $etrocht\ (mit\ t=dd)$  'glänzend' neben  $an\text{-}dracht\ '$ glanzlos, taeter'  $Sg\ 112\ a\ 1$ .

Vor r, l, n, m erscheint é- (§ 122), z. B. -érbara 'er sage' ro-Subj. (aus \*ek-ro-ber·), é-lud 'Entlaufen', é-nirt 'schwach', später belegt for é-mid 'er kann nicht'. Unregelmäßig ist der Imperativ errenaid 'zahlt!' Ml 20 c 2 (as ren), wohl mit é zu lesen nach érretheha, hérredeha 'redditiua' Sg 27 a 2, 30 a 16, neben regelmäßigem é-ric(c) 'Zahlung. Wergeld'. Das unlenierte (daher doppelte) r kann aus den regelrecht synkopierten Formen wie \*érnid stammen, in denen die Gruppe rn nach § 137. 117 immer unleniert war.

Anlehnung an air (§ 817) scheint vorzuliegen im ro-Präteritum do airfenus Wh 18d7, wenn es dieselbe Präposizion enthält wie das obige as fenimm und nicht ein anderes Kompositum (mit to-air-) ist.

b. Nach jüngerer Art wird auch hier es(s) durchgeführt. Nahe lag das in t-es-buith 'Fehlen', Perf. tesarbæ (to-ess-ro-boi), weil das Präs. t-es-ta daneben steht. Doch auch es-b(a)e 'etwas Nutzloses', espach 'unnütz', 'es-gaibter 'excipiuntur' Ml 145 c 1, es-rechtaid 'exlex' (zu recht 'Gesetz') Sg 113 b 2 u. a.

**B.** Gewöhnlich as, vereinzelt ass, z. B. ass'éirset 'sie werden auferstehen', as oire 'schlägt', as in-gaib 'überschreitet', as to-asether 'wird ausgedrückt', as beir 'sagt', as ru-bart 'hat gesagt', as lui 'entläuft', as ren 'zahlt'.

Dafür zweisilbiges as(s)a in den Formen von asa gninaim 'ich erkenne' in Sg (aber Ml as gnintar usw.), Abstr. eene (\*eg-gne); assa find 'exero' Sg 221 b 4. In Relativsätzen hat Ml zu eeguiste 'gewünscht' (§ 29, d) deuterotoniertes assa gúsi und ad gúsi, letzteres auch Sg 148 a 4 nicht relativisch I sg ad gúisiu SP); ebenso assa foiter Ml 48 c 8 neben ai rindi as foite 'darum, daß er ausgesandt wurde' Tur. 110 e. Sonst steht auch relativisch nur as.

Mit infigierten Pronomen sg I atom atam, III at (ad), relat. as(s)id, nasaliert as(s)ind usw. § 411 f.

Der Gleichklang mit der Präp. ad in den meisten dieser Formen erzeugt weitere Vermischung; z. B. 'apir' du sagst' Sg 66 b 10 statt 'epir, Pass. 'aiper' wird gesagt' Ml 14 d 13; ebenso conid'apail 'daß er stirbt' Ml 91 d 2 neben 'epil (ess-ball- § 800), Abstr. apaltu neben epeltu usw. Vgl. oben ad gúsi neben assa gúsi.

C. Vor dem Dativ eines Substantivs a ( $a \S 46$ ), geminierend (mittelir. a h-), z. B. allatin 'aus dem Lateinischen', a tuaith 'aus einem Volk'.

Aber vor allen proklitischen Wörtern as(s), z. B. mit Possessivpronomen I asmo, III as(s)a usw.; as căch 'aus jedem..'. Mit dem Artikel as(s)in(d), asnaib; mit der Relativpartikel as(s)a\*.

D. Mit suffigierten Personalpronomen II essiut, III as(s), f. e(i)ssi, pl e(i)ssib § 431.

Diese Präposizion lautete nach Ausweis von gall. Ex-obnus, Ex-cingus, lat. ex, gr. éž einst \*eks, das dann meist zu ess-, vor-

tonig zu ass-, a wurde. Das a dringt in die betonte Stellung ein in ass 'aus ihm, hinaus' und in wenigen Komposita.

Vor den infigierten Personalpronomen mit d (§ 411. 452 b wurde aus eks-d..., eg-d.. mit Assimilazion vortonig add.. (geschrieben at..) § 112.

Die vortonige Nebenform assa, die in Ml nur relativische auftritt, scheint nach ara (§ 817) gebildet. Ihr nichtrelativischer Gebrauch in Sg kann durch ceta, cita (§ 821) veranlaßt sein.

# 827. etar, eter 'zwischen, unter'.

A. Vor Konsonanten gewöhnlich etar, z. B. etar-scarad Trennung, etar-gne 'Unterscheidung, Erkenntnis', t-etar-cor Zwischensetzung, Abstand'. Vereinzelt eter-cert 'Interpretazion' Ml 2 d 2, Tur. 64, sonst etarcert; ettorsondi 'baritona' Thes. II, 42,4. Erst in den jüngeren Glossen (Ml, Sg) leniert es bisweilen, z. B. etarthothain 'Untergang' Ml 40 d 6.

Vor Vokal etr- in etr-antach 'intermittierend'.

**B**. In Wb und Tur. meistens eter, z. B. eter scértar werden getrennt werden; in Ml etir, z. B. etir yén 'ich erkannte'. Seltener ist itir Wb 5 b 34, Tur. 121.

Vor infigierten Pronomen etar-, z.B. lasse etardar-roscar ni 'indem er uns getrennt hat' Ml 120 a 3 (aber itirnda 45 c 6). Über die Gestalt der Pronomen s. § 411.

In der jüngeren Zeit beginnt sich etar, itar als allgemeine Form festzusetzen, z. B. itar gén Augustin-Gl. 5a1, etar scartar werden getrennt Sg 157 b 10 neben etir scartar 73 b 2.

C. Mit dem Ackusativ, ülter eter, iter, etir (dieses auch manchmal in Wb), jünger (z. B. Sg) dafür etar, itar.

Mit dem Artikel itar in, etir na und etir inna, Dual f. etar-n-dí § 462. Mit Possessivpronomen eter mo, III eter a usw.; mit der Relativpartikel: etera, etira.

D. Mit suffigierten Pronomen 1 etrom etrum, III etir, pl etarru etarro usw. § 432.

Diese Präposizion, deren t als d zu lesen ist, korn. ynter, yntre, breton. entre, altkymr. ithr, entspricht genau lat. inter

'altlat. enter), altind. antár. Sie leniert daher ursprünglich nicht; später schließt sie sich darin an air, er (§ 817) an, vgl. for § 830.

In der haupttonigen Silbe sollte man é- aus en- erwarten. Aber A und D haben sich an B und C angeschlossen, wo das schwachbetonte \*é- zunächst zu é- gekürzt wurde; seine weitere Schwächung zu i machen jene aber nicht mehr mit.

In der zweiten Silbe ist e, wenn das Wort schwach betont war, bewahrt geblieben (eter, iter), vgl. § 113; das palatale r in der Nebenform etir, itir stammt wohl aus der Stellung vor dem suffigiertenPronomen der III sg. Trug das Wort den Hauptakzent, so schwand zunächst das e der zweiten Silbe (etr.), und daraus hat sich vor Konsonanten etar entwickelt (§ 109). Aber die Form mit -ar (etar, itar) dringt allmählig auch in die vortonige Stellung ein.

Von der Präp. imm mit dem Possessivpronomen abhängig ist etar in imma n-etar, immenetar (immenetar Sg 28a10) 'gegenseitig', vgl. immalle(i) § 836.

# 828. find in Gegenwart von'.

C. Mit dem Dativ, lenierend, z. B. fiad chách 'vor jedem', fiad ind-hi-sin 'vor diesem'.

D. Mit suffigierten Pronomen pl II fiadib, III fiadib, & 431.

Das Wort ist der erstarrte Kasus eines Substantivs, der im Mittelbretonischen noch mit einer Präposizion verbunden erscheint: a gouez 'vor' (Vie de Ste. Nonne 744). Es gehört zur W. weidwid- 'sehen, wissen', vgl. fladu 'Zeuge'. In der Rekzion dürfte es sich nach ar 'vor' gerichtet haben.

#### **829.** fo 'unter'.

A. Vor Konsonanten fo oder fu (fa § 77.78), lenierend; z. B. fo-chr(a)ice 'Lohn', fo-ditiu 'Erdulden', fochith fochaid fo-saigith § 128) 'Marter', fu-dumuin fu-dumain 'tief', ar fui-rig 'hält zurück', 'foiret (fo-ferat) 'sie bereiten'.

Hinter dem  $\delta$  von ad erscheint inlautend  $b \ (= \beta)$ , z. B. adblam 'bereit' (ad-fo-lam).

Über aur- (und air- er- ir-) für air-fo- s. § 817; to-forergibt tó- § 844, de-fo- wird dú-, deo-, diu- § 824.

Vor Vokalen scheint die älteste Behandlungsweise die zu sein, daß -o mit folgendem o, a zu ó (úa), á kontrahiert wird, mit folgendem i, e zum Diftong oí, óe verschmilzt. Z. B. do fúaire (fo-oirg) 'zerschmettert', fác(a)ib (fo-ad-gaib) 'er läßt zurück' (aber das lange a wird in die deuterotonierten Formen verschleppt, z. B. fo ácbat Karlsr. Beda 18 b 11), foindel (fo-ind-) 'Umherschweifen', ar foim (air-fo-em-) 'nimmt an', II sg Imperat. eroim, ro-Prät. ar rôet, ar roit (ro-fo-ét); aber daneben III sg Subj. ar f-ema mit geschwundenem -o (vgl. to § 844, ro § 841), prototoniert 'airema, Abstr. airitiu, eritiu (mit air-, er- für aur-? § 817).

In den jüngsten Bildungen bleibt fo (fó § 45) im Hiatus, z. B. foammanugud (fo-ad-mám-) 'Unterjochung', fó-etsecht 'subauditio' Sg 69 a 13.

Der Wechsel von unleniertem und leniertem (verstummtem) f in do fúaire, prototoniert 'túaire (für to-fúaire), du futhracear und 'dúthracear 'ich will', im folngi und 'immolngi 'bewirkt' und ähnlichen hat zur Folge gehabt, daß nicht selten deuterotonierte Formen mit f- auch da geschaffen wurden, wo die Präp. fo gar nicht vorhanden war. z. B. do-d-fongad 'der es zu schwören pflegte' Ml 36 a 21 zum Simplex tongid (statt nod-tongad), du fuit jüngere deuterotonierte Form zu 'tuit 'fällt' (to-tud-), älter do tuit (§ 539). Besonders häufig bei der Präp. od, ud (s. § 837).

**B.** In allen Stellungen fo, fu (§ 97), z. B. fo daim 'er duldet', fo fera 'bereitet', fo llós und co fu llós I Subj. 'ich ertrage', fo acanim 'succino'.

Doch dringt vor vokalischem Anlaut die prototonierte Form bisweilen an die Stelle der deuterotonierten, z. B. fácab 'er ließ zurück' Arm. 18 a 2 statt fo ácab.

Mit infigierten Pronomen sg I fom fum, III fa. rel. fod usw. § 410. 412.

C. fo, fu mit dem Dativ und Ackusativ, lenierend.

Mit dem Artikel fon(d) fun(d), fon fun, A n. fua, pl nur A fonna Ml 37 a 14 belegt. Mit dem Possessiv-pronomen fom, fot, III foa, fua und fo (= fó?) § 431

(I pl fóar Wb 9 a 1); mit der Relativpartikel foa fua fo (\$ 486).

D. Mit suffigierten Pronomen wenig belegt: III sg D fou, A foi usw. § 434.

fo, britann, quo-, woraus kymr, qwa- und go-, breton, gou-, gall. no- in Uo-retus, Uo-glanniones, ist aus \*u-o. \*upo entstanden und entspricht genau gr. ὑπό, got. uf 'unter', altind. úpa 'zu, bei, auf'. vgl. lat. sub.

# for 'auf, über'.

A. for, selten fur, vor allen Lauten, z. B. fortacht 'Hilfe' (-techt), for-as 'Zuwachs', fur-sundud (for-ud-s..) 'Erleuchtung'. Erst in den jüngeren Glossen tritt dahinter vereinzelt Lenierung auf, z. B. forthacht Ml 93 c 15.

Über tór- tur- aus to-for- s. § 844.

B. Gewöhnlich for, manchmal far und fur, z. B. for tét 'hilft', for con-gair 'befiehlt', for ása 'nimmt zu'. amal far cuimsitis 'als hätten sie sich ereignet' Sg 148 a 5, ocus fur aith-minter 'und es wird erinnert' Ml 17 b 23.

Mit suffigierten Pronomen sg I fordom' fordum' fordam' fortam', III fort', rel. forid' usw. § 411. 412.

C. for, daneben auch far, mit dem Dativ und Ackusativ. Nur einmal leniert es: for chenn Ml 44 d 29 für gewöhnliches for cenn.

Mit dem Artikel forsin(d), forsin, forsa, forsnaib und fornaib, forsna und forna; mit Possessivpron, formu und \*form, fort, fora usw.; mit der Relativpartikel forsa und fora.

D. Mit suffigierten Pronomen form (forum sa), fort, foir fair (§ 77) usw. § 434.

for. britann. guor, woraus kymr. breton. gor-, lautet gallisch uer- in Uer-cingetorix, Uer-cassiuellaunus u. a. Dieses ist aus \*uper durch Schwund des p entstanden und entspricht gr. ὑπέρ, got. ufar, vgl. altind. upári, lat. super. Der Vokalwechsel zu \*uor im Inselkeltischen ist im Anschluß an das gegensätzliche \*uo 'unter' (§ 829) erfolgt. Die späte Lenierung hinter for nach dem Muster von air- er-, ar § 817.

# 831. frith gegen.

Sammlung für A und B bei Zimmer, Kelt. Stud. II, 71 ff.

A. Vor Vokalen meist frith, selten frid, z. B. frithorcon 'Verletzung', auch frid-oirced Imper. 'er verletze!' Wb 14 a 27, 'frith-alim' ich erwarte'.

Dafür fres- (nach B) im Dekompositum frescat (frithad-ci-) 'sie hoffen', Abstr. frescsiu; auch in freslige 'sich Hinlegen' wird a(d) synkopiert sein. Für frith-ess- scheint fres- zu stehen in fresngabál 'Himmelfahrt' (vgl. as in-gaib 'geht hinaus über'), freishdis 'Widerlegung' (vgl. aishdis 'Erklärung' § 826).

Vor Konsonanten unterscheidet man zwei Behandlungsweisen:

- a. Nach der älteren assimiliert sich der schließende Dental an den Anlautskonsonanten, z. B. frecre mit c = g(g) 'Antwort' (frith-gaire), frecul(a)irc mit c = k(k) 'gegenwärtig' (frith-con-d(e)rc-), fretech 'Absage' (zu tongid 'schwört'), frepaid mit p = b(b) 'Heilen' (frith-buith).
- b. Jünger tritt frith unverändert auch vor Konsonanten und leniert sie (nach Analogie von aith § 818). Z. B. frith-chathugud 'op-pugnatio', frith-gnam 'of-ficium' (gnim 'Handlung'), frithsuidigthe (s = \$\dec s\$) 'op-positus', selbst vor t und d: frith-taised (ohne Lenierung nach § 231, 3) 'er träte entgegen' neben Präs. frittait (frith-to-tét). frith-dún 'obstrue!' usw.
- B. Stets friss, fris, z. B. fris(s) oire 'er verletzt'. fris alethar 'erwartet', fris(s) accat 'sie hoffen', fris gair 'antwortet', fris toing 'sagt ab', fris ben 'heilt', fris gni 'amtiert', fris tait 'tritt entgegen', fris dúnaim 'obstruo' usw.

Mit infigierten Pronomen sg I fritum fritam. III frit, rel. frissid usw. § 411 f.

C. fri, selten ri (= fri § 235) mit dem Ackusativ. geminierend (mittelir. fri h-), z.B. frinnech 'gegen jemand'.

Mit dem Artikel fris(s)in, fris(s)a, frisna; mit Possessivpronomen frim, frit, fria usw.; mit der Relativpartikel fris(s)a' (fria' Sg 28 a 14, Fehler?).

D. Mit suffigierten Personalpronomen frim frium(m), frit(t) friut(t), fris(s), f. frie usw. § 432.

frith 'gegen' gehört ohne Zweifel zu W. uert- 'wenden', vgl. lat. uertere, uersus, d. -wärts. Es weist auf eine Grundform \*urt ohne Endung (woraus \*urit § 214). Ob das britannische \*guurth (kymr. gwrth-, wrth, korn. orth, breton. o, oc'h, ouz-) lautlich genau dazu stimmt, ist zweifelhaft, da hier t nur unmittelbar hinter r zu th wird. Vielleicht eher \*uirt statt \*urit? Vgl. kymr. gwr 'Mann' für uir[os].

Im irischen Auslaut war das -th von frith vor dem Schwund zu -h geworden, das im Mittelirischen vor betonten Vokalen auch in der Schrift zu Tage tritt, z. B. fri h-ôr 'gegen Gold'. Die Form fri ist dann auch vor suffigierten Pronomen eingedrungen, vgl. fri-e, fri-u § 432. Aber vortonig vor dem Verb erscheint dafür fris(s), auch vor dem relativen -id-, offenbar in Anlehnung an die Form mit suffigiertem neutralem Pronomen der III sg; unterstützt wurde die Übertragung durch as(s) neben a (§ 826). Die Form fris(s) 'gegen ihn, es' selber wird nach dem Vorbild von leis(s) lais(s) (§ 836) geschaffen sein.

# 832. iar, iarm- 'nach'.

**A.** Oft tarm-  $(m = \mu)$ , lenierend, z. B. t-tarm-o-racht [Folgen], do tarm-o-rat 'folgt', tarm-uidigthe (für -suidigthe) 'nachgesetzt'.

Vor fo'saig würde man dieselbe Form erwarten; es heißt aber immer iarf(a)igid 'Fragen' (mit unleniertem f), Prät. 'r-iarfact usw. Wahrscheinlich ist f an die Stelle von  $\mu$  getreten im Anschluß an die deuterotonierten Formen wie  $iarmi^*foig$ .

Dagegen im nominalen Kompositum erscheint diese Form iar- nicht selten: iar-testimin 'Nachsatz' Ml, iar-bunatattu 'Nachkommenschaft' Ml 45 b 20, an-iartuaid 'von Nordwesten' Karlsr. Beda 19 c 2, iarthuaiscerddach 'nordwestlich' ebend. 37 b 5 (die Lenierung nach air- 'östlich'?). Vereinzelt ist das zweisilbige iaram-geindi 'postgeniti' Ml 97 a 11. Aber vor Vokal regelrecht iarm-ui 'abnepotes' Ml 119 b 12.

B. Meist îarmi, z. B. îarmi foig frägt, einmal îarmu

in *iarmu-ru'sudigestar* 'hat nachgesetzt' Ml 130 a 7; im Relativsatz auch *iarma*: *iarma'foich* Sg 198 b 3.

Mit infigiertem Pronomen III rel. iarmid § 412.

C. *iar* mit dem Dativ, nasalierend, z. B. *iar* n-dligud nach dem Gesetz'. In Arm. 18 a 1 zweimal *ier*, in Sg 197 b 10 nach der Negazion: nier n-etargnu nicht nach der Erkenntnis' (neben *iar* n-etargnu ebend. 11).

Mit dem Artikel 'arsin(d), 'arsnaib'; mit Possessivpronomen III 'arna, I pl 'arnar'; mit der Relativpartikel nicht belegt.

D. Mit suffigierten Personalpronomen II *iarmut*, III *iarum* § 431.

Die Formengebung erinnert stark an rem-, re 'vor' (§ 840), mit dem gewiß allerlei Ausgleichungen stattgefunden haben. Man hat an einen alten Ackusativ des Wortes gedacht, das in got. fēra, ahd. fiara 'Seite' erhalten ist: doch ist das der Laute halber sehr zweifelhaft. Eher könnte man an eine Ableitung von idg. \*epi (gr.  $\hat{\epsilon}\pi$ i, altind.  $\hat{a}pi$ ) denken, das keltisch ei (ir.  $\hat{\epsilon}$ . ia) geworden wäre.

Auffallend ist, daß auch die schwachbetonten Formen stets diftongieren; ersna suthaib 'depost fetantes' nur im Southhampton Psalter (Thes. I 5,33), etwa 10. Jh.

# 833. imb, imm 'um, gegenseitig'.

A. Vor Vokalen (auch f) und vor r noch manchmal imb, öfter imm, im (§ 149 d), lenierend; z. B. imb-echtrach und imm-echtrach 'äußerlich', imb-rádud und im-rádud 'Denken', 'imbresnat 'sie streiten' (deuterotoniert im-fresnat), imm-(a)ircide 'im-fognam immognam 'Konstrukzion', t-imm-orte 'beengt', imm-immognam (imb-ro-gal) 'Streiten'.

Vor s dafür imp (§ 185 a), z. B. impúd (imb-soud) 'Umdrehung', Prät. Subj. 'impád ('imb-soad), impesse (imb-sesse) 'umlagert'.

Sonst vor Konsonanten im, seltener imm, lenierend, z. B. im-thrénugud 'Bekräftigung', im(m)-chom-arc 'Nachfrage, Gruß'.

Über coim- für com-im(m)- s. § 823.

B. Stets im oder imm, z. B. imm act 'er trieb', im rádi 'denkt', im soi 'dreht um', imm lúadi 'setzt in Bewegung', im com-airc 'frägt' usw. Aber in Relativsätzen imme, imma (§ 487,4.504), z. B. imme rádi, imma rádi 'welcher denkt', vereinzelt immo forling 'der bewirkt hat' Wb 10 c 18.

Mit infigierten Pronomen sg I immum', immim', III imma' und imme', rel. immid' usw. § 410. 412.

C. im, imm (himm) mit dem Ackusativ, lenierend, z. B. im(m) chenn 'um den Kopf'.

Mit dem Artikel immin Wb, sonst immun, in Arm. 18 b 1 einmal immúan (nach úan § 837); mit Possessiv-pronomen II imdu, III imma, auch imme usw.; mit der Relativpartikel \*imma', immo' SP, immua' (= immúa'?) Ml 18 b 4.

**D.** Mit suffigierten Pronomen immum, immut, imbi, f. impe, pl impu usw. § 432.

Die Präposizion hat eine Grundform \*imbi aus \*mbhi, entsprechend gall. ambi in Ambi-toutus, `Aμβί-λικοι, Amb-isontes, kymr. am, ym-, ahd. umbi, angelsächs. ymbe, altind. abhí, vgl. gr. ἀμφί, lat. amb-.

# **834.** *in, ind, en* 'in, ein-'.

A. Vor Vokalen finden sich zwei Formen, in und häufiger ind, z. B. do'in-ó-la 'bringt zusammen', neph-in-o-tacht 'das Nicht-Eintreten', 'r-ind-úa-lad 'du bist eingetreten' MI 93 c 14, do'ind-naig 'teilt zu' (zu aingid, 'anich), ind-o-cbál 'Ruhm'.

Vor Konsonanten lassen sich sogar drei oder vier Grundformen unterscheiden: en- und wohl auch in-, ini-, ind(e?)-.

1. en- z. B. in en-gne 'Erkenntnis' Wb Ml, Subj. Präs. III pl 'enggnatar Sg 209 b 13 (aber daneben ingn(a)e Ml u. a.).

Vor e und t wird es é, wobei die stimmlosen Verschlußlaute stimmhaft werden (§ 207), z. B. con'é-tet 'übt

Nachsicht', Abstr. cometecht, com(a)itecht, eitset (en-túass-) Imperat. 'sie sollen zuhören' (wo die Media vor s wieder zu t geworden ist, § 136), do'éc-(a)i 'blickt an' (di-en-ci-).

en-s.., en-l.., en-r.. werden ess.., ell.., err.., z. B. esnid Dsg 'Pfropfen' (spätlat. impotare) von en-snad- (§ 723), d-es-sid 'er hat sich gesetzt', el-lach 'Vereinigung', eirr, G erred, 'Wagenfahrer' wohl zu rédid 'fährt'.

In einigen Beispielen erscheint auch vor e unregelmäßiger Weise kurzes e. So neben t-in-chosc (s. 2) 'Unterweisung' Wb in späteren Texten tecosc neuir. teagasc (aber é-cosc 'Art', gäl. aogasg). Zu ad cum-aing 'es trifft sich' (wo ad' wohl in vertritt, s. 2) prototonierte Formen wie Subj. III 'ecm(a)i und die Komposita do'ecmaing 'es geschieht', Abstr. tecmang, neuir. teagmháil, und decming (de-) 'unmöglich'. Ähnlich tecmallad (to-en-com-) 'Sammeln' Wb 16 c 25. 26, neuir. teaglamhadh, ro-Präteritum arch. twe-r-cfhlom-lassat Wb I 7a7. Endlich e-cor neuir, eagar 'Anordnung', zu cor' Legen'. Wie solche Formen entstanden sind, zeigt vielleicht titacht 'Kommen' Wb 25 d 13 (zu techt 'Gang'), wofür tetacht Arm. 170 b 2, das Verb (später belegt) do e-tet. Titacht kann \*t(o)-in-techt sein mit regelrecht kurzem i aus in (§ 207); als dafür im Anschluß an andre Komposita e(n) eintrat, wurde die Dehnung unterlassen, aber d aus t blieb. Solche Beispiele können vorbildlich gewirkt haben. Vielleicht ist auch die Schreibung écnae 'Weisheit' Ml 51 b 7 kein bloßer Fehler für ecn(a)e (§ 826), sondern beruht gleichfalls auf dem Schwanken von ēgg- und ĕgg-.

2. Die lenierenden Formen in und ind sind oft nicht zu unterscheiden, da auch ind vor den meisten Konsonanten zu in geworden ist (s. die Formen des Artikels § 462 f.). So kann man z. B. nicht sagen, ob in-chosc 'Bedeutung' in oder ind- enthält.

Deutlich ist ind vor r, z. B. ind-reth 'Anfall, Angriff', ind-risse und indirse 'angefallen', t-ind-ar-scan (to-ind-ro-) 'hat begonnen'; darnach ist auch im Präs. do in-scanna die Form ind anzunehmen.

Ebenso sind sie scharf geschieden vor einfachem s, da ind vor s zu int wird; z. B. int-samil, intsamil, intamail 'Nachahmung' (ungenau geschrieben indsamuil Wb 13 a 27, ja insamil 30 a 25); do intám (ind-soam) wir wenden, übersetzen', Abstr. tintúth (int wird auch vor ro verschleppt, z. B. Perf. do intarraí für ind-ro-soî). Dagegen mit inz. B. insuidigthe (s = s) 'Satzung' Ml, insorchugud (später insorchugud, inorchugud geschrieben) 'Erhellung'.

Daß das lenierende in- nicht nur die vorvokalige Form ist, die sich ausgebreitet hat (wie com § 823 A, b, es(s)- § 826 A, b, frith § 831 A, b), zeigen alte Beispiele wie in-gen 'Tochter' (g = γ), Ogom ini-gena; auch die III sg Subj. 't-ini-b zu do'in-fet (-suet) 'bläst ein, an' mit erhaltenem zweiten i. Ebenso wohl irnigde ernaigde 'Gebet' (irnichthe Wb 17 a 5) aus ir- oder er-ini-gude (guide 'Bitten'), Imperat. irnigdid 'betet!'; doch sind dazu neue deuterotonierte Formen geschaffen worden wie ar neigdet 'sie beten' Wb 25 c 23.

**B.** In der Regel in, z. B. in r-úa-lad 'ich bin eingedrungen', in snadat 'sie pfropfen', in longat 'sie vereinigen', in t-in(n)-scanna 'beginnt', in samlathar 'ahmt nach'; jünger vereinzelt inn: inn árba[na]r 'wird vertrieben' Ml 14 c 16 (vgl. 15 c 5) neben in árbana[r] 73 a 20 (Abstr. indarb(a)e).

Nicht selten treten aber da, wo die Präposizion nicht die lokale Bedeutung 'hinein' hat, andere Präposizionen in vortoniger Stellung für sie ein. So öfters ad:, z. B. ad:greinn 'verfolgt' neben in:greinn, aber prototoniert immer in-, z. B. Imperat. ingrainned, Abstr. ingreim Wb, ingraim Ml; ad:fét 'zeigt an, berichtet' neben in:fét Ml, Perf. ad: cnaid neben in:cuaid (§ 527), aber prototoniert II pl:éicdid (en-c..), indidit 'Indikativ' (ind-f..); ad:snádi 'du verschiebst' Ml 93 a 12 neben Pass. in:snáter 56 c 20, aber prototoniert Imperf. 'essnatis (en-s..) 98 b 3.

Auch as' kommt so vor: as'dloing welcher spaltet' MI 48 c 32 neben I sg in'dlung Sg 15 a 5, Abstr. indlach. Ferner ar: ar'neut sa 'ich erwarte', rel. ara'neut sa neben in'neuth, aber Imperat. II sg indnite, Abstr. indn(a)ide.

Zum Teil erklärt sich das Schwanken daraus, daß vor infigierten Pronomen in, ad und ess zusammenfallen, zum Teil mögen verschiedene, ungefähr gleichbedeutende Komposita vorhanden gewesen sein, die sich dann vereinigten. So weist do ad-bat 'er zeigt' darauf hin, daß es ein altes Kompositum ad fét neben in fét gab; vgl. auch attach 'Bitte' neben itge (in-t.) zu ateich (ad teich) 'bittet'.

Mit infigierten Pronomen sg I atom', atam', III at, rel. as(s)id' (z. B. asid'grennat 'die ihn verfolgen' Ml 18 d 2) usw. § 411 f. Aber vortoniges ar für in bleibt vor Pronomen, z. B. arun'nethitis 'sie erwarteten uns': ebenso zu éitsecht 'Zuhören', Imperat. éitset (s. oben) mit ar: ardattuaissi 'der sie anhört' Ml 129 b 2 (prototoniertes er-thúasacht usw. heißt nur 'Schweigen').

C. Stets i (i § 46) mit dem Dativ und Ackusativ, nasalierend. Wo der Nasal geschwunden ist, häufig hi (hi) geschrieben (§ 23). Z. B. i n-airitiu 'in der Annahme', i m-bélre 'in eine Sprache', hi tir (t=d) 'in ein Land', i tuil 'im Willen', innim und i nim 'im Himmel', hi faithib 'in Propheten', illestur 'in einem Gefäß' und i lon 'an einem Tage', hirrincht 'in Gestalt'. Jünger (Ml, Tur.) vor Vokal auch inn: innécin 'in der Notwendigkeit' Tur. 134, innaimsir 'in der Zeit' Ml 26 b 7.

Mit dem Artikel is(s)in(d), is(s)in, is(s)a, isnaib, isna, auch isind usw.; mit Possessivpronomen im, it, II pl ibar und ifar, aber vor a mit in: III inna, I pl innar. Statt der Präposizion mit der Relativpartikel dient bloßes nasalierendes i (hi) § 506.

**D.** Mit suffigierten Pronomen indium(m), indiut, and, indi, ind, inte, indium, indib, indib, intiu § 434.

Die zwei Formen der Präposizion 'in', die in gr. &v und &vi vorliegen, scheinen auch im Irischen vorhanden gewesen zu sein (s. oben A 1 u. 2). Aus \*eni war ini entstanden und dieses hat sein i dann auch der kürzeren Form mitgeteilt (vgl. namentlich C). Die Schreibung esin für isin 'in dem' Thes. I 4,25 ist jedoch wohl nichts Altertümliches.

Mit dieser Präposizion mischt sich aber noch eine andere, die nd enthält, ebenso wie im Lateinischen archaisches endo indu, induere usw. sich mit in (älter en) vereinigt hat. Sie zeigt deutlich die Gestalt ind- in A und namentlich in D. Vermutlich geht auch das nn in inn-a C auf altes nd zurück; danach dann inn- auch sonst vor Vokalen (vgl. § 237,3).

Die nd-Präposizion ist wohl dieselbe, die in gallischen Namen wie Ande-camulos, Ande-trogiriz, Ande-roudus usw. erscheint; leider sagen diese über ihre ursprüngliche Bedeutung nichts aus. Im Irischen sind beide völlig bedeutungsgleich geworden, so daß sie in demselben Kompositum wechseln: Präs. do'ind-naig 'teilt zu'. Präteritum mit com (§ 527): do é-com-nacht. Man könnte ir. ind und gall. ande in einer Grundform \*nde vereinigen. Auffällig wäre dann aber der Vokalismus von ir. and 'in ihm'. Durch ass 'aus ihm' kann er wohl nicht veranlaßt sein, da dieses selber erst für \*ess eingetreten sein wird, vielleicht eben nach and. So wird man eher annehmen, daß ande die gemeinkeltische Form der Partikel war, und daß ir, ind- erst im Anschluß an in-daraus umgefärbt ist. Vgl. umbr. an-ouihimu ind-uito. das gleichfalls a zeigt. Im Irischen scheint -nd dunkle Färbung zu haben, vgl. indnaide 'Erwarten' mit dunklem ndn (Stamm neth-). Aber das kann sekundär sein.

Vor den infigierten Pronomen mit anlautendem t- (§ 452b) erwartet man aus en-t- zunächst \* $\acute{e}t$ - (d. i.  $\acute{e}dd$ -); daraus ist wohl durch Kürzung in vortoniger Silbe  $\acute{e}dd$ - add- (geschrieben at..) geworden (§ 112) und so der Zusammenfall mit ad- und ess- eingetreten. Nach dem Muster des letzteren dann ass- vor dem relativen -id-.

#### 835. (h)is 'unterhalb'.

C. Mit Dativ, wohl lenierend wie ós (§ 839).

Mit dem Artikel, einem Possessivpronomen oder der Relativpartikel nicht belegt.

D. Mit suffigiertem Pronomen is(s)um \$ 431.

Im Irischen geht das Wort ganz parallel ós, úas 'oberhalb' § 839. Außer den Adverbien t-is, s-is, an-is § 477 vgl. ichtar 'der untere Teil' (wie úachtar), is(s)el 'niedrig' (wie úasal). Aber britann. is, isel scheint zu zeigen, daß ss nicht aus ks entstanden ist, daß ichtar also analogisch gebildet ist. Die Grundform ist nicht deutlich (ins-?).

# **836**. *la* 'bei, mit'.

C. Mit dem Ackusativ, geminierend (mittelir. *la h-*), z. B. *lammaccu* 'bei Kindern', *lasse* 'indem, daß', *la auu* 'bei Enkeln'.

Mit dem Artikel las(s)in, las(s)a, lasna; mit Possessivpronomen lam, lat, lia, liar (so auch li alaile 'bei dem andern', dafür leléle Wb 16 c 24); mit der Relativpartikel las(s)a'.

**D**. Mit suffigierten Pronomen vertritt es auch com mit (§ 823): lemm limm limm, lat, leiss less laiss, lee, linn lenn, lib, leu leo (lethu) § 432.

Als älteste Form ist le anzusetzen, woraus vortonig la (das auch in D eindringt), aber im Hiatus vor a bei engem Anschluß li. Das e auch in immallei immelei Wb, sonst immalle immelle (mit betonter Endsilbe) 'zugleich', gebildet wie imma n-etar § 827; ferner in illei Wb, sonst ille 'bieher' § 477.

Die Geminazion des folgenden Anlauts und die Form mit dem Pron. III sg m. leiss weist auf eine Grundform \*less; sie kann aus \*lets entstanden sein und eine adverbiale Ablautsform zu leth (Stamm \*letes-) 'Seite' darstellen. Vor den Pronomen der III sg f. und der III pl ist aber die pränominale Form, älter \*le (h-), eingedrungen. Die jüngere Nebenform der III pl, lethu, ist eine Anbildung an frithu (für friu), das zufällig erst später (LU 57 a 20) belegt ist; dieses hat sein th aus der Komposizionsform frith- übernommen (§ 831).

# 837. 6, úa 'von, durch' und \*od, \*ud, úad.

A. Vor Konsonanten in der Regel ŏ, ŭ mit folgender Geminazion. Selten an erster Stelle wie in opad, obbad Verweigerung', Subj. III sg 'op 'oip (§ 626), oslucud 'Öffnen', uccu 'Wahl' (vgl. to-gu, ro-gu); in ócbál 'Aufgang' Karlsr. Beda 18 d 2 ist das lange o etwa aus tócbál (to-ocbál) 'Erhebung' verschleppt. Häufig hinter andern Präposizionen: ar osailci 'er öffnet', Abstr. ersolcud ersolgud irsolcoth; ad opuir 'opfert', Abstr. audbart idbart edbart usw. zu berid), do opir 'betrügt', Abstr. diupart; diummus (diud-mess) 'Übermut'; con utuine 'utaing (ud-ding-) 'baut',

Abstr. cumtach: con'ucaib 'erhebt' (III pl Prät. con'ocabsa/t/ Tur. 129), Abstr. cumgabál; indocbál inducbál 'Ruhm'.

Mit vorausgehendem fo, ro, to entsteht meist fó, ró, tó (túa), z. B. fócre 'Ankündigung' (fo-od-gaire); con rótacht, ro-Prät. zu con utuine; túasulcud túasulgud 'Auflösung' (oben oslucud). Der lange Vokal wird manchmal verschleppt, vgl. oben ócbál, ferner fod úacair 'der es ankündigt' Wb 11 b 24.

Daß der lange Vokal als Kontrakzionsprodukt aber wirklich das Älteste ist, kann man bezweifeln. Wenigstens ein par alte Komposita mit to-, die nicht mehr als solche empfunden werden, zeigen bloßes t- (wie in den Fällen § 844); vgl. topur neuir. tobar 'Quelle' mit kurzem o (to-od-ber-); tossach neuir. tosach 'Anfang' (to-od-siag-); auf Ausgleichung könnte allenfalls tucbál 'Erhebung' Arm. 220 a 1 beruhen (oben tócbál, aber erst später belegt).

Vor r und l ist ó, úa regelmäßig (§ 122): do in-ó-la bringt zusammen, 'r-ind-úa-ldatar 'sind eingetreten' (zu luid 'ging'), 'di-úai-r 'wird übrig bleiben' (zu rethid 'läuft'), gekürzt im Präs. 'diurat, tuargab 'hat erhoben' (to-od-ro-gab-).

Die Ähnlichkeit dieser Präposizion mit leniertem fo, fn (§ 829) bewirkt häufig, daß in unlenierter Stellung f vorgesetzt wird, z. B. do'fuisim 'erzeugt' statt \*do'uisim, prototoniert 'tuisim (to-ud-sem-): do'fuarat 'bleibt übrig'; do'fuasaileet 'sie lösen auf' (úa aus der prototonierten Form verschleppt), dann auch Prät. Pass. mit ro: do'forsaileed Ml 118 d 20, do'forsat für do'rósat 'hat erzeugt' § 522.

In Neubildungen erscheint an erster Stelle úad (wohl lenierend) vor beliebigem Anlaut, z. B. úad-fialichthe 'reuelatus' (fial 'Schleier'), ind húad-airberthach bith 'abusiue' Sg 3 b 24 (airbert bith 'Gebrauch'), húatúasailethae 'absolutus' 30 b 4.

Vereinzelt ist lenierendes úa- in húabéla 'mit offenem Mund' Sg 7 b 15 (zu bél 'Lippe'), später ó(i)béla, neuir. (bei Keating) óibhéalta.

- B. Kommt fast nur in deuterotonierten Formen des Verbs zu opad 'Verweigern' vor, die in späteren Handschriften belegt sind. Da ist einmal die III sg Präs. is boind geschrieben (Anc. Laws III 478,17), das andere Mal Pass. ad bonnar (ebend. III 298,6), so daß unbestimmt bleibt, ob es altirisch ad boind oder as boind hieß. Sonst sind meist Formen mit infigierten Pronomen belegt wie at boind, die zu ad oder as gehören können. Eine Neubildung ist hûaderêt 'hat enthüllt' Ml 51 d 14 (für hûad de-r-ét?).
- C. ó, úa (oft hó, húa) 'von, mit, durch' mit dem Dativ, lenierend (§ 57).

Mit dem Artikel  $\acute{on}(d)$  (h) $\acute{u}an(d)$ , (h) $\acute{o}naib$  (h) $\acute{u}anaib$ ; mit Possessivpronomen (h) $\acute{u}am$ , (h) $\acute{u}at$ , mit III oa, (h) $\acute{u}at$  und  $\acute{o}$  usw.; mit der Relativpartikel oa', (h) $\acute{u}a$ , (h) $\acute{o}$ .

D. Mit suffigierten Pronomen (h)úaim, (h)úait, (h)úad, f. úadi usw. § 430.

Es scheinen zwei Präposizionen sich gesellt und zuweilen gegenseitig beeinflußt zu haben. Die eine entspricht altind. ud 'hinauf, hinaus' (vgl. german. ūt und us-), die andere lat. au- (in au-fero), slav. u- 'weg-, ab-'. Gewöhnlich steht jene im Kompositum, diese vor Kasus (mit Ausnahme von hūa-bēla). Durch Kreuzung beider entstand die Form ūad, wie sie vor dem Pronomen der dritten Person ūad, ūadi, ūadib erscheint und in jüngeren Zusammensetzungen an die erste Stelle tritt (A).

Der Wechsel von u(d) und o(d) richtet sich nicht mehr nach der Farbe des folgenden Vokals. Aus od-r., od-l., regelrecht  $\delta l$ .. ual... uar... Vortonig mag es mit ad zusammengefallen sein.

ó als Konjunkzion s. § 881.

#### **838.** *oc* 'bei'.

C. oc, occ, in Arm. uc, ucc, in Ml vereinzelt auch ac, mit dem Dativ, z. B. oc tuiste 'bei der Schöpfung', uc sch'beim Weißdorn', ac tuidecht 'beim Kommen'.

Mit dem Artikel ocin(d) (so immer Wb), sonst daneben ocon(d), pl ocnaib (ocna f.. Sg 217 a 4); mit Possessiv-pronomen ocmu ocmo, acdu Ml (occ t'adrad Wb 5 a 25), ocbar, aber vor a gewöhnlich mit cc: occa, auch occo (oco), ein-

mal ocua (= ocúa oder ocu-a?) Ml 18 b 4, I pl occar. Mit der Relativpartikel fehlt mir ein Beleg.

**D.** Mit suffigierten Pronomen ocum, ocut, oc(c)o oc(c)a, f. occ(a)i usw. § 431.

A u. B kommt nur mit dem Verbum substantivum vor, in der Bedeutung 'berühren'; im Präs. Ind. hat dieses n-Formen (§ 546). Vortonig heißt die Präposizion hier ocu occu, betont oc, z. B. ocu'biat 'sie werden berühren', Perf. occu'ro-bae, Präs. Pass. III pl ocu'bendar, prototoniert 'ocmanatar, Abstr. \*ocmaid, G ocmaide 'Berühren'. Es ist also in den prototonierten Formen m für b (vermutlich μ für β) eingetreten, wohl unter dem Einfluß der Präp. c(o)m- (§ 823).

Das c(c) dieser Präposizion bedeutet g(g), vgl. neuir. agam bei mir' usw. Sie entspricht kymr. a, vor Vokalen ag 'mit' und ist wohl eng verwandt mit ir. ac(c)us Wb, ocus (pl oicsi) Ml 'nahe, Nähe' (= kymr. agos, vgl. breton. hogos, hegos 'beinahe'). Der Stamm scheint \*aggu- (aggo-?) zu sein. Es wirkt lenierend vor dem Artikel (der sein s- verliert) und vielleicht im Kompositum, aber nicht vor dem Kasus des Nomens; es bleibt daher zweifelhaft, ob es einst vokalisch oder konsonantisch auslautete.

#### 839. ós 'oberhalb, über'.

C. ós, (h) úas mit dem Dativ, nach späteren Belegen lenierend. Dem widerspricht ós cech Wb 21 a 14 nicht, da der Anlaut von cech nie leniert wird (§ 231,6).

Mit dem Artikel später úasin(d), \*úasnaib; mit Possessivpronomen úas mo, III úas a usw.; mit der Relativpartikel nicht belegt.

D. Mit suffigierten Pronomen úasum, III úaso, pl ósib s. § 431.

Das -s geht auf ks zurück, s. § 220 b; der Guttural deutlich in *óchtar*, *úachtar* 'der obere Teil' (§ 266). Vgl. die Adverbien *t-úas s-úas an-úas* § 477, auch *is* § 835.

# **840.** rem-, re 'vor, voran-'.

A. rem, lenierend, z. B. rem-suidigud 'Präposizion' (remuidigthe 'vorgesetzt'), rem-thechtas 'Vorangehen'.

B. remi' (remi' § 46), in Relativsätzen auch reme' (remé' Ml 15 b 3). Z. B. remi'suidigddis 'sie pflegten voranzusetzen', remi'taat 'praesunt', reme'n-uicsed 'daß er voraus wünschte' Ml 47 c 12.

Mit infigiertem Pronomen remita tét 'das ihnen vorangeht' § 411.

C. Meistens re  $(re' \S 46)$ , selten ri, in jüngeren Quellen auch ria, mit dem Dativ, nasalierend; z. B. re n-airite vor der Annahme, ri techt vor dem Gehn (t-de). ria cách vor jedem Arm. 18 a 1 (e-d).

Mit dem Artikel resin(d), \*resnaib; mit dem Possessivpronomen rem, aber vor a meist mit doppeltem n: rennarinna (rena Wb 23 d 15); mit der Relativpartikel fehlt mir ein Beleg.

D. Mit suffigierten Pronomen rium, riut, rïam ríam, f. remi, pl remib § 431.

Von dieser Präposizion scheint die Endung -mi in B ausgegangen zu sein, die sich in iarmi', tremi', tarmi', sechmi'. cenmithi wiederfindet. Nach dem wohl zweisilbigen riam 'vor ihm, vorher' scheint als Grundform etwa \*(p)ri(s)ami anzusetzen, dessen -i aber einen alten Diftong vertreten kann (\*prisamei). vgl. lat. primus aus \*prīsmos. Die scheinbar apokopierte Form ren (C) hat sich vielleicht nach iarn (§ 832) gerichtet, dem jedenfalls die jüngere Nebenform ria ihren Diftong verdankt: rium nach frium (lium). Das nn in renn-a wohl nach inn-a § 834.

#### 841. ro.

4

Die gewöhnliche Funkzion von ro ist die als Verbalpartikel, s. § 519 ff. Doch kommt es im Kompositum auch als Präposizion vor. Über ro fitir, ro cluinethar, ro laimethar s. § 537.

A. ro, ru, lenierend. Es bedeutet vor Adjektiven zu sehr', z. B. ro-már zu groß', ru-bec zu klein', ro-ólach zu viel trinkend'; aber ér- (ess-ro-) und der- (de-ro-) einfach steigernd, z. B. érmall sehr langsam', dermár (kymr. dirfawr) sehr groß, enorm'.

Vor Verben nicht häufig an erster Stelle, aber mehrfach hinter anderen Präposizionen, z. B. 'ro-ïg 'erreicht'

für 'ro-sig (zu saigid 'geht auf etwas zu'), do'roi-mnethar 'vergißt', Abstr. dermat dermet, im'rui-mdethar 'sündigt' (zu midithir), Abstr. immarmus immormus: as'ro-choîli 'bestimmt', Abstr. érchoîliud.

Vor Vokalen geht gewöhnlich das o von ro, mag es Präposizion oder Partikel sein, auch da, wo es den Hauptton tragen sollte, spurlos verloren, außer vor o(d), mit dem es zu ró verschmilzt (§ 837). Also z. B. 'r-ir' erreicht', 'r-ad-, 'r-air-, 'r-aith-, 'r-ess-, 'r-imm- usw. Eine Ausnahme bildet der ro-Subjunktiv zu di-em-, 'schützen': 'deroima, Prät. Subj. 'deroimed, wohl in Anlehnung an 'eroima 'er nehme an' (er-fo-em-), aber Perf. do'r-ét.

Über ra- für ro- s. § 78. Im Präteritum der Verben do gni 'tut' und do sluindi 'leugnet' tritt als Verbalpartikel ri für ro ein im Anschluß an den Vokalismus der Formen ohne ro: do rigéni 'hat getan' (§ 677) nach prototoniertem 'di-géni, do riltiset 'haben geleugnet' nach 'diltiset (aber zu fo gni 'dient' Perf. fo rui-géni). Vor dem Verb lécid läßt' erscheint re- für ro-, z. B. Prät. Pass. 'reileed Ml 49 a 10 (deuterotoniert ro·léced); vgl. 'teile- neben do·léc- § 844.

Zwischen erhaltenen Konsonanten wird schwachbetontes ro zu ar (zunächst r, § 109), z. B. t-ind-ar-scan hat angefangen', t-es-ar-bæ hat gefehlt', imm-ar-gal 'Streit'; vgl. oben immarmus immormus.

In seinen Bestandteilen nicht recht durchsichtig ist do'rorban, deuterotonierte Form zu 'torban 'nützt' (Abstr. torb(a)e) und zu 'derban 'hindert' ( $b = \beta$ ).

B. ro, ru (§ 97), z. B. ro'saig 'reicht bis'. Beim Verb ro-ic- 'erreichen' dringt in Hauptsätzen und lenierenden Relativsätzen oft die prototonierte Form an die Stelle der deuterotonierten: neben ro'iccu, ru'icim, Subj. ro'hi öfter ricu, ris, ranac usw. Ähnlich rucad für ro'ucad ist getragen worden'.

Über die Verbalpartikel *ro* enklitisch an zweiter Stelle s. § 38. 234,2.

C. D. fehlt.

Die Präposizion entspricht gr.  $\pi\rho\delta$ , lat.  $pr\delta$ , got. fra, altind. pra usw.

#### 842. sech 'vorbei an, über..hinaus'.

C. sech mit dem Ackusativ, z. B. sech positi 'über Positive hinaus'.

Mit dem Artikel sech in, sech a, sech na; mit Possessivpronomen sech mo; mit der Relativpartikel secha:

- **D.** Mit suffigierten Pronomen sechum, sechut, sech(a)e, f. secce usw. § 433.
- A. u. B. nur mit Verben des Gehens. Vortonig sechmo'ella 'geht vorbei, ermangelt' Sg 196 b 2 neben lase sechmi'n-ella Ml 61 a 5, prototoniert 'sechmalla, Abstr. sechmall; sechmadachte 'Präteritum' (zu tiagu 'gehe').

sech, das auch als Konjunkzion vorkommt (§ 857, 895), entspricht mittelkymr. breton. hep 'ohne', lat. secus 'neben, anders'. Über die Formen mit suffigierten Pronomen secce, seccu s. § 448. Sechmi, sechmo wohl nach iarmi iarmu, tarmi u. ähnl.

# 843. tairm-, tar, dar 'über weg'.

A. tairm-, seltener tarm-, lenierend. Es gibt oft lat. trans- wieder, z. B. tairm-thecht 'transgressio, transitus', Verb III pl 'tarmthiagat, tairmchrutto 'transformationis'. Doch auch tarmorcenn tairmorcenn 'Endung' (zu forcenn 'Ende'), tairmchoslaid 'praeuaricator'; vollere Form in tairme-scc 'Hinderung'.

B. tarmi sehr selten: tarmi berar 'transfertur' Hibern. min. 1,24. Gewöhnlich durch tremi (§ 845) ersetzt, z. B. tremi berar Wb 8 a 5, Ml 21 c 3, Perf. trimi rucad Ml 2 b 17, tremi tiagat Wb 25 d 14 usw.

C. In Wb abwechselnd tar und dar, in Ml Sg nur tar, mit dem Ackusativ, z. B. tar crích 'über die Grenze', dar timne 'über das Gebot hinaus'.

Mit dem Artikel tarsin, tarsa, tarsna; mit dem Possessivpronomen tarmu, tarm, darm (§ 436), III tara dara (in Ml zweimal tra 27 e 4, 101 a 3), usw.; mit der Relativpartikel tarsa\*.

D. Mit suffigierten Pronomen II torut, III tarais, f. tairse, pl tairsiu usw. § 433.

Die Grundform der Präposizion, wie sie am deutlichsten vor suffigierten Pronomen in tairse, tairsiu zu Tage tritt, ist \*tares, wohl genau altind. tiráh, avest. tarō 'durch.. hin' entsprechend. Das (doppelte) s in tarais wohl nach leis(s), fris(s), das dunkle r in Anlehnung an die vortonige Form tar. Deren Nebenform dar mag regelrecht sein (§ 176.2); das t- ist dann aus den betonten Formen wieder eingeführt. Die Formen mit m (tarmi', tairm-) nach tremi', remi' usw.

# 844. to, do 'zu, hin-'.

A. Vor Konsonanten gewöhnlich to, tu, lenierend, z. B. to-th(a)im 'Fall', to-mus 'Maaß' (mess), 'to-gaitha 'betrügt', tui-decht 'Kommen' (§ 120b), 'tuidchetar 'sind gekommen' (§ 809).

Über ta für to in 'tab(a)ir 'gibt' und anderen s. § 78 vgl. auch tair 'komm!' § 590. 'terga 'tirga 'wird kommen' richtet sich nach dem Stammvokal des deuterotonierten do rega do riga (§ 655). Nicht so erklärbar ist teileind teileud 'Fahrenlassen', Imperat. II pl teleid usw. zu do léci, da die Vokale in der Quantität abweichen (vgl. reile- § 841 Å). Sollte ein altes Kompositum to-en-léc- (tellec-) mitspielen? Vgl. mittelkymr. ellung 'loslassen', I sg Präs. ellynghaf? Über ti- in 'ti-béra 'wird geben' s. § 651.

Vor Vokalen bloßes t- (nur mit o(d) meist tó..., túa... § 837), z. B. 't-ie 'kommt', 't-uie 'versteht', ferner 't-ad-, 't-air- 't-er-, 't-aith-, 't-ess-, 't-etar, 'timm-, 't-in(d) usw.

Aus to-fo-, to-for- ergibt sich tó- (túa- § 59,4), tór-, z. B. tó-be 'Abschnitt', tórmag tórmach 'Vermehrung'. Aber in Sg 'turgabar 'wird hervorgebracht', Abstr. turcbál mit dem Vokal des deuterotonierten du furcabar, falls dieses nicht auf falscher Analyse beruht und turcbál eigentlich to-ro-od-gabál ist. tailciul 'Gewährung, Zulassung', Prät. Subj. 'tailced Arm. 18a1 richtet sich nach dem deuterotonierten du failci (aus 'fo-léci § 77), Prät. do farlaic.

Nur in künstlichen Neubildungen wird do (vgl. B. C.) vor Konsonanten und Vokale gesetzt, wie do-briathar 'ad-

uerbium (bríathar 'Wort'), do-acaldmach 'appellativus' (acaldam 'Anrede'), dósuidigthi 'apposita' Sg 63 a 15.

**B.** Archaisch noch tw, to. z. B. tu-thēgot welche kommen, twesmot welche vergießen Cam. 38 b, twercomlassat haben gesammelt Wb I 7 a 7, twerecha ersinnt Philargyrius-Gl. amail tond echomnuchuir (1. ecommucuir) wie es zugestoßen ist Cam. 38 a.

Aber von Wb an vor Konsonanten stets do, du (wenigstens to so vereinzelt, daß es wohl nur Schreiberirrungen sind), z. B. do tuit 'fällt', du mmidethar 'wiegt zu', do gaitha 'betrügt', du tét 'kommt', do dechuid 'ist gekommen', do beir 'gibt', do fui-bnimm 'ich beschneide', do for-maig (auch do formaig nach A) 'fügt hinzu' usw. Zu du vgl. § 97.

Vor Vokalen tritt in Hauptsätzen und in lenierenden Relativsätzen oft die Gestalt A für B ein, z. B. tadbat neben do albat 'zeigt', tarrchét neben do arrchét 'ist prophezeit worden', tindnagar neben do indnagar wird zugeteilt', immer t-án(a)ic(c) 'kam' usw. In Wb auch túargab (to-od-ro-) 'hat erhoben'.

C. do. du (dú § 46) mit dem Dativ, lenierend, z. B. do thaidhsiu 'zum Zeigen'. schon archaisch du duiniu 'einem Menschen' usw. Erst vereinzelt wird o vor Vokalen unterdrückt, z. B. d'éut auf die Eifersucht' MI 56 b 33.

Mit dem Artikel don(d) dun(d), donaib dunaib; mit Possessivpronomen dom, dot usw.. aber vor a: di-a (dua Arm. 18 a 2), di-ar; mit der Relativpartikel dia:

Sehr selten tritt auch sonst di für do ein, z.B. bå brön di suidib 'es war diesen ein Kummer' M144c6.

**D.** Mit suffigierten Pronomen dom dam, duit dait (deit, dit), dó dáu, dí, dúm, dúib, do(a)ib usw. § 430.

Der Ursprung dieser Präposizion mag ein Richtungsadverb auf  $\cdot \bar{o}$  (oder  $\cdot \bar{o}u$ ) vom Demonstrativstamm to- gewesen sein, vgl. lat.  $e\bar{o}$ ,  $qu\bar{o}$ , gr.  $\acute{a}vw$ ,  $\breve{e}\sigma w$ . Unbetont wurde es zunächst zu  $^*t\bar{u}$ , dann tu to und vortonig vor dem Kasus zu du, do. Das lange u ist nur in  $d\acute{u}nn$ ,  $d\acute{u}ib$  bewahrt, die aber den Konsonanten von C bezogen haben. In der nach-archaischen Zeit ist dieses d- dann auch in B eingedrungen; dadurch ist es mit der vortonigen Form von

di (§ 824) zusammengefallen. Auf dieser Vermischung beruht dann wohl die Form di vor a (C), vgl. auch li-a § 836. Sehr fraglich ist, ob sich daneben ein vollbetontes \*tā aus \*tō gehalten hatte, das allenfalls in dem nicht seltenen ta- fortleben könnte, nur mit ausgeglichener Vokalquantität. Dagegen dam, dait sind sicher nicht alt, sondern in schwachbetonter Stellung aus dom, duit hervorgegangen; sie haben wohl däu neben dö (älter \*dou) hervorgerufen (oder geht es auf ein ursprüngliches \*tōu zurück?

# 845. trem-, tri, tre 'durch'.

C. tri (tri § 46), tre mit Ackusativ, lenierend, z. B. tri chretim 'durch Glauben', tre essamni 'durch Furchtlosigkeit'.

Mit dem Artikel tris(s)in, tris(s)a, trisna, auch tresin usw.; mit Possessivpronomen III sg tri-a, tre-a; mit der Relativpartikel tresa.

D. Mit suffigierten Pronomen 1 trium, III triit, f. tree usw. § 432.

A. u. B. nicht häufig, meist im Anschluß an remi', rem- (§ 840): B. tremi', trimi' (tremi', trimi' § 46), in Relativsätzen danehen treme' (trime' Ml 54 a 22). Es tritt oft für tarmi' ein (Beispiele s. § 843); sonst z. B. treme' thait 'das durchdringt' Ml 43 c 14. A. trem-, lenierend, z. B. 'tremfeidliget (f = f) 'per-manent', trem-amairesach 'perfidus' Ml, trem-bethe 'saeculorum' Wb 28a15 (zu bith).

In einem einzigen Kompositum schließt es sich an fri (§ 831) an: B. tris gat(a)im ich durchbohre (Perf. dris ro-gat mit d- Ml 86 a 6), A. nach späteren Belegen trectaim (ct = gd), wonach Thes. II 42,21 an Stelle der deuterotonierten Form trecatim eingetreten ist.

Die Präposizion lautet altkymr. trui, mittelkymr. truy. drwy, breton. korn. dre (altbreton. tre). Im Irischen besteht ein Widerspruch zwischen der Lenierung des Anlauts eines Nomens und der Bewahrung des s des Artikels. Die Form mit dem suffigierten Pronomen der III sg m. n.. die den alten Auslaut in der Regel am besten erkennen läßt, heißt zweisilbig trüt (neuir. trid); sie ist ganz isoliert, also sicher alt. Darnach scheint eine partizipiale Neutralform. etwa \*trējont oder ähnlich, zu Grunde

zu liegen, vgl. gr. τρῆμα 'Bohrung', τρητός. Die lenierende Wirkung des Auslauts ist also hysterogen, auch die ganze Gestaltung des Auslauts wohl durch andere Präposizionen beeinflußt.

#### **846.** *amal* 'wie'.

C. Vom irischen Standpunkt aus kann man auch amal (gewöhnlich abgekürzt am geschrieben, § 33) zu den Präposizionen zählen, da es mit dem Ackusativ verbunden wird (§ 251,4). Es leniert, z. B. am(al) chlanda wie Kinder Ml 123 c 8.

Mit dem Artikel: amal in, amal inna oder na.

**D.** Mit suffigierten Pronomen samlam, samlat, saml(a)id, pl samlaib s. § 433.

amal, auch als Konjunkzion dienend (amail und amal § 902; ist seinem Ursprung nach ein adverbialer Dativ von sam(a)il 'Gleichheit', der in vortoniger Stellung sein s- verloren hat (§ 176). Es entspricht altkymr. amal, später val, fal, breton. evel. Auffällig ist das -d -th vor dem Pronomen der III sg samlith. saml(a)id 'wie es', 'so'. Vielleicht ist die Endung von einem bedeutungsverwandten Adverb übernommen, das in kymr. hefyd 'auch' (wäre ir. \*samith) erhalten ist.

# Überblick über den Wandel der Präposizionen vor einem Verb.

**847.** Zur Übersicht stelle ich ein par Hauptfälle der Änderungen zusammen, die Präposizionen in demselben Verbalkompositum erleiden, je nachdem sie betont oder vortonig sind. Die alfabetische Reihenfolge richtet sich hier nach den deuterotonierten Formen (B), die ich voranstelle. In der Regel gebe ich die III sg Präs. Ind., manchmal noch das Präteritum mit ro:

deuterotoniert
ad:ci 'sieht'
ad:slig 'verführt'
ad:r/mi 'zählt'
ad:op(n)ir 'opfert'

prototoniert
'aicci 'accai § 816
'aslig § 816
'áirmi § 816
'audbir 'idbir 'edbir § 816

deuterotoniert ad'eirrig 'bessert' ad greinn, in greinn verfolgt ad'cuaid, in'cuaid 'hat angezeigt

ad'boind (as'boind?) weist zu- 'opind § 837 rück' ar cessi 'hat Mitleid' ar'ut(a)ing 'stellt her' as oirc 'schlägt', as comort as beir 'sagt', as rubart as lui 'entläuft' ceta·bí, cita·bí 'pflegt zu empfinden' con'osna 'ruht'

con'ic 'kann', con'ánac(u)ir

con certa 'verbessert' con'tibi 'verlacht' con imchlaí verdreht do gaitha 'betrügt' do'beir 'gibt', do'rat do essim 'gießt' do formaig 'fügt hinzu' du'furcaib 'hebt empor' do dona 'tröstet' do opir 'betrügt' do fonig 'wascht ab' do fúarat 'bleibt übrig' do coid 'ist gegangen' do rósc(a)i di róscai 'zeichnet sich aus' do quí 'tut', mit ro : do rón(a)i eter scara, etir scara 'trennt'

friss oirc 'verletzt' fris gair 'antwortet' iarmi foig frägt

prototoniert aithirrig § 818 ingrainn § 834 'écid \$ 834

'airchissi 'erchissi § 817 'irting 'ert(a)ing \$ 817 'essairc, 'escmart \$ 826 'epir ('apir), 'érbart \$ 826 'Alai \$ 826 'cétbi § 821

·cumsana \$ 823 'cumaing 'cumaing, 'commacuir \$ 823 \*cocarta \$ 823 \*cuithi \$ 823 'coimchlaí § 823 'togaítha \$ 844 'tab(a)ir, 'tarat \$ 844 'tessim § 844 'tórmaig § 844 turgaib \$ 844 'dídna § 824 diupir § 824 'diunig § 824 'diurat § 837 'dechuid § 824 ·derscaigi \$ 824

 $d\acute{e}n(a)i$ , dern(a)i § 824 etarscara § 827 'frithoire ('fridoire) § 831 frecair § 831 'tarfaig § 832

deuterotoniert

im'rádi 'denkt'

im'soí 'wendet um'

in(n)'árban 'vertreibt'

in'snaid 'pfropft'

ocu ben 'berührt'

remi'suidigedar 'setzt voraus'

sechmo'ella, sechmi'ella 'geht

vorbei'

tarmi'beir, tremi'beir 'über
trägt'

tremi'feidligedar 'beharrt'

tris'gata 'durchbohrt'

prototoniert

imbrádi imrádi § 833

`impai \ 833

indárban § 834 'esn(a)id § 834

oeman \$ 838

remšuidigedar \$ 840

`sechmalla § 842

'tairmbir § 843

\*tremfeidligedar \\$ 845 \*trecta \\$ 845.

#### Nominale Präposizionen.

. **848.** Während einige aus Nomen entstandene Präposizionen sich in der Kasusrekzion an die echten angeschlossen haben (s. *fiad* § 828, *la* § 836, *amal* § 846), bewahren die meisten den alten adnominalen Genitiv (oder das Possessivpronomen). Sie haben nicht selten eine echte Präposizion vor sich.

Einige sind insofern zur Präposizion geworden, als das Substantiv selbständig nicht mehr vorkommt. So:

dochum (nasalierend, also alter Ackusativ) 'zu' bei Verben der Bewegung, z. B. dochum i-dé 'zu Gott', far n-dochum 'zu euch'.

i n-arrad 'bei, mit'.

fo bith, fu bithin und dég 'wegen' (dieses zu fiach 'Schuld'? Vgl. d'fech Arm. 17b1).

i n-degaid, i n-digaid (Ackusativ von \*di-saigid) hinter... her, nach', z. B. i n-degaid n-İsu 'Jesu nach' Tur. 74. di ráith 'für, an Stelle von' Wb 6 a 14.

 $\bf 849$ . Andere rechnet man nur ihrer Bedeutung wegen hierher. So zu

bél 'Lippe', pl béoil 'Mund': ar bélaib 'vor'.

cenn 'Kopf, Ende': ar chiunn 'gegenüber, in Erwartung',

ar chenn 'entgegen, zu', tar cenn 'für', einn 'am Ende' (alter Lokativ).

cuit 'Teil, Anteil': ar chuit 'in Betreff, soweit es betrifft'.

cúl 'Rücken': íar cúl 'hinter', for cúlu 'hinter' (die Richtung bezeichnend).

dead diad 'Ende': i n-dead, i n-diad 'nach'.

éis 'Spur': do éis 'hinter jemand zurück (bleiben)', tar és(s)i 'für, an Stelle von'.

ellach 'Vereinigung': i n-ellug 'vereint mit'.

rann 'Teil': a rainn, arrainn 'von Seiten, was betrifft'.

488 [§ 850. 851.

### Negazionen.

ní, nícon.

850. Die gewöhnliche Negazion in Haupt- und Nebensätzen, abgesehen von den § 852 ff. aufgezählten Fällen, ist ni, ni (geminierend § 244,2). Sie tritt immer als Konjunktpartikel vor das Verb, gleichgiltig ob sie logisch sich auf dieses oder auf ein folgendes Satzglied bezieht, z. B. ni dénat firtu wili 'nicht alle tun Wunder' Wb 12 b 20. Nur wenn das negierte Satzglied besonders hervorgehoben werden soll, tritt es mit ni in der Bedeutung 'es ist nicht' (§ 775) vor den übrigen Satz, z. B. ni ar formut frib si as bino 'nicht aus Neid gegen euch sage ich dies' Wb 12 c 29, wörtlich 'es ist nicht aus Neid.'

Über ni...nech 'keiner' s. § 483. Über die Gestalt der infigierten Pronomen nach ni § 410, über die Formen der Kopula § 775 ff.

**851.** Für bloßes ní tritt in Hauptsätzen sehr häufig nícon, nicon ein, außer vor der Kopula. Diese Negazion leniert in Wb und Sg, z. B. nicon chloor ich will nicht hören Wb 23 b 41, vgl. 2 b 21, 19 c 10, 30 c 4, Sg 188 a 4. In Ml ist t- nasaliert in nícon dét es geht nicht 53 a 17. Erst in dieser Handschrift kann nícon vor infigierten Pronomen stehen (§ 419).

Es liegt am nächsten, in -con die Konjunkzion con (§ 884). die Subjektssätze einleitet, zu sehen, eigentlich 'es ist nicht, daß'. Es wäre dann als Gegenstück zu dem häufigen ni nåd

'(es ist) nicht, daß nicht' entstanden, z. B. n' nåd m-bia cumscugud 'nicht, daß nicht eine Veränderung sein wird' Wb 13 d17. Auffällig ist dann nur die Lenierung statt der Nasalierung gerade in der älteren Sprache. Ist sie nach Λnalogie von ni-ro' (§ 234,2) eingetreten? Die Nasalierung in M1 und in der modernen Sprache beruht gewiß auf dem — eventuell erneuten — Anschluß an die Konjunkzion con.

ná, na, nach, nád, nacon usw.

**852.** Vor dem Imperativ und vor dem Optativ (dem ro-Subjunktiv § 525,3) in Hauptsätzen heißt die Negazion ná, na (geminierend), vor infigierten Pronomen nach- nách- (§ 418). Z. B. na cuindig 'verlange nicht!', nachib berar 'nolite ferri', nachin rogba úall 'möge uns kein Übermut ergreifen Wb 15 d 40.

Dagegen der verordnende Subjunktiv ohne ro (§ 511a) hat ni oder nicon, z. B. ni gessid 'ihr sollt nicht bitten' Wb 26a34 (Imperat. na gudid), vgl. nicon chloor 'ich soll, will nicht hören' § 851.

**853.** In lenierenden und nasalierenden Relativsätzen (§ 487 ff.) hat die Negazion die Form nåd, nad (Konjunktpartikel), vor den Formen der Kopula (außer der III sg Präs. Ind.) nå, na, vor infigierten Pronomen nach-, nåch-. Folgt unmittelbar die Verbalpartikel ro, so geht ihr entweder die Form nåd, nad voraus und ro erhält den Hauptakzent, oder aber ro hängt sich enklitisch an na an.

Ferner wird immer die Form ná, na (und nach-, nách-) gebraucht: hinter einer Präposizion mit der Relativ-partikel (Beispiele § 486) und hinter den Konjunkzionen aran (§ 906), con (§ 904 f.), auch an 'indem' (§ 878), mit denen sie zu arná arna, conna cona (arnach-, connach-), anna ana verschmilzt. Nur einmal anal na fil 'wie nicht ist' Wb 14 c 24.

Über die Formen mit infigierten Pronomen, auch nachid neben nach, nachid und nasaliertes na-n-d usw. s. § 418; über die Formen mit der III sg der Kopula

nád, nán(t), nát, ná(i)ch, connách, Subj. nadip und nap § 779. 785.

Beispiele: nahí nad chrenat 'die, die nicht kaufen' Wb 10 b 7, amal nád n-déni 'wie es nicht macht' Sg 63 a 17, aimser námba lobur 'eine Zeit, da er nicht schwach sein wird' Wb 6 b 15, nad rognatha 'die nicht getan worden sind', Ml 115 b 4, na-ro-pridchissem ni 'das wir nicht gepredigt haben' Wb 17 b 31; ro-boi du chensi Danid, conna rogáid do día dígail for Saul David war so milde, daß er Gott nicht um Rache an Saul bat' Ml 55 d 4.

854. Hinter der Fragepartikel in steht gewöhnlich dieselbe Form wie im nasalierenden Relativsatz (s. § 458), z. B. in-nád cáulaid si 'habt ihr nicht gehört?' Wb 5 a 21. So auch Ml 17 b 17. Daneben hat Ml aber auch ní, z. B. in-ní 'irr siu 'wirst du nicht erschlagen?' 77 a 13, und am häufigsten eine Vereinigung beider Negazionen, z. B. in-ní nad n-imcai 'betrachtest du nicht?' 114 a 15 in-ní na fochrothai 64 a 4 wohl verschrieben für nad').

Eine ähnliche Verdoppelung der Negazion in M1 23c6: mani ni nåd:n-dénam ni, acht is co dwgnem 'wenn es nicht ist, daß wir nicht tun, sondern daß wir tun'. Es scheint ni nåd mit bloßem nåd gleichbedeutend geworden zu sein.

855. Wie nicon neben ni (§ 850), so steht selten in Wb, öfter in Ml nad-con (im lenierenden Relativsatz nad-chon) neben nid, ebenso con(n)ac(c)on arnacon, auch connachon, arnachon neben con(n)a, arna; z. B. nem nad-chon ricthar ein Gift, das nicht geheilt werden kann Ml 33 d 10; auch nach einer Präposizion mit der Relativ-partikel: dinacon bi von dem nicht zu sein pflegt 85 b 7.

Sammlung aus Ml bei Ascoli, Archiv. Glottolog. Ital., Suppl. II 121. Dazu Wb 4b2, 15d11.

**856.** Parallele, nicht verbale Glieder eines negierten Satzes werden gewöhnlich durch geminierendes na, na verknüpft (dafür in Ml zweimal nach 46 a 14. 19, wie auch in späteren Texten). Z. B. ni frithalim se rucai nammebuil ich erwarte nicht Schande und Schmach (mebul)

Ml 49 d 3, conna'biam i n-gorti na nochti 'so daß wir nicht in Hunger und Nacktheit leben werden' Wb 16 a 8, nachab' tiefed for ri nach far tiad '(sie glaubten,) weder euer König noch euer Volk werde zu euch kommen' Ml 46 a 14.

Doch können solche Glieder auch durch das gewöhnliche nó 'oder' (§ 873) verbunden werden, z. B. ní hó mud neirt nó chaine do:gairem ni noibu 'nicht nach der Art (ihrer) Stärke oder Schönheit nennen wir die Heiligen' Ml 37b16.

**857.** Zwei parallele negierte Sätze können zu einer Periode vereinigt werden, indem vor den ersten sech tritt, z. B. sech ni thartsat som, ni comtachtmar ni weder haben sie gegeben noch haben wir verlangt Wb 24 b 20.

Nach der Bedeutung der Präp. sech (§ 842) heißt das eigentlich: 'darüber hinaus' oder 'daran vorbei, daß sie nicht gegeben haben, haben wir nicht verlangt'.

Einmal sind solche Parallelsätze durch ni (es ist nicht')..ocus nach eingeleitet: ni ind fessin cirbthi 7 nach do du aisilbi nanni do gni 'nicht auf sich selber vertraut er, und nicht sich schreibt er zu, was er tut' MI 51 b 12. Sonst steht hier ni auch im zweiten Satz.

858. Die selbständige Negazion, ohne folgenden Satz, ist naic(c) 'nein'. Im zweiten Glied einer Doppelfrage lautet sie aber häufiger nace als naic(c), z. B. in tree âm didiu fa nace 'ist es denn nun durch sie oder nicht? Wb 2 c 4 neben: no scrútain sc, in-ru ctarscar fa naic 'ich forschte nach, ob sie untergegangen sei oder nicht Ml 91 c 1.

nacce erscheint in: air nírbu chunachtach som nacce 'denn er war nicht mächtig, o nein!' Ml 72 b 4, vielleicht eine Anbildung an náte (§ 859).

Vgl. auch die Glosse zu non de nihilo Ml 75 b 20: ni di nacca dim, acht is du dim 'nicht von einem Nichtding, sondern von einem Ding'; anders: it nephdimdi 'nihil sunt' 180 d 7 (vgl. § 866).

In späteren Texten kommt auch aicc. acc, aicce für 'nein' vor. Dagegen altir. taccu, tacco, in dem manche eine erstarrte I sg eines Verbs sehen, leitet sowohl negative Antworten auf

positive Fragen als positive Antworten auf negative Fragen ein; z. B. mumquid eqemus? Glosse: taccu, niadilgnigmar 'nein, wir bedürfen nicht' Wb 15a2 (ähnlich 19a18); nonne uos estis? Glosse: tacco, is sii 'doch, ihr seid es! 25a3. Es bedeutet also etwa: 'im Gegenteil!'

**859.** Eine emphatische Verneinungspartikel ist näte, näde 'nicht doch! gewiß nicht!' als Gegensatz zu ate (adde) 'sicherlich! freilich!'.

Den Gegensatz zu tó 'ja' (idg. \*tod 'das') bildet na-thó; vgl. hi (l. 'in')pridchabat' — nathó, ol Pól 'werden sie predigen? Nein, sagt Paulus' Wb 13a13.

na in na-thó (später auch ni-thó) erinnert an den Gebrauch von nad (auch nach statt ni in späteren Texten bei emphatischer Verneinung: z. B. 'tuc dam sa do gai!' or in cánte.

— 'Acc óm' or Cú, 'acht da'bér siotu dait.' — 'Na d'géb sa ón!' ar in cáinte. 'Gieb mir deinen Speer!' sagte der Schmähdichter.

— 'Nein', sagte Cú, 'aber ich werde dir Schätze geben'. — 'Das werd ich nicht annehmen', sagte der Schmähdichter LU 70 b4: s. Strachan, Transactions of the Philol. Society 1899—1902, p. 54, wo auf den gleichen Gebrauch von na(c) im Mittelkymrischen und Mittelbretonischen hingewiesen wird. Auch ir. nathó entspricht mittelkymr. nado (positiv do).

**860.** Zur Erklärung. Über den Vokalismus und die geminierende Wirkung von nl, die beim altkymrischen ny wiederkehrt, s. § 244; über das Schwanken der Quantität § 46.

Der Negazion na, deren vollere Gestalt nach vor infigierten Pronomen und vor der III sg der Kopula zu Tage tritt, entspricht auch im Britannischen na, das vor Vokalen im Mittelkymrischen als nac erscheint (nur in Nebensätzen als nat), vgl. die Ableitungen kynn. nagu 'verneinen'. negydd 'Verleugner'. Das zeigt, daß die gelegentliche Länge in ir. ná (nách) sekundär ist. Auch der britannische Gebrauch von na — im Unterschied von mittelkymr. korn. ny, mittelbreton. ne — entspricht dem Irischen: es steht vor Imperativen, als emphatische Negazion, als disjunktive Partikel, in Relativ- und anderen Nebensätzen; nur im Mittelkymrischen ist es in Relativsätzen durch ny verdrängt. Zweifelhaft ist, ob im Irischen zwei Partikeln, die mittelkymr. nac und nat vor Vokalen entsprachen, zusammengefallen sind, oder ob nat eine kymrische Neuerung (nach nyt) ist. Jedenfalls ist nicht

wahrscheinlich, daß man ir. nåd, nad in Relativsätzen (§ 853) direkt jenem kymr. nat gleichzusetzen hat: vielmehr wird das d der Relativpartikel id, d .§ 507, entspringen, vgl. die Stellung des relativen n in na-n-d.

Der emphatische Gebrauch von kelt. \*nak mag der älteste sein (daher auch vor Imperativen). In ir. naice, nace ist wohl noch eine Partikel angetreten (oder ist von aice, ace, t-aceu auszugehen?).

Daß es auch a-Formen ohne schließenden Konsonanten gab, läßt na-thó, auch náte neben ate vermuten.

#### Komposizionsformen der Negazion.

**861.** 1. Die Nachkommen der indogermanischen Negazionspartikel \*n- (britann. gall. an-, altind. a- an-, gr. à-, àv-, lat. in-, german. un- usw.) negieren hauptsächlich Adjektive und dazu gehörige Substantive wie an-foirbtheta Unvollkommenheit zu anfoirbthe unvollkommen. Sonst verbinden sie sich mit Substantiven, wenn durch die Negazion ein neuer einheitlicher Begriff entsteht, z. B. anfius 'Unkunde' dazu anfissid 'Unkundiger' § 267), ancretem und am(a)ires 'Unglaube', anfochell 'Sorglosigkeit', ancride 'Unrecht' (zu cride 'Herz'?).

862. Sie haben im Irischen folgende Gestalt:

a) an- vor Vokalen und m, z. B. an-ecne 'unweise', an-irlithe 'ungehorsam' (Subst. anirlata, an-óg 'unvollständig', an-mín 'unzart, rauh'.

Mit f- (altem y-) sollte amb- entstehen (§ 199a); das findet sich aber meist nur im Silbenauslaut, wie ambsud unbeständig zu fossad), ainb 'unwissend thier auch plainbi); regelrecht später anbal zu fial züchtig. Gewöhnlich wird f geschrieben, z. B. an-fir 'unwahr', oben anfins, anfoirbthe, anfochell.

Dieses an- hat sich oft auch vor andern Konsonanten eingedrängt, s. u.

Der Gegensatz zu asse 'leicht, facilis' heißt regelrecht ans(a)e außer nach is und dem modal gebrauchten positiven ba (§ 794); hier erscheint vielmehr inse: is inse Wb 4c2, 5b28, 13a19, ba inse 14c29. Dagegen häufig ni ans(a)e, auch niba anse (Fut.) Wb

29d21, vgl. 19d18, dindt as n-ansae Ml 104a6 usw. Nur poetisch (aus Reimnot) einmal ni insa SP.

Vielleicht stammt in- aus der Stellung nach is (aus \*esti, \*essi), etwa: \*essi-nass.. für \*essi p-ass...

**863.** b) Dagegen am- (mit leniertem m) in am-(a)ires Unglaube, Mißtrauen', später belegt am-ulach, am-ulchach 'unbärtig'.

Das ist die übliche Form vor r, l, n, z. B. am-réid 'uneben, schwierig', am-labar 'stumm', später belegt amnirt, am-nertach 'kraftlos' (nert 'Kraft'). Abweichend inricc 'würdig', wenn es zu rucc(a)e 'Schande' gehört.

Im Britannischen ist aμ- gleichfalls die gewöhnliche Form vor l, r, n, vgl. kymr. aflafar, af-reolaidd 'unregelmäßig', afnoeth 'nicht nackt', manchmal auch vor l: af-iawn 'unrecht'. Man vermutet wohl mit Recht, daß am- sich zunächst bei Wörtern mit altem p- eingestellt hatte und nach dem Schwund von p sich weiter ausbreitete. Das wird gestützt durch am-ires(s), dessen zweites Glied (Verb ar sissedar) eine einst mit p anlautende Präposizion enthält (§ 817). Freilich ergab amp zunächst amm (§ 149 c); aber mpl, mpr werden sich zu ml mr (woraus μρ, μρ) entwickelt und von da die Lenierung des m um sich gegriffen haben.

**864.** c) am- mit unleniertem m vor b und p (in Lehnwörtern, z. B. aimbrit (-berit) 'unfruchtbar', amprom 'improbus'.

Älter dürfte man vor b eher im- vermuten; doch kenne ich kein Beispiel.

- d) in- ist die regelmäßige Form vor d und g, z. B. in-derb 'ungewiß' (Subst. inderbus), in-dliged 'Ungesetzlichkeit', inguad 'ungewöhnlich' (guáth), in-gor 'unfromm, pietätslos'. Aber manchmal dafür an-, z. B. an-dach 'Nichtswürdigkeit' (zu dag- 'gut'), dazu andg(a)id ang(a)id 'Nichtswürdiger', an-glan 'unrein' (Subst. anglaine).
- e) é- vor c und t, die in der Aussprache zu g und d werden (§ 207), und vor s, z. B. é-cóir 'unwürdig, unpassend', écsamil (-cosmil) 'unähnlich' (Subst. écsamlus) neuir. éagcosmhail, é-toich 'unschicklich', é-tromm étrumm 'leicht' (tromm 'schwer') neuir. éadtrom, é-scid 'unermüdlich'

(scith 'Müdigkeit'). Aber vor Substantiven mit c- immer an-: an-cretem 'Unglaube' (Adj. ancreitmech), an-cride § 861.

- 865. 2. Gleiche Verwendung haben manchmal die Präposizionen ess- (§ 826) und di- de- (§ 824), z. B. escar(a)e Feind zu car(a)c Freund, én(a)irt kraftlos (nert Kraft); dinnim 'sorglos, unsorgfältig' (snim 'Sorge'), dithrub 'Einöde zu treb 'Ansiedlung' (unter Einfluß von triub 'tribus'), deserbdi  $(s = \dot{s})$  'azymi' Wb 9 b 12 (serb 'bitter').
- 866. 3. Lenierendes neb- neph- (\$ 123) wird als Wortnegazion gebraucht, namentlich in Augenblicksbildungen; es wird nie mit Verben verbunden. Durch die Zusammensetzung wird hier in der Regel kein einheitlicher neuer Begriff bezeichnet, sondern einfach etwas Positives negiert. Der Unterschied von an- usw. entspricht also ungefähr dem zwischen deutsch 'nicht' und 'un-'. Vgl. z. B. is hé bésad felsub nebehretem an-ad-iadar di Christ 'es ist die Sitte von Philosophen, nicht zu glauben (wörtlich 'das Nicht-(flauben'), was über Christus berichtet wird' Wb 27 a 10; das obige ancretem 'Unglaube' könnte keine solche Ergänzung zu sich nehmen. Ähnlich: nephis (neph-fis) ocus nephetarcnae inna timnae ii-diade 'das Nicht-Kennen und Nicht-Verstehen der göttlichen Gebote MI 58 a 20, während anfins immer für sich steht.

Man findet es namentlich vor Verbalabstrakten und Partizipien, auch vor Nomina actoris, z. B. tre nebthabirt digle fuirib si 'dadurch, daß wir euch keine Strafe auferlegen Wb 18 b 12, in nebmaldachad 'das Nicht-Fluchen' 5d23, neph-atdánaiathe nicht wiederbeschenkt, neph-ascnaidid 'der Nicht-Erlanger'.

Doch kommen unter diesen Wörtern, besonders wenn sie lateinische übersetzen, auch Fälle vor, wo man eher die Negazion an- erwarten könnte; z. B. nebcongabthetu 'incontinentia', nebmarbtu 'immortalitas', nephchumscaichthe immutabilis. So auch bei Adjektiven auf -de und -ach, z. B. nephchorpd(a)e 'unkörperlich', nephimmaircide 'inconueniens, nephthairismech instans, unbeständig.

Mit andern Wörtern z. B. nephlax 'inremissus' Ml 134 a 4, neblesce 'non piger' Wb 5 d 17; nephní (zu ní etwas' § 483) glossiert in Ml mehrfach nihil; bid túad dom sa mo nebthúad glossiert: 'nocabo non meam plebem plebem meam' Wb 4 d 1.

496

Die Partikel enthält gewiß die indogermanische Negazion ne. Was aber daran angehängt ist, ist nicht klar. Kaum darf man lat. g in neg-otium negare vergleichen.

#### cen als Negazion.

**867.** Steht das Verbalabstraktum in einem Satzglied, das sich der Bedeutung eines Nebensatzes nähert (§ 720), so kann es durch die Präposizion cen (§ 819), eigentlich 'ohne', negiert werden. Z. B. is ingir lem cen chretim düb 'es betrübt mich, daß ihr nicht glaubt' Wb 4b 28; cid atobraich cen dilgud cech ancridi 'was treibt euch, nicht jedes Unrecht zu verzeihen?' 9 c 20, wo cen dilgud die Negazion eines positiven do dilgud ist.

# Konjunkzionen und Konjunkzionalsätze.

868. Manche Konjunkzionen sind ihrem Ursprung nach Präposizionen, die in gleicher Bedeutung einen ganzen Satz regieren wie sonst ein substantivisches Satzglied. Der Satz ist dann nicht weiter als abhängig gekennzeichnet (eine Ausnahme bei cermithá § 875).

Andere sind Kasus von Substantiven oder Pronomen, mit oder ohne Präposizion. An diese kann sich ein abhängiger Satz sei es in der Form eines nasalierenden Relativsatzes (§ 491 ff.), sei es in der eines Hauptsatzes (§ 499) anschließen. Wo der Usus nur eine der beiden Formen bewahrt hat, ist es im Folgenden eigens bemerkt.

Bei einigen ist der Ursprung im Irischen verdunkelt, wie bei ma, nó, dano, trá u. a.

Als Übergang vom Substantivkasus mit abhängigem Relativsatz zur Konjunkzion kann man Fälle betrachten, in denen ein Substantiv ohne deutliche Kasusform und ohne Artikel vor einen Relativsatz tritt. So neben dem gewöhnlichen in chruth 'auf die Weise, (wie)' bloßes cruth, z. B. cruth nandat choms(uidigthi) sidi leo 'wie diese nach ihrer Ansicht nicht zusammengesetzt sind' Sg 201 b 12. Daß man darin zum Teil einen absoluten Nominativ (§ 248) fühlte, zeigt: inne ro pridched düib '(in dem Sinne), wie euch gepredigt worden ist Wb 25 a 40, neben dativischem: inni ro m-båtar riam hi tempul 'wie sie früher im Tempel gewesen waren' Ml 62 b 2 (vgl. § 250,3).

Ähnlich: airm i fairsitis in torce, arimbad and far rraimtis a praintech 'da (wörtlich 'Ort'), wo sie den Eber finden würden, da sollten sie ihr Refektorium errichten Arm. 18 b 1. Und häufig bei meit 'Größe, Quantum', z. B. meit as in-do scribund 'so weit es sich auf die Schrift bezieht' Sg 3 b 30.

**869.** Wir teilen die Konjunkzionen in folgende Kategorien ein:

I. Kopulative und disjunktive.

II. Temporale, konsekutive und finale.

III. Kondizionale.

IV. Kausale.

V. Adversative und einräumende.

VI. Vergleichende.

(VII. Die explikativen und Substantivsätze einleitenden sind unter con, aran, cia besprochen. Vgl. auch § 497.)

Alfabetisch geordnet sind es die folgenden:

| $a^n \S 878.$          | $co^n$ , $con^n$ , $conna$ , | ma, má § 890. 898         |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|
| abamin, afameinn       | cona § 884. 885              | 900                       |
| § 887                  | danau, daniu, dano           | na, nach § 856            |
| acht § 898. 892        | § 888                        | nó, no, nu § 873.901      |
| acus \$ 870            | dég 🕏 893                    | noch § 897                |
| adas § 900             | $dia^n \S 877. 891$          | $(h)\acute{o} \ \S \ 881$ |
| air, ar § 894          | didiu § 889                  | ocus ocuis § 870.         |
| amal \$ 902            | dono § 888                   | 902                       |
| ara <sup>n</sup> § 886 | emid § 872                   | ol § 893                  |
| arindí § 893           | es § 870                     | (h)óre § 893              |
| ba s. fa               | eter ocus § 871              | resíu, risíu § 883        |
| calléic § 897          | fa, ba § 459. 901            | robo, robu, rodbo         |
| cammaib, camaiph       | fo bith \$ 893               | § 874                     |
| § 896                  | íarsindí § 882               | 's § 870                  |
| ce, ceni § 899         | immurgu § 896                | sceo § 870                |
| céin, céne § 880       | in in , in fa § 901          | sech § 895, sech          |
| cenmithá § 875         | in tain, in tan§876          | ni ni § 857               |
| cía, cid § 899-901     | is § 870                     | trá § 889                 |
| co, coni § 884. 885    | ísindí § 879                 | (h)ua § 881               |
|                        | las(s)e § 879                | (h)úare § 893.            |

#### I. Kopulative und disjunktive Konjunkzionen.

**870.** Als gewöhnliches Bindeglied zwischen koordinierten Sätzen oder Satzteilen steht in unsern Handschriften gewöhnlich das Zeichen 7 = lat. et. Gewiß ist es in diesen halb lateinischen Glossen manchmal lateinisch gelesen worden, wie denn der Glossator Wb gewöhnlich et voll schreibt. Aber auch dieses steht bisweilen für das irische Äquivalent, das archaisch (in Cam.) meist ocus, daneben fünfmal ocuis, in Wb 3 a 15 acus, in Ml 65 a 7 u. 94 c 5 ocus geschrieben ist. Auch später ist ocus häufiger als acus (c = g). In dieser Grammatik ist es daher in der Regel durch ocus wiedergegeben. Es leniert den folgenden Anlaut, z. B. co cumtuch 7 cho n-imbind mit Schmuck und mit Fülle Ml 94 b 11. Vgl. § 234,3.

Eine kürzere Nebenform es. is, 's ist erst später belegt. Die älteste Form wird ocuis oder eher \*acuis sein; sie hat die palatale Färbung des Auslauts aufgegeben (§ 156) und hat schwachbetont ihr a vor u-farbigem e(g) in o gewandelt. Nahe verwandt ist das Adj. acus, ocus 'nahe' (§ 112 b).

Das poetische *seeo* als Bindewort zwischen Satzgliedern kommt in unseren Texten nicht vor.

871. Dienen die verbundenen Satzglieder zur Analyse eines Ganzen, dessen einzelne Teile sie bezeichnen, so werden sie alle durch ocus verbunden und von der Präp. eter, eter (§ 827) abhängig gemacht, die vor das erste Glied tritt. Vgl. die Glosse zu per tractus terrae Ml 140 a 2: etir réid 7 amréid 7 etir fûn 7 ardd sowohl Ebenes als Unebenes und sowohl Abfallendes als Ansteigendes; cense fri cách eter carit et escarit Milde gegen jedermann, sowohl Freund als Feind Wb 30 b 27; dir rróggel Ochter n-Achid cona seilb iter fid 7 mag 7 lenu sie hat O. A. gekauft samt seinem Besitz: Wald, Feld und Wiesen Arm. 17 b 1.

Ähnlich bedeutet etir, d. i. die Präposizion mit dem suffigierten Pronomen der III sg n., im negierten Satz 'überhaupt. durchaus'.

- 872. Die Partikel emid 'gleichsam, ungefähr, fast' steht, doppelt gesetzt, für lat. tam.. quam 'ebenso.. wie auch'; z. B. contextus psalmi LXXII huic similitudine coniungitur tam experiundi austera quam ob ea ipsa libere conquirendi, Glosse: emid du scéula, emid aran-égea 'sowohl daß er erfährt, als auch daß der klagt' Ml 95 c 4.7.
- 873. Disjunktiv: nó, no, nu 'oder' (häufig abgekürzt t § 33), sowohl Satzglieder als Sätze trennend. Es leniert, z. B. is lour dá preceptóir i n-aeclis no thríi 'zwei Prediger in der Kirche oder drei ist genug' Wb 13 a 9.

Die altbretonische Form nou, kymr. neu weist auf \*nou[e] aus \*ne-ue. Das Wort scheint außer der indogermanischen Partikel -ue 'oder' (lat. ue, altind. va) die Negazion zu entbalten, also ursprünglich 'oder nicht' bedeutet zu haben. Vermutlich hat es diese negative Bedeutung zunächst in negativen Sätzen abgestreift, wie nech § 485.

874. Lenierendes robo, robu, in Wb auch rodbo steht oft vor dem ersten Glied disjunktiver Verbindungen, die im Lateinischen durch uel..uel, aut..aut, sine..sine eingeführt werden, unserm 'entweder' entsprechend. Z. B. rodbo dia ad'roni.. t is hé som ad'roni do dia 'entweder Gott hat hinterlegt.. oder er hat bei Gott hinterlegt Wb 29 d 29, vgl. 16 d 7 (der zweite Satz mit lat. aliter), Ml 30 d 11, 44 c 6 u. ö., Sg 28 a 12, 200 b 6.

Das zweite Glied der Alternative leitet es vielleicht ein in: rodbo chosmilius 'oder [es ist] ein Gleichnis' Wb 14 c 24 (unsicher).

Die Form ist wohl ein potenzialer ro-Subjunktiv der Kopula 'es mag sein'. Das d in rodbo ist in seiner Bedeutung unklar.

Über fa, ba 'oder' in disjunktiven Fragen s. § 459; über na, nach in negierten Sätzen § 856; über sech ni.. ni in negierten Parallelsätzen § 857, über einräumendes 'sei es.. sei es' § 901.

**875.** cenmithá 'außerdem daß' (vgl. § 820) kann einen Hauptsatz (so Sg 3 b 15) oder einen nasalierenden Relativsatz hinter sich haben: cenmithá ara n-ecatar coit-

chena in -or da(no) 'außerdem daß auch ('ommunia auf -or gefunden werden' Sg 65 a 11.

Über dano 'auch' s. § 888.

## II. Temporale, konsekutive und finale Konjunkzionen.

Temporale Nebensätze.

876. Die Konjunkzion mit weitestem Sinn ist in tain, in tan 'als, wenn' (eigentlich 'zur Zeit, da'), vgl. § 156. Z.B. is and for teit spiritus ar n-énirti ni, in tain bes n-inun accobor lenn 'dann hilft der h. Geist unserer Schwäche, wenn wir denselben Wunsch haben' (bes Subjunktiv der Verallgemeinerung) Wb 4 a 27; in tan do rolaig dia dó in n-úaill do rigni, ro-icad 'arum 'als Gott ihm den Übermut verziehen hatte, den er geübt hatte, ist er dann geheilt worden' Ml 50 d 15.

Verallgemeinernd nach tan 'wann auch immer' Ml 58d5.

877. dia<sup>n</sup> (d. i. di-a<sup>n</sup> § 466, Konjunktpartikel) als' wird nur mit dem narrativen Präteritum verbunden, z. B. di[a] buid David for longuis als David in die Verbannung ging' MI 55 c 1.

Öfter ist es kondizionale Konjunkzion, s. § 891.

878.  $a^{\mu}$  (§ 466), negiert an(n)a, mit ro: arru-anru-, vor einem nasalierenden Relativsatz bezeichnet die Gleichzeitigkeit ('indem') und dient oft zur Umschreibung lateinischer Partizipien. Z. B. quia unper cum Ebreo disputans quaedam testimonia protulisti, Glosse: arru-cestaigser frissin n-Ebride 'indem du mit dem Hebräer disputiertest' Ml 2 d 3; facile cantato ipso mense apparebit, Glosse: am-bas céte 'indem er ein gesungener sein wird' Karlsr. Beda 32 b 5.

an statt a vor c- Ml 39d11.

879. la-se, lasse (§ 470 A), eigentlich 'bei' oder 'mit diesem, (daß)', führt ebenfalls gleichzeitige Handlungen ein, z. B. psalmus Dauid, cum persequebatur a

filio suo, Glosse: lasse du sente 'als er verfolgt zu werden pflegte' Ml 142 b 4.

Öfter jedoch verbindet sich damit ein instrumentaler Sinn: 'dadurch, daß'; es dient daher oft zur Umschreibung des Ablativs eines lateinischen Gerundiums, z. B. non monebunt improbi retinendo me, Glosse: lase arūdam fuirset 'dadurch, daß sie mich zurückhalten werden' Ml 114 c 11.

Selten ist adversativer Sinn, wie beim deutschen 'während', wobei dann Gleichzeitigkeit nicht notwendig ist; z. B. hi sunt con'ricc frissa lind serb in chúrsactha, lase fo'rnillecta béoil in chalich di mil cosse anall 'hier kommt er zum bitteren Trank des Tadelns, während bis hierher die Öffnung des Kelchs mit Honig bestrichen gewesen ist' Wb 7 d 9.

Auch tsindt, eigentlich 'in dem, (daß)' läßt sich manchmal als 'dadurch, daß' fassen, z. B. Wb 15 a 16.

Über amal als temporale Konjunkzion s. § 902.

**880.** céin und cé(i)ne so lange als, ursprünglich Ackusativ und Genitiv von cian lange Zeit. Z. B. céin bas m-béo in fer so lange der Mann lebt Wb 10 b 23; céine no soi[fe] siu húaim so lange du dich von mir kehren wirst Ml 33 a 1.

**881.** (h)ó, vor anlautendem a oft (h)u, lenierend, und (h)ua<sup>n</sup> (d. i. ó-a<sup>n</sup> § 466, Konjunktpartikel) heißt 'seit'; aber (h)ó mit ro-Formen des Verbs 'nachdem'.

Z. B. hó boí mo chenéel, is or frecur céill dæ atáa seit mein Geschlecht existiert hat, verehrt es Gott Wb 29 d 6, hua n-erbirmis biuth, Glosse zu: ex illo tempore quo degebanus Ml 135 d 3. Aber: ó ad cuaid ráin úcce in chenéli doine, as ber iarum dano. Í nachdem er das Mysterium der Rettung des Menschengeschlechts erzählt hat, sagt er nun auch Wb 21 d 11 (ad cuaid ist ro-Präteritum zu ad fét § 527).

Die Präposizion  $\acute{o}$  s. § 837:  $\acute{o}$ -th $\acute{a}$  lokal 'von..an' § 756. Steckt dieselbe Partikel mit der Kopula in os mé 'ich. was mich betrifft', os t $\acute{u}$ , os  $\acute{e}$ , os s $\acute{i}$ , os n $\acute{i}$ , III pl ot  $\acute{e}$ ?

- 882. Nachdem' kann auch durch iarsindi (§ 467.1) ausgedrückt werden; es scheint in der Regel so wenig wie resin einen nasalierenden Relativsatz hinter sich zu nehmen (doch vgl. Ml 125 a 9). Z. B. iarsindi dob'roiga sa nachdem ich euch auserwählt hatte Ml 103 c 15. Vgl. iarsindi batir Wb 5 c 14, wo die Kopula keine ro-Form zeigt: ebenso Ml 21 c 3.
- 883. resiu, risiu bevor' (wortlich vor diesem, daß' \$ 470 A), stets mit einem ro-Subjunktiv, aber in den älteren Glossen (zufällig?) immer ohne charakterisierten Relativsatz (vgl. § 500). Z. B. molid, resíu ro cúrsacha er lobt, bevor er tadelt' Wb 4 a 2; resin ris su bevor ich komme' Wb 14 a 17.
- 884. Von den temporalen Konjunkzionen zu den finalen hinüber leiten:
  - 1. co (lenierend), negiert co-ni, mit ro : coro', coru' und
- 2. con (d. i. co-an \$ 466, Konjunktpartikel), häufig aber auch vor Konsonanten, vor denen n verstummen sollte, con (abgekürzt 2); negiert conna, cona (§ 143), con (u) acon, conachon: mit ro: corro u. conro.

Die Konjunkzion entspricht der Präp. co bis zu (§ 822) und bedeutet:

- a) rein temporal 'bis daß';
- b) konsekutiv 'so daß', eine Folge oder eine Folgerung aus dem Haupsatze einleitend:
  - c) final 'auf daß, damit':
- d) explikativ und Substantivsätze einleitend 'daß' (z. B. 'er sagt, daß...'; es ist recht, daß..).

Ein kleiner Bedeutungsunterschied zwischen 1. co und 2. co" verrät sich wohl darin, daß 1. co in unsern Glossen ausschließlich dann gebraucht wird, wenn ein Glossator nur einen lateinischen Nebensatz mit ut, ne oder dergl. übersetzt oder umschreibt. ohne den zugehörigen Hauptsatz. Bringt er die ganze Periode. so steht immer con, con, (das aber auch im andern Fall nicht selten ist. Ich kenne nur außerordentlich wenig Ausnahmen: creati in Christo Iesu in operibus bonis, quae praeparauit deus, ut in illis ambulemus wird Wb 21 b 9 glossiert: ros pridach,

ros'comal(nastar), ros'dániaestar dún, co dos anem (Hs. anemi) 'er hat sie gepredigt, vollbracht, uns geschenkt, damit wir sie tun'. Hier ist aber zweifelhaft, ob der Glossator co dos gnem von ros pridach usw. abhängig gedacht hat und nicht vielmehr direkt von creati in operibus bonis, was dem gewöhnlichen Gebrauch von 1. co entspräche. Sicherer sind einige Beispiele mit explikativem co: cani góo dúib si an-as berid, a Iudeu, coni cloitis geinti tairchital Crist 'ist nicht von euch gelogen, was ihr sagt, o Juden, daß die Heiden die Prophezeiung Christi nicht gehört hätten?' Wb 5a8; acht nammá is samlid is torbe són, co eter certa an-as bera et con rucca i n-ætarene cáich 'nur so ist es etwas nütze, wenn er auslegt, was er sagt, und wenn er es jedem zum Verständnis bringt Wb 12c32. In beiden Beispielen ist der Ergänzungssatz vom regierenden Glied cani góo und samlid durch allerlei getrennt (im zweiten hat der folgende Parallelsatz dann 2, con). Es scheint also 1, co angewendet zu werden, wo die Abhängigkeit des Satzes nicht so unmittelbar empfunden wird (vgl. auch MI 23c6). Außerhalb der Glossen ist 1. co bis jetzt nicht belegt, und auch in ihnen kenne ich kein Beispiel für 1. co in der Bedeutung bis daß.

Hinter dem finalen und explikativen co, co<sup>n</sup> steht stets der Subjunktiv, hinter dem temporalen und konsekutiven je nach der Färbung des ganzen Satzes der Indikativ oder der Subjunktiv.

Die III sg der Kopula mit con: condid, conid, negiert connách. Subj. condib, condip s. § 777, 779, 785.

Die Form con mit restituiertem n nasaliert noch außerdem, vgl. con'n-gestais Ml. 131 d 13, con'n-berad Tur. 62. con'dánice Wb 3 e 27 (tánice), con'dositis 5 b 11, sogar con'n-éta Ml 32 d 15, vgl. conacon'n-armadatar 54 d 17.

#### 885. Beispiele:

a) 'bis daß': nipo irgnae, con'tánice lex 'sie war nicht kenntlich, bis das Gesetz kam' Wb 3 a 1. con in der Bedeutung 'bis daß (nicht)' = 'wenn nicht' nach negativen Sätzen hat den ro-Subjunktiv bei sich. Deutliche Beispiele mit ro erst in späteren Texten, z. B. ni searfom in cruth sa, co'rrae sa do chen su t co'farcab sa mo chend lat su 'wir werden uns so nicht trennen, bis daß ich nicht

deinen Kopf mitnehme oder meinen Kopf bei dir lasse' LU 69 a 4.

b) 'so daß': ita accederit, ut nullus quiuerit id ignorare, Glosse: coni co'imnacuir 'so daß er nicht konnte' Ml 116c5; ni fil ainm u-Assar isint salm, co'u-eperthe, is d'ib ro gabad 'der Name der Assyrer findet sich nicht im Psalm, so daß man sagen könnte (Prät. Subj.), über sie sei er gesungen' Ml 35 a 8.

Leitet con eine Folgerung, nicht eine Folge ein, so kann der Satz den Charakter der syntaktischen Abhängigkeit verlieren. Vgl. z. B. die Glosse zu der Unterschrift: salutatio mea manu Pauli Wb 27 d 16: combad notire rodseribad cosse 'so daß es so weit wohl ein Notar geschrieben hatte'. Völlig frei: canón: t combad trachtad hule inso 'Schrifttext; oder alles das mag zum Kommentar gehören' (potenziales Prät. Subj.) Ml 86 d 9.

In den erzählenden Texten wird con biß daß, so daß häufig zur Einführung einer folgenden Handlung gebraucht, die nicht durch die vorhergehende veranlaßt ist oder diese beschränkt, in Wendungen wie sie kamen und taten (s. IT I 433). Ähnlich Wb 22 c 9: is bes dosom ansim, cose inna m-ban i tossug, combi iarum coseitir ind für das ist seine Gewohnheit, die Frauen zuerst zurechtzuweisen, und nachher werden die Männer zurechtgewiesen. Völlig eingebüßt hat con seinen konjunkzionalen Charakter im narrativen co ciual(a)e, con ac(ca)e er hörte, sah § 530.

- c) 'auf daß, damit': noli altum sapere, si enim dens naturalibus ramis non pepercit, ne forte nec tibi parcat. Glosse: conteemi nád n-airchissa, act is co ar cessea 'auf daß sich nicht ereigne, daß er nicht schont, vielmehr auf daß er schone' Wb 5 b 35; is dó du gutinn se antsin, combin cosmail fri encu 'dazu pflegte ich dies zu tun, damit ich Unschuldigen ähnlich wäre' Ml 91 b 7.
- d) explikativ: dlegair, condib inducbál du día ani (anni Hs.) as inducbál dia muntair 'es gehört sich, daß Gott zum Ruhm gereicht, was seinen Leuten zum Ruhm gereicht' Ml 90 b 13.

- 886. ara" (d. i. ar-a" § 466. 817, Konjunktpartikel), negiert araā, arna, arnacon, arnachon, ist die häufigste finale Konjunkzion: sie ist immer mit dem Subjunktiv verbunden. Die Formen mit der Kopula wie arimp, arim, airndib, airndip, armbad, armad, airndis, ardis usw. s. § 785. 787.
- Z. B. as bertar a n-anman, arna gaba nech desimrecht diib ihre Namen werden genannt, damit keiner sich ein Beispiel an ihnen nehme Wb 28 a 20; is dobar tinchose, ara n-dernaid an-do gniam ni et arna dernaid an-nad dénam ni es ist zu eurer Unterweisung, damit ihr tut, was wir tun, und nicht tut, was wir nicht tun Wb 16 a 24 (ro-Subjunktiv als Wunschmodus § 525,3).

Daneben wird aran, wie con, auch explikativ gebraucht, nicht nur in Sätzen mit finalem Sinn wie: as rubart dia fria som, arw celebartis a sollamna Gott hat zu ihnen gesagt, sie sollten seine Feste feiern Ml 102 d 3, sondern auch: ni torménmar ni, ara m-betis in gaimai sin wir hatten nicht gedacht, daß diese Taten geschehen würden 115 b 1.

**887.** Ein selbständiger Wunschsatz kann, außer durch den bloßen ro-Subjunktiv, auch durch afameinn (Sg 207 b 14), abamin mit dem Prät. Subj. ohne ro gebildet werden: abamin for n-aidminte 'möchtest du gedenken' Sg 161 b 11.

Das präteritale afamenad, affamenad bezeichnet einen vergangenen Wunsch (eines andern): afamenad ratfesed er hätte es gern gewußt 8g 148 a 6 (vielleicht in seiner Gestalt beeinflußt durch den lateinischen Text: utinam legisset!).

Das abhängige Verb hat das eine Mal den Charakter eines nasalierenden Relativsatzes, das andere Mal nicht. Ob in dem Wort amin 'so' steckt? Oder ob es zu kymr. go-fyn (älter -fynn) 'verlangen, bitten, fragen' gehört?

888. Daß ein Hauptsatz die Folgerung aus dem Vorhergehenden enthält, wird oft durch eine enklitische, daher nie am Satzanfang stehende Partikel ausgedrückt, die meist abgekürzt dä geschrieben ist. Vollgeschrieben

lautet sie archaisch (in Cam.) einmal danin, einmal danen. in Wb mehrfach dano, einmal dana 5 c 18, im Anschluß an ein Fragepronomen dono cia dono, cenu dono usw.), in MI danau 37 a 8. Z. B. is irlam ind anim do thuil déc. Todinsaadar dana ind anim do dénum maith die Seele ist bereit für den Willen Gottes. Also wecke man die Seele. daß sie Gutes tue! Wb 5 c 18.

Dieselbe Partikel drückt auch den Parallelismus, die Gleichartigkeit mit dem vorher Erwähnten aus wie unser 'auch'. So kann sie z. B. nach Sätzen mit amal wie stehen: amal du riani inna animu sechmadachtai, du aéna da(nan) innahi tairngir hisa todochide wie er die vergangenen Taten getan hat, so wird er auch die tun, die er für die Zukunft verspricht' Ml 50 d 10.

889. Ähnlich weisen enklitisches didin didu Wb 8 a 5) und trá Karlsr, Beda 3 de gewöhnlich abgekürzt geschrieben di und 't', darauf hin, daß die allgemeine Situazion durch das Vorhergehende oder sonstwie gegeben ist, etwa unserm 'nun, also' entsprechend. Z. B, is follus a sin t(rá) daraus wird also klar, daß. Sg 5 a 10; nitat torbi fri toil dée, is diliu lemm didin ani as torbe oldaas ani as dilmain 'sie sind von keinem Nutzen gegen Gottes Willen. Nun ist mir lieber, was nützlich ist, als was erlaubt ist Wh 11 b 17 a

didin ist aus \*di suidin § 471 gekürzt.

#### III. Kondizionale Konjunkzionen.

**890.** ma, má (§ 46), meist lenierend (§ 134,3b), negiert mani (vor Kopulaformen zum Teil main-; maini-p neben mani-p) ist die gewöhnliche Konjunkzion der Bedingungssätze. Vor dem Indikativ hat sie die Partikel d hinter sich außer vor infigierten Personalpronomen § 425. Über die Formen mit den dritten Personen der Kopula wie massu, matu, manid, mad, mat, matis s. \$ 773. 778. 786. 787.

Der Indikativ folgt, wenn die bedingende Handlung eine vergangene oder eine gegenwärtige ist, der Subjunktiv, wenn sie in der Zukunst liegt, und meist, wenn sie zu beliebiger Zeit eintritt (in allgemeinen Sätzen); ferner natürlich das Prät. Subj. (ohne Unterscheidung der Zeitstufen), wenn sie als irreal oder als sehr zweiselhaft gedacht ist. Z. B. ma dud esta ni dibar n-iris, iccsidir wenn (jetzt) etwas an eurem Glauben sehlt, so wird es geheilt werden Wb 25 a 30; mani pridag, at bél ar gorti wenn ich nicht predige (d. i. predigen werde), werde ich Hungers sterben 10 d 24; ni tairmthecht rechto, mani airgara recht es ist keine Übertretung des Gesetzes, wenn das Gesetz nicht verbietet (allgemeiner Satz) 2 c 18; matis tuicsi, ni rigad (Hs. rigad) wenn sie Auserwählte gewesen wären, wäre (die Strafe) nicht gekommen Wb 11 a 22.

Wenn zwei Bedingungen in allgemeinen Sätzen parallel nebeneinander stehen, hat nur die erste den Subjunktiv, indem für die zweite die Situazion als durch die erste bestimmt vorgestellt wird; z. B. ma beid ni di rimaih do théi ar menmuin ind fir.. et ad reig (Ind.) wenn etwas von den Geheimnissen dem Mann vor die Seele tritt und er aufsteht Wb 13 a 12.

- **891.** dia", eigentlich temporale Konjunkzion (§ 877), wird genau wie ma gebraucht in Bedingungssätzen, die den Subjunktiv verlangen, und die nicht negiert sind; z. B. ni lour in bendachad, dia mmaldachae; ni lour dano in nebmaldachad, mani bendachae ees genügt nicht, zu segnen, wenn du fluchst; auch genügt nicht, nicht zu fluchen, wenn du nicht segnest Wb 5 d 23.
- **892.** acht mit folgendem ro-Subjunktiv (der Irrealis aber ohne ro, § 524) heißt 'wenn nur, sobald'; z. B. bith and beos, acht ropo i tuil dée 'er soll weiter darin bleiben, wenn es nur im Willen Gottes ist' Wb 10 a 25; act ni bed úall and 'wenn nur kein Übermut dabei wäre' 10 b 27.

acht heißt an sich bloß 'nur' (§ 898); das Bedingende liegt im Subjunktivsatz. Ursprünglich sind es Forderungssätze 'nur soll...'.

#### IV. Kausale Konjunkzionen.

893. Begründende Nebensätze werden, wenn sie nicht von ar-indi (airindi) 'deshalb' (§ 467,1) abhängen, meist durch öre, höre, hüare eingeleitet (über die Konstrukzionsweise s. § 491 a. 499). Z. B. is airi do roigu dia geinti, höre närbu bae la Inden ereitem 'darum hat Gott die Heiden erwählt, weil die Juden den Glauben nicht geschätzt haben' Wb 5 b 12.

Seltener dienen demselben Zweck fo bith, dég (§ 848) und ol (olais für ol is Thes. II 296,9). Z. B. fo bith is taipe inso 'weil dies eine Epitome ist' M114 d 4, dég rombu écudaire dó 'weil er von ihm abwesend war' Sg 148 a 6, ol is amein 'weil es so ist' Wb 6 c 8.

ôre ist eigentlich Genitiv von ûar 'Stunde' § 249,4.

ol übersetzt nicht nur das kausale quod, sondern mitunter auch das relative (§ 476): häufiger ist relativisch ol-kuide, ol-kodain. Ol ma als sklavische Übersetzung von quod..si Ml 3a13. Es ist wahrscheinlich, daß diese Partikel mit kymr. ol 'Fußspur' zusammenhängt, also eigentlich 'in Folge davon, daß' bedeutet. Dagegen ist zweifelhaft, ob zwei andere Partikeln dazugehören:

- 1. ol 'darüber hinaus' in ol-foirbthe 'plusquamperfectum', ol-chen(a)e 'außerdem, im Übrigen' § 820 D), oldaas 'als ist', ol m-bâtar 'als waren' nach Komparativen (§ 758); vgl. das Adj. oll 'amplus', Adv. ind oll 'ultra' 8g 220a 6, Komp. (h)uilliu 'amplius'. Sie gehören wohl nebst dem präposizionalen al, Glosse zu ultra (definitum) 8g 217b 14, zum adverbialen -all § 477.
- 2. ol 'inquit', olse 'sagt er', olseat 'sagen sie' § 407. Ein Zusammenhang mit ol 'weil, quod' wurde jedenfalls gefühlt. Denn wie jenes ol mit ar 'denn' sich berührt, so tritt in MI bisweilen ar für dieses ol ein, z. B. ar Dauid 'sagt David' 44c20. Später gibt es auch eine Mischform or.
- 894. Begründende Hauptsätze oder Perioden leitet air, ar 'denn' ein (vgl. § 817.156). In den jüngeren Glossen leniert es manchmal, z. B. air cheso i n.us. con'osna són, ní i n.um. do gní a neutur 'denn obschon (alius) auf -us endigt, bildet es sein Neutrum nicht auf -um' Sg 206 a 3.
- 895. sech führt eine bekannte Tatsache als Begründung ein, deutsch 'ja, denn.. ja', lat. siquidem. Z. B.

alii quidem per spiritum datur sermo sapientiae, alii autem sermo scientiae secundum eundem spiritum, Glosse: sech is óenspirut fot dáli 'denn éin Geist teilt es ja aus' Wb 12 a 8.

Der Glossator von Ml verwendet sech is (sech it), oft mit folgendem son oder on (§ 402 f.), auch einfach im Sinne von lat. id est. Z. B. motuabitur peccator, Glosse: sech is ar léictither son dan pecthach on 'das heißt: dem Sünder wird es geliehen werden' Ml 57 a 13 (das letzte on verstärkt das Subjekt von ar léictither): negotiis testibus, Glosse: ambat foirclidi in doltai, sech it gnimai son 'indem die Notstände, d. h. die Taten, Zeugen sein werden' 75 d 6.

Wohl nicht verschieden von der Präp. sech § 842. Über sech ni..ni s. § 857.

### V. Adversative und einräumende Konjunkzionen.

896. Ein Geschehen, dessen Realität ausgesagt wird, obschon es in einem stärkeren oder schwächeren Gegensatz zu etwas vorher Erwähntem steht, wird markiert entweder durch cammaib, cammaif, camaiph (einmal camai Wb 3 d 8) 'doch, aber, jedoch' oder durch das vielleicht etwas schwächere immurgu, imargu, das in der Schrift meistens zu im oder imr. abgekürzt wird. Jenes steht nur ausnahmsweise am Anfang des Satzes (Sg 209 b 3 a, wo es leniert), dieses niemals. Auch können sie verbunden werden: camaiph im(murgu) Sg 9 a 22. Vgl. ocus... immurgu 'und doch' Sg 147 b 7, Ml 31 b 22.

Z. B. nam si orem lingua, spiritus meus orat, meus antem meu sine fructu est, Glosse: ní thucci mo menme im(murgn) 'aber mein Verstand versteht es nicht' Wb 12 d 11; ceso comprehensio literarum, as berr camaiph 'obschon (die Silbe) eine comprehensio literarum ist, wird doch (der einzelne Vokal) so genannt' Sg 21 a 1.

cammaib ist eigentlich ein selbständiger Ausdruck: camm-olph 'falsches Aussehen!', 'falscher Schein!'

immurgu vielleicht aus im-ro-gau große Unwahrheit!

- 897. Bildet den Gegensatz ein bekanntes Faktum, so wird er durch noch 'und doch', 'aber ja' eingeleitet, manchmal verstärkt durch ém. ém 'wahrlich', auch durch weitere Adversativpartikeln: noch immurgu z. B. Ml 16 d 2, noch . calléic 31 b 24 (eigentlich 'unterdessen', aber wie deutsch 'indessen' zugleich adversativ).
- Z. B. 'Anchises' ergo 'Anchisades' debuit facere, facit autem 'Anchisiades'. quasi ab 'Anchisios' nominatino, Glosse: amal no bed. noch ni fail 'gleich als wäre es. Doch ist es ja nicht!' Sg 32 a 1.

Der Glossator von MI braucht noch is (ganz wie sech is § 895) im Sinne von lat. id est, ohne adversativen Sinn; z. B. psalterium emendaaeram, Glosse: noch is con'acertus sa ou 'das heißt: ich hatte korrigiert MI 2 a 1.

898. acht (oft act geschrieben § 26, in Sg und später durch s, eigentlich = lat. sed, abgekürzt) entspricht etymologisch gr. ἐκτός, bedeutet also 'außer'. Diese Bedeutung hat es in negativen Sätzen bewahrt, wo es zusammen mit der Negazion einen Ausdruck für 'nur' bildet. Z. B. ni bi nach dethiden foir act fognam (Nominativ) do dia 'es liegt keine Sorge auf ihm außer (oder 'als') Gott zu dienen' Wb 10 b 9; ni rådat som acht bréic 7 togas (Ackusativ) 'sie reden nur Lug und Trug' Ml 31 a 18. Das Wort nammå 'nur'. das hinter seinem Bezugswort steht, kann verstärkend hinzutreten, z. B. acht comparit neut. nammå wörtlich '(es wird nicht gefunden) außer nur ein neutraler Komparativ' Sg 41 a 8. Verbundenes acht nammå übersetzt lat. nisi forte Wb 9 d 21, 12 c 32.

Die Bedeutung 'nur haftet aber an acht auch ohne vorhergehende Negazion. So steht es vor Sätzen mit dem ro-Subjunktiv für 'wenn nur' § 892. Näher stehen dem Ursprünglichen Verbindungen wie: ro'légsat canóin, amal runda'légsam ni. acht ronda'saibset som tantum (für nammá) 'sie haben den Schrifttext studiert, wie wir; nur haben sie ihn verfälscht', wörtlich 'außer nur, daß sie ihn verfälscht haben' (mit nasalierendem Relativsatz) Ml 24 d 24. In gleicher Bedeutung acht ma Wb 5 a 9.

Auf diesem Weg ist acht zur Adversativpartikel geworden. Es leitet nach negativen Sätzen den positiven Gegensatz ein, wie deutsch 'sondern'; z. B. ni delb adversat, act is cosmulius delbe 'nicht ein Abbild haben sie angebetet, sondern die Ähnlichkeit eines Abbildes' Wb 1 b 18.

Vor ma und in tain 'wenn' findet sich im Sinne von 'außer' inge Sg 25a1, 75b5.

#### Einräumende Nebensätze.

899. Die gewöhnliche Konzessivpartikel ist cia, ce (in der Regel lenierend § 234, 3 b) 'wenn auch, obgleich, selbst wenn', vor anlautendem Vokal ci, negiert ceni, ceni, cini. Vor dem Indikativ, der dann steht, wenn ein vergangenes oder gegenwärtiges Geschehnis eingeräumt oder in Gegensatz zu dem im Hauptsatz berichteten gestellt wird, hat sie stets die Partikel d hinter sich außer vor infigierten Personalpronomen (§ 425). Der Subjunktiv steht in denselben Fällen wie hinter ma (§ 890). Über die Formen mit den dritten Personen der Kopula wie ciasu, cesu, cesu, cetu, ceto, cenid, cid, ced, cit, cipu, ciabo. ciaptar s. § 773. 778. 786. 787. 791.

Z. B. cia rud chialatar ilbélre et ce nus labratar, nipat ferr de 'obschon sie viele Zungen gehört haben, und obschon sie sie sprechen, werden sie dadurch nicht besser sein' Wb 12 d 28; ci as bera nech ropia (= rob bia) nem, cia du gneid na rétu sa, nipa fir wenn auch jemand sagen wird, ihr werdet den Himmel haben, obgleich ihr diese Dinge tut, so wirds nicht wahr sein' 22 b 23; cia chon desin far súli, dos berthe dom 'selbst wenn ich eure Augen verlangt hätte, hättet ihr sie mir gegeben' 19 d 24.

So häufig cid, pl cit 'sogar', z. B. nt'comalnat som cid feissne recht 'sie erfüllen sogar selber das Gesetz nicht' 20 c 22 (die Partikel feissne ist also nicht als Plural behandelt); bieit cit geinti hiressich 'es wird sogar gläubige Heiden geben' 4 c 40.

Indikativ mit Subjunktiv koordiniert (s. § 890): cía beid Críst indib si et is béo ind anim tri sodin, is marb in

corp immurgu trisna senpect[h]u wenn auch Christus in euch ist und die Seele dadurch lebt, so ist doch der Körner tot durch die alten Sünden' Wb 4 a 6.

cía vor dem Subjunktiv mit oder ohne ro dient auch als Explikativpartikel 'daß' nach Ausdrücken wie 'es ist recht, möglich, gleichgiltig' usw. Z. B. is huisse, ce ru' samaltar fri Crist 'es ist recht, daß er mit Christus verglichen wird' Wb II 34 a 4; deithbir, ci as berthar casus nominatiuus 'es ist sachgemäß, daß man casus nominatiuus sagt' Sg 71 a 10. Dieser Gebrauch wird sich zuerst bei negativem Hauptsatz entwickelt haben ('es ist nicht recht, wenn er auch verglichen wird' = 'daß er verglichen wird").

Vereinzelt hat cia relative Verbalformen hinter sich, vielleicht durch Vermischung mit dem Fragewort cía (§ 454); z. B. cía gabthar Wb 29 b 5, vgl. Ml 91 b 1, 106 c 14.

900. Verstärkt scheint der Ausdruck des Gegensatzes durch die Verbindung adas cia Wb 3 d 2, Ml 68 d 15. Dafür adas ma 'auch wenn' Sg 40 a 21.

Der Glossator von Sg gebraucht adas, um losgerissenes quamquam, quamuis u. dergl. zu übersetzen.

Wenn auf die einmalige Schreibung adaas Sg 193a2a Verlaß ist, steckt die relative III sg des Verbs 'sein' darin. Etwa 'indem es ist' (§ 878), das sich zu 'trotzdem, daß es ist' entwickelt hätte.

901. Wird eine Alternative eingeräumt, so wird entweder cía vor beide Glieder gesetzt, oder es erscheint die Form der Doppelfrage mit in..in, in..fa (§ 459). Z. B. mansuetudinem ostendentes ad omnes homines. Glosse: ci at roillet, cini arillet 'ob sie es verdienen oder nicht' Wb 31 c 23; i m-bem i m-bethu, i m-bem i m-baás, bad les som 'mögen wir lebendig oder tot sein, so sei es mit ihm!' 25c12: omnis pars orationis, quocunque modo derivata, Glosse: im tri dígbáil fa thórmach in dírsuidigud 'mag die Ableitung durch Wegnehmen oder Zusetzen geschehen' Sg 188 a 8. Oft als Analyse von sechi 'wer, was auch immer'; z. B. serui estis eius cui oboeditis, Glosse: sechip hé, im do día,

im do pheccad 'wer (d. i. 'wem') es auch sei, ob Gott, ob der Sünde' Wb 3 b 15.

Seltener ist cith...no (nu) Cam. 37 d; auch cid...no cid Ml 145 c 3.

Über einräumende Fragewörter, cia (mit Subj.) und sechi 'wer auch immer', s. § 455. 457.

#### VI. Vergleichende Konjunkzionen.

902. Die häufigste ist amal (arch. amail § 156) 'wie, wie wenn', gewöhnlich abgekürzt am geschrieben; vgl. die Präposizion § 846. Da es aber seinem Ursprung nach keine Präposizion, sondern ein Nominalkasus ist, kann es außer einem formellen Hauptsatz auch einen nasalierenden Relativsatz regieren (§ 492). Z. B. aran dena aithi[r]gi, amal dund rígni Ezechias 'daß er Reue übe, wie E. sie (irisch 'es') geübt hat Ml51 a 16; sed (ρ) quasi consonanti digamma praeponere recusantes, Glosse: amal bith do chonsain, amal as n-dí 'gleich als wäre es einem Konsonanten', [oder] 'wie es einem ist' Sg 9 b 11.

Gleichbedeutend und gleich konstruiert kommt zuweilen feib (fib Wb 23 a 3) vor, Dativ zu fiu 'Qualität' (§ 298); z. B. feib fond úair som la auc-, is sam(lid) da árbuid 'wie er es bei Autoren gefunden hat, so hat er es dargelegt' Sg 144 b 3. Der Nominativ fiu glossiert öfters losgerissenes quam.

Außerdem bezeichnet amal auch temporal die Gleichzeitigkeit, z. B. amal immind räitset, con acatar Fiacc cuccu während sie darüber redeten, sahen sie F. herankommen Arm. 18a2.

Nach is cumme 'es ist gleich (als ob)' steht keine Konjunkzion sondern ein formeller Hauptsatz. z. B. is cumme di roberrthe 'es ist das Gleiche für sie, als wäre sie geschoren worden' Wb 11c13. Werden beide verglichenen Tatsachen durch Sätze in éiner Periode ausgedrückt, so werden diese durch ocus, acus (§ 870) verbunden; z. B. is cumme ad'ciam ni na rûna diadi et ad'cii nech ni tri scáath 'auf gleiche Weise sehen wir die göttlichen Geheimnisse, wie wenn einer etwas im Spiegelbild sieht'

Wb 12c11 (zwei nasalierende Relativsätze), wörtlich 'es ist ein Gleiches, wie wir sehen . . und wie einer sieht'. Vgl. ni cumme et tuss[u] 'er ist nicht gleich wie du' Wb 6b25.

Über in chruth, cruth, inne, inni 'so, wie' s. oben § 868.

#### Stellung der Nebensätze.

903. Die meisten Nebensätze können beliebig vor oder hinter dem übergeordneten Satz stehen.

Die Relativsätze, die sich auf ein bestimmtes Wort beziehen, stehen meistens unmittelbar hinter diesem. Sie werden daher oft entweder in den übergeordneten Satz eingeschoben, oder ihr Bezugswort tritt an dessen Ende. Z. B. is in chrud sin ro fitir inti i m-bii in spirut noib, runa dée 'auf diese Weise versteht der, in dem der heilige Geist wohnt, Gottes Geheimnisse' Wb 8 b 10; connaro gáid do día digail for Saul inna n-ole do rigéni side fris 'so daß er Gott nicht um Rache an Saul bat für die Übel, die dieser ihm angetan hatte' Ml 55 d 4, wo der Genitiv inna n-ole von seinem Bezugswort digail getrennt ist, um den Relativsatz zu stützen.

Hinter dem übergeordneten Satz stehen alle explikativen Sätze und indirekten Fragesätze, also die Subjektund Objektsätze; ferner die konsekutiven und finalen Sätze, es sei denn, daß sie etwa mit is vorangestellt werden (§ 795).

Ein indirekter Fragesatz mit dús vorangestellt Ml 35 b 24.

### Anhang.

# Zur Form und Flexion der Lehnwörter im Altirischen.

Sammlung (außer den Eigennamen) bei Vendryes, De hibernicis vocabulis quae a latina lingua originem duxerunt (Pariser Dissertazion) 1902. Vgl. auch Güterbock, Bemerkungen über die lateinischen Lehnwörter im Irischen. 1. Teil: Lautlehre (Königsberger Dissertazion) 1882; Schuchardt, Rev. Celt. 5,489 ff. Über britannische Lehnwörter s. Pedersen, Vergleichende Grammatik der kelt. Sprachen I, 1,23f.

- 904. Die Sprache der christlichen Iren enthält eine große Anzahl von Lehnwörtern aus dem Lateinischen. Sie passen sich, so gut es geht, dem irischen Sprachcharakter an. Man kann unter ihnen zwei Schichten unterscheiden, die freilich nicht immer genau zu sondern sind, weil auch spätes Lehngut sich oft nach alten Mustern richtet:
- a) Die älteren Lehnwörter sind nicht direkt aus dem Lateinischen übernommen, sondern durch britannischen Vermittlung. Sie gehen großenteils auf die britannischen Missionare zurück, die das Christentum nach Irland gebracht haben. Als Hauptapostel der Iren wird der Britannier Patricius verehrt, dessen Wirksamkeit ins fünfte Jahrhundert fällt.
- b) Die späteren Lehnwörter sind aus der lateinischen Schrift- und Kirchensprache geschöpft, stammen also wesentlich aus Büchern.

905. Die ältere Schicht zeigt daher vielfach halb britannischen Sprachcharakter; so namentlich ó für lat. ā, z. B. altóir 'altāre' kymr. allor, tríndóit 'trinitas, -tate' kymr. trindod (auch d für t britannisch), (h)umaldóit omaldóit 'humilitas' kymr. ufelldod, féróil 'ferialis', póc 'Kuß, (osculum) pacis'; Suffix ·óir = ·ārius § 269. Kurzes o in trost 'transtrum, Balken', wohl nach Formen wie kymr. trostan, trosten zu transt.

Auch das Abwerfen des Vokals in stoir 'historia' ist britannisch; vgl. mittelbreton. ster 'Sinn'; das y in kymr. ystyr ist erst später neu entwickelt. So schließt sich ingor 'ancora' an die britannische Form \*enor an (kymr. eor. breton. heor. daneben altbreton. aior). Die Behandlung von anti- ante- in angraib 'antigraphum', anteirt 'ante tertiam (horam)', Ancrist 'Antichrist' ist dieselbe wie in kymr. angraiff anghraifft, anterth, ancwyn 'anticenium'. Pennit 'Pönitenz' = kymr. penyd breton. penet (aus dem Verb poenitere gezogen) wird lat. poenitentia gleichgesetzt und darnach abstanit, aiccidit für abstinentia, accidentia (auch für accidens) gebildet. Cathir 'Stadt' entspricht kymr. cader 'Festung' neben caer 'Stadt' (die Britannier hatten sich also lat. castra teils als \*catera, teils als \*casera mundgerecht gemacht). Ähnlich ir. montar und muinter (auch muntar) 'Gefolge, familia', auf monater- und moniter- für monasterium (monisterium) weisend. Halb britannische Gestalt hat auch völire 'pugillare, -aria, Schreibtafel' britann. \*poullor mittelkymr. neullaur.

Auf britannisches Muster wird ferner zurückgehen, daß lat. -ius -ia -ium -io auch später noch gelegentlich unterdrückt wird, wozu die irische Sprache an sich keinen Anlaß gab, z. B. sacarbaic(c) 'sacrificium', féil 'uigilia' kymr. gwyl, scrin 'scrinium', ecl(a)is (c = g) 'eeclesia' kymr. eglwys, hiróin 'ironia', fís 'uisio', oróit 'oratio'.

Über die Gestalt der lateinischen Lehnwörter im Britannischen s. Loth, Les mots latins dans les langues brittoniques, 1892. Die zu Grunde liegende Sprachform war dem gallischen Latein verwandt, vgl.  $\bar{\imath}$  für  $\bar{e}$  nach e in altir. e1s 'census', e1p 'cēpa' (franz. e1vette); auch a2ceuis 'Grund', kymr. a2chwys, a2chos aus lat. \*a2ceusio (altfranz. a2choison) für a2ceusio (Flexion s. § 302, 3).

- **906.** Ihren britannischen Lehrern verdanken die Iren auch die Schreibmethode, c, t, p für g, d, b hinter Vokalen zu schreiben und die Buchstaben g, d, b in dieser Stellung für die Spiranten  $\gamma$ ,  $\delta$ ,  $\beta$  zu reservieren ( $\S$  30). Sie beruht darauf, daß im Britannischen alte c, t, p hinter Vokalen zu g, d, b, alte g, d, b aber hinter Vokalen und r, l spirantisch geworden waren, auch in den zahlreichen lateinischen Lehnwörtern. Blieb man für diese bei der lateinischen Schreibweise stehen, so verschob sich dadurch die Geltung der Buchstaben. So schreiben ältere britannische Glossenhandschriften z. B. decmint 'addecimabunt' kymr. degwm 'der Zehnte', strotur 'stratura' kymr. ystrodyr, cepister 'capistrum' kymr. cebystr, mod 'modus' kymr. modd (dd =  $\delta$ ), scribenn 'scribendum' kymr. ysgrifen usw.
- 907. Die späteren, aus der lateinischen Schrift aufgenommenen Lehnwörter bezeugen dies mehrfach durch falsche Quantität. So wird z. B. ae (a) und e verwechselt: precept 'praeceptum', predchid (und pridchid) 'praedicat', ceist 'quaestio', demon 'daemon'; auch clerech 'clericus' (neben cleir 'clerus'), screpol -ul 'scrīpulus'; umgekehrt carachtar 'character', Patr(a)icc 'Patricius' (légaid 'lĕgit' wohl nach scríbaid 'scribit').

Nun wird lat. -ius (-eus) -ia -ium manchmal als -e, -iō als -iu übernommen; z. B. -ire = -ārius (§ 269), caimmse 'camisia', fine 'uinea', ung(a)e 'uncia', \*coibsiu coibse (§ 327,3) 'confessio'. Andere Endungen werden aber auch jetzt weggelassen, z. B. aiccent 'accentus', camall 'camel(l)us', breib 'breuis' usw.

Überhaupt macht man sich die fremden Wörter möglichst mundgerecht. So werden Mittelsilben synkopiert, z. B. apstal abstal 'apostolus', epscop 'episcopus', felsub 'philosophus' usw., lange Vokale in nicht erster Silbe oft gekürzt, z. B. enair 'ianuarius'.

Gern werden Fremdwörter an einheimische von ähnlichem Klang oder an andere Lehnwörter angeglichen, z. B. gråd 'grådus' mit å und neutralem Geschlecht nach ir. gråd 'Liebe', měsar 'mensura' nach mes 'Beurteilen', mebuir 'memoria' statt \*memuir nach mebul 'Schande', saigul sáegul 'saeculum' mit \( \gamma\) nach baigul báegul 'ungedeckte Stellung, Gefahr', lebor 'liber' nach lebor 'lang', oin ain 'ieiunium' etwa nach oin 'eins', oxal 'axilla' nach foxal 'Wegnehmen', am-prom 'improbus' statt \*-prob nach prim 'primus', carmocol 'carbunculus' nach mocol 'macula' (mit o nach \( \hat{S} \) 76?), súg 'sueus' nach súgid 'sugit'.

Schon britannisch hatte sich septimana 'Woche' an die keltische Siebenzahl angelehnt, vgl. breton. sizun suzun, korn. seithun sythyn neben bret. seiz korn. seith 'sieben'; so altir. Gsg sechtmaine nach secht.

908. Beliebt ist das Verfahren, zu lange Wörter hinten willkürlich zu kürzen, z. B. adiecht, posit, comparit, superl(a)it, opt(a)it, infinit für adiectiuum, positiuus, comparatiuus usw. (aber genitiu, G geniten 'genitiuus'); ferner femen, mascul für femininus, masculinus; uilt, péneuilt für ultima, paeneultima; Gsg oblann, N (später belegt) oblae 'oblata (Hostie)'; foc(e)ul(l) 'uocabulum'.

An die Stelle einer längeren Endung wird -ién angehängt, z. B. septién 'septuaginta' (griechische Bibel), anagogién 'anagogice'; vgl. fírién neben fírián, fírión 'gerecht' aus kymr. gwirion (das Abstr. fírinne mit Anschluß an inne 'Sinn').

Auch zu solcher Verstümmelung war aber die britannische Klostersprache mit dem Beispiel vorangegangen; vgl. quadragesima (Fastenzeit) kymr. garawys, grawys, breton. koraiz, ir. (später belegt) corgas, auch kymr. cablyd breton. gamblid ir. caplat 'Gründonnerstag', wenn es für capitilanium steht, das aber sonst den Palmsonntag bezeichnet.

Das Muster der Umbildungen liegt nicht immer so auf der Hand, vgl. mem(m)brum(m) 'membrana, Pergament' (nach lat. membrum?), Tiamde Tiamthe 'Timotheus' (nach tíamdae 'schwach' oder 'dunkel'?), Partholón 'Bartholomaeus', Círine 'Hieronymus' u. a.

#### Lautsubstituzion. Sarauw, Irske Studier, S. 5.

**909.** c für p und qu. Das ältere Irische hatte kein p (§ 225); in alten Lehnwörtern finden wir dafür c: casc 'Pascha, Ostern' (wie lat. pascha teils als n. pl, teils als f. sg behandelt), corcur 'purpura', clúm 'pluma', caille 'pallium, Schleier', cu(i)the 'puteus, Grube', cland 'planta, Pflanze, Kinder, Familie' wie kymr. plant 'Kinder'.

Es ist vorauszusetzen, daß im älteren Irischen in der Regel q für p eintrat, weil dem p echt britannischer Wörter in der alten Zeit ir. q entsprach. Das wird bestätigt durch die ältere Gestalt von cruimther 'Priester' (§ 222). Vielleicht weist auf q auch das o in Cothr(a)ige, der älteren irischen Wiedergabe von Patricius. Aber daneben wird der lateinische Genitiv Uoteporigis durch Ogom Votecorigas, nicht \*Voteqo- wiedergegeben auf der Bilingue von Blanfallteg (Academy 1896 p. 35).

Die Ausstoßung von p in baptizare ir. baitsid (Subst. GAsg baithis, D bathius) ist schon britannisch, vgl. kymr. bedyddio, Subst. bedydd, breton. badez.

Als sich später b+h in echt irischen Wörtern zu p entwickelt hatte (§ 185), wurde p auch in Lehnwörtern beibehalten: popul, purgatóir usw. Daß aber seine Aussprache in gewissen Stellungen noch einige Anstrengung kostete, zeigt die u-Färbung, die ihm oft anhaftet; vgl. preceupt, preciupt Ml (als weiblicher a-Stamm flektiert) neben precept 'praeceptum, Predigt', baupt(a)ist 'baptista', später pupall puball 'Zelt' lat. papilio kymr. pebyll. Aber für ps- bloßes s-, z. B. in salm, salt(a)ir 'psalmus, psalterium'.

Lat. qu wird später gewöhnlich durch c wiedergegeben, z. B. cín 'quina, Heft', re(i)lic(c) 'reliquiae, Kirchhof', ecenocht 'aequinoctium'; doch auch aequinocht, quart-diil 'der vierten Deklinazion' Sg 187 b 1.

**910.** s für f. Zur Zeit, als anlautendes u oder v im Irischen noch nicht in f übergegangen war (§ 200), besaß es f vielleicht schon als lenierte Nebenform von altem su und sp (§ 129, 226 g), die in unserer Periode als s- erscheinen. Nun zeigen auch alte Lehnwörter im Anlaut s für f: sorn(n) 'furnus' kymr. ffwrn, senest(er) Sg 21 a1, pl senistri, 'fenestra', kymr. ffenestr, slécht(a)id 'flectit, beugt die Kniee', srian 'frenum' kymr. ffrwyn, srogell 'flagellum (fragellum)', kymr. ffrewyll, seib 'faba' kymr. ffa (das Irische geht vielleicht von einem britannischen Plural mit Umlaut \*feiß oder \*feßi aus), später belegt súist, súst 'fustis' kymr. ffust. Man könnte daher annehmen, daß ir. saus älterem su- hervorgegangen ist, das sich als unlenierte Nebenform neben f- gestellt hatte. Möglich ist aber auch, daß das Verhältnis von ir. srón 'Nase', sruth 'Bach' zu kymr. ffroen, ffrwd, wo s- das ältere ist, dazu geführt hat, für britannisch-lateinisch f- direkt ir. s- einzusetzen.

Kymr. chwant (aus \*suant-) 'Begierde' erscheint irisch als sant.

Spätere Lehnwörter bewahren natürlich lat. f-, z. B. figor finger 'figura', firmimint firmint 'firmamentum', felsub 'philosophus'.

**911.** f für y. Die älteren britannisch-lateinischen Lehnwörter mit anlautendem y sind wohl zu einer Zeit übernommen, als das Irische noch y oder v im Anlaut besaß (§ 200), das dann hier wie sonst in f- überging, z. B. fin 'uinum' kymr. gwin, fiurt 'uirtus, Wunder', fial 'uelum, Schleier'. Vgl. foich 'Wespe', vielleicht aus dem britannischen Plural altbreton. guohi.

Es blieb dann auch später die Sitte, lat. y- durch f wiederzugeben, z. B. fers 'uersus' usw.

Im Inlaut au zu ir. au (Dauid § 203,1); aber u nach e geschwunden in rél(a)id 'reuelat' (zu dem ein Adj. réil 'offenbar' nach dem Muster von réid 'eben, leicht' gebildet wird). Auslautendes u wird b (=  $\beta$ ) oder f geschrieben, z. B. breib 'breuis', graif 'grauis' (Sg).

- **912.** s für h. Lat. h war zur Zeit der Aufnahme von Lehnwörtern längst verstummt (§ 23). Lebendig war jedoch germanisches h. Da der Ire h- nur als die lenierte Nebenform von s- kannte (§ 128), setzte er in unlenierter Stellung s für h ein, z. B. seboc(c) 'Habicht' ags. heafoc. So neugäl. sainnseal für engl. handsel.
- 913. Die einfachen lateinischen Tenues hinter Vokalen können auf doppelte Weise wiedergegeben werden.
- a) Entweder sie erscheinen nach irischer Weise leniert (th, ch), z. B. srathar 'stratura', peccath peccad 'peccatum', tíach 'theca', mindech 'mendicus', predchid, pridchid 'praedicat' (so auch cht für ct, z. B. trachtaid 'tractat', interiecht 'interiectio');
- b) oder sie werden nach irisch-britannischer Leseweise als Mediae gefaßt (neuir. d, g, b), z. B. spirut 'spiritus' neuir. spiorad spioraid, pater 'pater (noster)' neuir. paidir, metur 'metrum' neuir. méadar, sacard 'sacerdos' neuir. sagart, re(i)lic(c) 'reliquiae, Kirchhof' neuir. reilig, popul 'populus' neuir. pobal, screpol screpul 'scripulus', später screbal. So auch bisweilen hinter Nasal aiccend aiccent 'accentus', argumind argumint 'argumentum', ung(a)e 'uncia'.

Alt, wohl zu einer Zeit entlehnt, als das Irische kein nt besaß, ist cland = planta § 909.

c) Vereinzelt ist die Bewahrung der Tenuis in *loc* (*locc* § 133) 'locus' neuir. *loc*.

Neben anlautendes th, ch tritt unleniertes t, c, z. B. tíach 'theca', teoir teuir 'theoria', cárachtar 'character', vgl. scíam 'schema'.

**914.** Die Mediae werden hinter Vokalen in der Regel leniert gesprochen, z. B. scrib(a)id 'scribit' neuir. scriobhaidh, lég(a)id 'legit' neuir. léighidh, mod 'modus' neuir. modh. Jedoch ist der Verschlußlaut bewahrt in Gsg fetarlicce fetarlaicce und fetarlicci fetarlaici, D fetarl(a)ic(c)i, später belegt Nsg fetarlaicc (c = g) 'Altes Testament' aus (in) uetere lege.

Bei den Nasalen herrscht Schwanken. In Endsilben wird da gern unlenierter Nasal gesetzt, wo ihm im Lateinischen ein langer Vokal vorausgeht, vielleicht weil in dieser Stellung auch im Irischen der Vokal eine gewisse Dehnung zeigt (§ 43), z. B. eucann 'cocina (coquina)' kymr. eegin, mu(i)lenn 'molīna, Mühle' kymr. melin, salann 'salīna' kymr. halen, abann 'habēna', echtrann 'extrāneus'. Sonst in der Regel lenierte Nasale, z. B. canóin 'canon', camall 'camel(l)us' neuir. camhall (und cámall); doch auch caimmse 'camisia', immun 'hymnus'.

Über ia für  $\bar{e}$  (oe) s. § 51,  $\acute{e}o$ - für io- § 66,  $\acute{o}$  für au § 59,4. Anderes Einzelne in den oben erwähnten Schriften; jetzt auch bei Pedersen, Vergl. Gramm. d. kelt. Spr. I, 1,189 ff.

Ags. sezel altnord. segl 'Segel' heißt ir. séol (älter söol? Flexion wie ceol § 278), ist also wohl als \*seul aufgefaßt worden.

#### Zur Deklinazion.

915. Sehr beliebt ist die Überführung lateinischer Substantive in die Klasse der i-Stämme. In Wörtern wie caindleóir 'candelarius', mebuir 'memoria', ecl(a)is 'ecclesia' mag der palatale Auslaut als Wirkung des lateinischen i betrachtet werden. Aber man sagt auch senatóir 'senator' (doch Apl auctaru 'auctores' Ml 35 b 17), tríndóit 'trinitas' kymr. trindod, digaim 'digamma', canóin 'canon', argumint argumeint 'argumentum', cléir 'clerus' usw. Diese Wörter haben sich zum Teil eine besondere Flexion geschaffen, in denen der ganze Singular unverändert bleibt (s. § 302,2).

Sonst flektieren sie häufig als o- und ā-Stämme, auch wenn sie im Lateinischen andere Flexion haben, z. B. demon demun 'Teufel', G demuin, für daemon; ca(i)lech, G ca(i)lich, für calix; sollumun, Apl sollumun (also m. o-St.), 'Feier' für sollemne; croch, G cruche, (f. ā-St.) 'Kreuz' für crux crucis.

Andere schließen sich irgendwelchen irischen Vorbildern an, z. B. peccad, G pectho, 'peccatum' an die maskulinen u-Stämme auf -ad (§ 722), genitiu, G geniten, 'genitiuus' an die Abstrakta auf -tiu -ten (§ 728), precept,

G precepte, 'praeceptum' wohl an die auf -cht (§ 725), ord, G uird, 'ordo' an ord 'Hammer', fin 'uinum' an den u-St. lin 'Zahl'.

furt 'Wunder, uirtus' ist m. u-Stamm, G ferto (fertae = ferta Ml 16 c 9), wobei das lat. u, das in allen Kasus auf t folgt, mitwirken mag. Vgl. spirut, spiurt 'spiritus' § 309.

Doch sind manchmal auch seltenere lateinische Flexionsweisen nachgeahmt, z. B. ap abb, A abbaith, pl apid, 'abbasatis'; mil, G miled, 'miles -itis'.

**916.** Adjektiven wird meist noch ein irisches Adjektivsuffix angehängt, z. B. rómándae und rómánach 'Romanus'; berensdæ 'Beroensis', weiter verschleppt: eolensta 'Aeolicus' Sg 31 b 18; ægeptacde egiptacdae 'Aegyptiacus'; geintlide 'gentilis'.

### Zur Konjugazion.

917. Entlehnte Verben gehen nach der a-Flexion, nicht nur 'trachta 'tractat', 'réla 'reuelat', 'oina 'ieiunat', sondern auch 'scriba 'scribit', 'léga 'legit', 'sléchta 'flectit'. In baitsid 'baptizat' ist s durch den Ausfall des i palatal. predchid pridchid prithchid 'praedicat' schwankt in der Färbung, z. B. III sg rel. gewöhnlich pridchas, prithchas, doch einmal pridches Wb. 23 b 24.

adorare wird teils wie ein Simplex hehandelt (z. B. III sg rel. adras Wb 9 c 33), meist aber als Kompositum (aber das o kurz gemessen), z. B. Perf. III pl. adr-orsat Wb 1 b 19, Imperf. adrordais Ml 36 d 16. Ebenso consecrare, consacrare wohl immer als Kompositum, z. B. consecraimm Sg 24 a 5, cut secar 'er weihte ihn' Arm. 18 b 1; das Fut. cosacrub sa Ml 45 b 12 ist verschrieben für consacrub.

# Ergänzungen und Berichtigungen.

Seite 2, hinter Zeile 16 füge bei: Man sondert manchmal die Sprache des ältesten Denkmals, eines Wörterverzeichnisses des 12. oder 13. Jahrhunderts, als altkornisch von der späteren ab.

S. 4 Z. 10. Von Holder ist inzwischen die 18. Lieferung (bis

Z- und Anfang der Nachträge) 1908 erschienen.

S. 7 Z. 1. Die erste Ausgabe der Turiner Glossen hat nicht Nigra, sondern Wh. Stokes in der 1. Auflage seiner Goidilica (1866) veranstaltet.

S. 9 Z. 24. Statt 3, 1ff. lies 3, 47 ff.

S. 14, hinter Z. 3 füge bei: Holger Pedersen, Vergleichende Grammatik der Keltischen Sprachen. Bd. I. Einleitung u. Lautlehre, Teil I (1908).

S. 15 Z. 26. Von Brugmann ist jetzt Bd. II, 2, 1. Lieferung (1909) in 2. Aufl. erschienen. Meine Zitate beziehen sich

noch auf die erste.

- S. 18 Z. 11. Statt § 251 lies § 241.
- S. 31 Z. 17. Statt deïb lies déïb.

S. 31 Z. 7 v. u. statt 'es sollte etwas Besonderes sein' lies 'das etwas Besonderes sein sollte'.

S. 50 Z. 1 ff. Hängt der Übergang von treit zu trait etwa mit dem Wechsel von α vor palatalen Lauten mit e vor dunklen zusammen, der mehrfach zu konstatieren ist? In gewissen Formen scheint er sich von bestimmten Beispielen aus analogisch weiter verbreitet zu haben, vgl. § 197 und § 302, 1, auch taige taig zu teg 'Haus' § 338 und die Präp. air-er-§ 817. Anderseits scheint es Dialekte gegeben zu haben, in denen er lautgesetzlich geworden war; vgl. saichi, praidchas, aipthi in Wb I (S. 278 unten). Vereinzelt tritt solche Schreibung auch bei andern Schreibern auf, vgl. corrochraitea, tainid § 82 b. Auch Pedersen, der Vgl. Gramm. I 39 f. einige der Fälle bespricht, bietet keine befriedigende Erklärung.

S. 51 Z. 18. Tilge das sinnstörende Komma hinter é.

S. 51 Z. 6 v. u. Füge bei: Selten ist ae für ai, oe für oi, uae für uai, z. B. buachade 'der Hirten' Arm. 17 b 1, huaere 'weil' Wb II 33 c 6, faelid (für fáilid) 'froh' SP; vgl. Thes. II, XXVIII.

S. 85 Z. 7. Statt derlaichta lies 'derlaichta.

S. 88 Z. 22. Statt ette itte lies ette, Dpl itib Ml. 80 a 7. Zum Vokalwechsel vgl. enech: inchaib, telach: tilchaib § 79, fretech: fritchib § 721.

S. 106 Z. 5 u. 6. Statt riathor, riathar lies riathor, riathar.

S. 117 Z. 7 v. u. Statt gairem 'sie rufen' lies 'gairem, 'wir rufen'.

S. 129 Z. 3. Statt baln. lies baln..

S. 136 Z. 7. Hinter = d schiebe ein: § 184.

S. 138 Z. 25. Statt tropa lies dropa.

S. 139 Z. 22. Statt al lies al.

S. 144 Z. 4 v. u. Lies: außer vor dem Gpl.

S. 145 Z. 21. Statt: eine Anzahl von 19 (Tagen) lies: ein Zyklus von 19 Jahren.

Z. 25. Hinter mí- § 366 füge bei: neb- neph- § 866.

S. 146. § 237, 3. Gegen die Erklärung von lase aranneget M1 61 b 1 durch Pedersen (Aspirationen i Irsk p. 123), der ich mich angeschlossen habe, wendet Zimmer (ZfCP. 7, 277) mit Recht ein, daß der lateinische Text: orando curatur egrotus nicht sowohl eine Form von ar'égi 'klagt' erwarten lasse, als vielmehr eine Form von dem zu irnigde 'Gebet' gehörenden Verb, das ich S. 471 besprochen habe. Nur gebietet der Text weiter, in aranneget nicht eine III pl zu sehen (Zimmer übersetzt: quum orant), sondern eine III sg, gebildet wie die § 589 aufgezählten; also: 'dadurch, daß er betet' (auch löst Zimmer irnigde irrig in air-con-di-guide auf).

Fällt dieses Beispiel weg, so läßt sich aber überhaupt Pedersens Anschauung nicht mehr halten, daß n nach nasalierenden Wörtern in Ml verdoppelt erscheine, abgesehen von den Präposizionen  $i^n$  und  $re^n$  (§ 834. 840). In den meisten andern Fällen, die er zitiert, ist nn anders zu erklären, in einzelnen

bloßer Schreibfehler (so anni 90 b 13).

- S. 161, § 255. Als eigentümliche Klasse der suffixlosen Komposita hätte ich die singularischen Kollektiva erwähnen sollen, die aus einem Zahlwort und einem unveränderten Substantiv bestehen, wie deichthriub 'die zehn Stämme' Ml 137 c 8, G deichthribo 72 d 2: Noindruimm § 236, 1; ilbéim 'viele Streiche' Wb 4 d 15. Vgl. triar usw. § 387.
- S. 102 Z. 10 v. u. Tilge die sinnstörende Klammer vor § 134.

S. 168 Z. 26. Statt Τουτισσικνος lies Toutissicnos.

S. 169 Z. 3 r. u. Das Suffix -ne findet sich zwar nicht bei Bezeichnungen von Personen, aber wohl von Belebtem: vgl. späteres oirene zu oree 'Schoßhund'.

- S. 178 Z. 18. Statt bliad(a)in lies bliad(a)in.
- S. 190 Z. 19. Statt cúal(a)e lies 'cúal(a)e.
- S. 219 Z. 17 v. u. Statt teït lies téït.
- S. 253. Hinter der letzten Zeile füge bei: Nur vor Pronomen der dritten Person kann in nasalierenden Relativsätzen hinter na der Nasal treten; dann baben die Pronomen immer das d der Klasse C. Z. B. nandartibérad 'daß er sie (eam) geben werde Ml 97 d 10, hôre nan rairigsiur (mit verstummtem d) 'weil ich ihn nicht bemerkt habe' Wb 3 c 26, céin nant rochomairléic som 'so lang er es nicht zugelassen hat' Ml 53 d 9 (nant für nand im Anschluß an die Kopula-Form § 779).
- S. 270 Z. 14 u. 11 v. u. Statt -śe und ś lies -še und š.
- S. 278 Z, 8 v. u. cani entspricht wohl genau mittelkymr. pony 'nonne?'. Also ursprünglich langes a?
- S. 282 Z. 3 v. u. Statt οὐτος-τ΄ lies ούτος-τ΄.
- S. 289 Z. 14. Statt fe(i)sin lies fé(i)sin.
- S. 298 Z. 15. Lies: Ist der Begriff, den der Relativsatz n\u00e4her bestimmt, als sein Subjekt gedacht, so steht das Verb usw.
- S. 303, § 501. Dieser Paragraph sollte lauten: Ist das Bezugswort als Prädikatsnominativ des Relativsatzes zu denken, so ist dieser nasalierend; z. B. cid drúailnide m-bes cechtar (Hs chechtar) in dá rann 'wenn auch jeder der beiden Teile verderbt ist' Sg 202 b3; plebs dei asndan berthe ni 'pl.d. wurden wir genannt' Ml 114a7; cía hé nun-dúcnaigther siu, Glosse zu qui sis Ml 75 c 9, wörtlich 'wer es ist, der du bist'; vgl. auch cate n-dícnigedar 'quae est' 80 c 2; wohl auch: combi oinchorp pectho as m-berar (§ 494), 'so daß sie éin Körper der Sünde genannt wird'. Weitere Beispiele s. § 796.

In dieser Fassung gehört der Paragraph unmittelbar hinter § 492. In den übrigen S. 303 aufgeführten Sätzen ist das Bezugswort als Subjekt, nicht als Prädikat zu denken.

- S. 362 Z. 17. Streiche rethid: ress-.
- S. 365 Z. 5 v. u. Statt torthissem lies 'torthissem.
- S. 368 Z. 12 v. u. Statt 'eonbba lies 'conbba.
- S. 372. Zu § 636. Am nächsten dürfte dem irischen f-Futurum das altkymrische Futurum mit -hau- (aus -su-) stehen, wie briuhaud wird brechen, euinhaunt werden weinen (s. Strachan, An Introduction to Early Welsh § 130. Hat sich f zunächst bei Verben auf b aus 8 + \$ (= h) entwickelt?
- S. 376 Z. 1. Statt baat lies baat.
- S. 383 Z. 18. Statt rel. miastir lies rel. miastar.
- S. 389 Z. 5 v. u. An der Reduplikazion von imm'reræ habe ich vielleicht mit Unrecht gezweifelt.
- S. 395 Z. 4. Statt ānámsa lies ānámsa.
  - " Z. 4 u. 3 v. u. Lies renid 'verkauft' und crenid 'kauft'.

S. 411 Z. 2 v. u. Hinter 724 füge ein: 2.

S. 416 Z. 5. Lies: timthirecht 'Bedienen'.

" hinter Z. 7 füge bei: Zu ar cessi 'hat Mitleid' airchissecht erchissecht (f. ā St.); zu ar túais(s)i 'verstummt, hört zu' erthúasacht 'Verstummen', éitsecht étsecht 'Zuhören, Sterben' s. § 834 S. 472.

S. 433 Z. 17-19 sind die Zahlen I, II, III ausgefallen.

S. 439 Z. 8 v. u. Statt Prät. Fut. lies Prät. Subj.

S. 447 Z. 3. Statt dechsam lies 'dechsam.

S. 465 Z. 10 v. u. Statt \*form lies form.

Zu S. 479 Z. 26 ff. Das Verb 'torban, deuterotoniert do rorban dürfte erst aus dem Subst. torb(a)e 'Nutzen' hervorgewachsen sein, das ein Kompositum von bae 'etwas Gutes, Nutzen' mit to-ro zu sein scheint. Muster waren die Komposita von benaid mit Abstrakten auf -(a)e, s. § 724. Zu 'torban 'nützt, fördert' wurde dann ein gegensätzliches 'derban 'hindert, schädigt' geschaffen.

S. 481 Z. 12 v. u. Statt 't-uic lies 't-ucci.

S. 483 Z. 14. Vor III sg schiebe ein: I trim, trem.

S. 492 Z. 10. Statt 'in' lies in'

S. 495 Z. 1. Statt Müdigkeit lies müde.

S. 496 Z. 6 v. u. Streiche (§ 720).

S. 503 Z. 20. Statt conachon lies connachon.

S. 505 Z. 4 v. u. Statt ani lies ani.

### Sachliches Verzeichnis.

Es sind nur solche Dinge hier aufgeführt, die an der Hand der Inhaltsangabe S. XI oder des Wortverzeichnisses S. 530 vielleicht nicht ohne Weiteres aufgefunden werden.

Absolute Flexion S. 326 f.

Deuterotoniert S. 25.

do (Präp.) S. 482. Zur Bezeichnung des Subjekts in Sätzen mit oder ohne Kopula S. 442 f.; des Dativs S. 158; des Trägers der Handlung bei Verbalabstrakten 156; vor Verbalabstrakten 409; statt der Präp. di 459.

Griechische Buchstaben: βγδλμνρ bezeichnen Spiranten und andere lenierte Laute S. 20. 71. 80.

Konjunkte Flexion S. 326.

Konjunktpartikeln S. 26.

Narrativ S. 319.

Ogom S. 9 f.

Perfekt S. 319.

Prototoniert S. 25 f.

Verbalpartikeln: ro usw. 316 f. no, nu 328 f.

Verstärkungspartikeln 239 f.

Wortstellung: Stellung des Verbs 308, des Prädikatsnominativs 442, des attributiven Genitivs 156, des attributiven Adjektivs 220 ff., der Zahlwörter 231. 220. 235 f., der Possessivpronomen 262, der infigierten Personalpronomen 244 f., der Verstärkungspartikeln 239, 241, von (in)so, (in)sin 286, der Negazion 488.

## Verzeichnis der keltischen Wörter.

Die Zahlen bedeuten die Seiten.

« s. unter e; mit h anlautende irische Wörter unter dem folgenden Vokal. Die eingeklammerten Buchstaben sind bei der Einreihung der Wörter mitgerechnet.

Durch den hochstehenden Punkt getrennte Formen (S. 23) wie adid roilllifet sind im allgemeinen unter dem zweiten Bestandteil eingereiht; unter dem ersten nur, wenn sich die zitierte Stelle

speziell auf diesen bezieht.

abn. = altbritannisch, b. = (alt-, mittel-, neu-)bretonisch, g. = gallisch,
i. = lat. Inschriften Britanniens, k. = (alt-, mittel-, neu-)kymrisch,
ko. = kornisch, n. = neuirisch oder gälisch, o. = Ogom-Inschriften. Unbezeichnetes ist alt- oder mittelirisch.

Die einzelnen Formen der Paradigmen sind in der Regel nicht aufgenommen worden.

*a*, *á* Possessivpron. 31. 66. 142. 148. 151. 264. 265. 266. 272.

a, á Artikel u. Demonstr. 31. 66.108. 148. 280. 282.307.

a 'indem' 149. 282. 298. 307. 501.

a, á 'aus' 31. 66. 107. 151. 158. 461.

a vor Zahlen 152. 232.

α, ά vor Vokativen
 144. 159.

-a infig. Personalpron. 107. 142. 148. 248.

-α Relativpartikel

149, 246, 294, 304, 306. 307. k. a Relat. 304. 307. k. α 'mit' 477. n. ab 20. abae 103. n. abaidh 88. abamin 506. abann 523. abb 198, 524. abbaith 21. abbaitir 184. abstal 518. abstanit 517. ac 476. con'acab- 321. acailse 406. ·acáldad 30. acaldam 58, 86. acaltam 83. fo áchat 464.

acc 491, 493, 'accadar 361. con ac(ca)e 414. ac(c)aldam 65. 83. 86. 414. 450. accai 103. 'accai 102. fris accai 445. ·accaitis 361. 'accamar 402. accar 361. 'accastar 361, 369, 'accat 62, 102, 'accatar Prät. 402. 'accatar Subj. 361. 'accathar 361. 'accined 378. accobor 105, 170.

accobra 450.

accomallte 84.

accobur 105. 170.

accubur 105. accuis 184. 518. ac(c)us 218, 477. ·aca 402. achad, ached 102. k. achos 518. 300. acht 66, 133. 310. 320. 508. 511 f. acht ma 511. acht nammá 511. acht- 391. 'acht 111. achtáil 29. k. achwys 518. dia n-acomoltar 27. act 19, 511, acus 'und' 23, 143, 499. acus Adi. 499. ad Präp. 321. 324. 450. 451. 471. ad' (zu aith-) 67. 458. ad- (mit infig. Pron.) 246. adaas 513. adabaill 95. ad ágathar 328. adaig 179. adall 102, 411. adaltras 164. adamrae 450. 'adamr(a)igedar 314. ·adamrugur 101. adas Adj. 73. 159. adas Konjunkzion do adbadar 96. 344. do adbantar 333. adbartugud 60. do adbat 26. 190. 353, 450, 472, adbeir 250. do adbit 337. 353. adblam 452, 463, ad'bonnar 476. adchaib 75. adchumtach 453. adcitaacæ 236. adcon rótaig 27.

ad'cuaid 471. ad cumaing 470. adde 492. k. addiant 118. addom'suiter 250. ade 285. 286. ad'eirria 454. adem 160. ad fét 451. 471. 472. ad gainemmar 454. ad gládathar 451. ad greinn 471. ad aúsi 461. ad guisiu 461. adi Pron. 285. 286. adi II pl 434. adib 67. 434. adid n-ovair 251. adid roillifet 247. adid trefea 254. adiecht 519. adim 160. adimmaicc 90. ad midethar 451. adnacul 450. adoasa 428. adram(a)il 74. 104. 206. 211. adras 524. adrimi 451. ad roilli 451. adrubartmar 256. ad'slig 451. ad snadi 471. adthramli 75. k. adwaenat 348. k. adwaeniad 348. áe 266. 272. Aedán 168. áes m. 40. 187. áes n. 41. 171. aequinocht 16. 520. aesca 16. k. aeth 133. afameinn 506. af(f)amenad 506. k. afiawn 494. k. aflafar 494. k. afnoeth 494. Afraice 96. k. afreolaidd 494.

k. aa 477. 'ágadar 77. ágae 101. n. agam 477. (ad) ágathar 77, 100. 328. 334. 'agether 374. agos 67. 477. ad ágor, águr 59. ai 266, 272. aibe 79. aibnib 103. aic(c) Subst. 103. aicc Negazion 491. 493. aicce 491. aiccend 103, 522, aiccent 103, 518, 522. aiccidit 103, 517. fris aiccim 351. con'aicelt 103. con aicert- 321. atob aich 78. ad áichfer 75, 374. ind aicnetid 229. aicsin (zu aicsiu) 161. aicsin (zu accuis) 185. aicsiu 17. 413. aid- 453. do aidbdetar 96. du aidbdetar 344. aidbligod 58. aidche, aidchi 75. aidchumtach 453. aidgne 453. aidgniu 75. do aidlibea, aidlibem 374. aidme 160. aig 118. 184. adaig 32. 'áigder 334. aige 101. aigred 165. aigsin 413. áigthidiude 228. áigthiu 413. aii, aiib 266. ail Subst. 196. ail Pron. 289.

k. ail 291. áil 73. 6:14: 109. 201. aile 55 117. 220. 235, 236, 289, 291, ailech 196. fris ailefar 374. vili dear 234. ailichthiu 56. 'ailigedar 314. ailithre 291. ailiu 55. aill 147. 289. 291. aill . . aill 2:10. mad áill dúib 84. dimbert 4114. n. aimhreas 102. aimserad 162. aimsi 190. 'ain Imperat. 354. 'ain Subj. 54. 367. min Fut. 582, 384. din 415. ain 519. ainb 127, 219, 493, ind winh 22. ainhi 97. 493. ainbthine 164. aine 41. ainfa 371. ainfed, ainfeda 371. aingid 331. 421. aingliu 94. ainib 219. ainim 203. ainm 51, 95, 123. 128. Ainmire 195. ainm(m) 2014. ainmmnichthe 75. ainmne 200. ainmented 200. ainmnid 97. 167. ainmnigedar 314. ainmnigthe 75. ainmnigud 97. 123. áin ...... 74. 450. ainsid 167. ains im 258. b. aior 517.

'aiper 461. ainthi 278. air Prap. u. Koni. 144. 145. 451 ff. 500 domm'air 368. b. air 73. airat 434. airbertis 451. dire TO du airchér 73, 454. do airchet 452. airchinnech 214. airchissecht 451, 528. dwaireibed 374. airdire 451. airdircu 101. airdircus 163. airdíxa 17. a(i)re 195. airec 411. airechas 164. airechdae 213. mirecht 414. airegde 213. airégem 29, 414. 'airema 464. do airfenus 461. airfiting 121, 132, airi 262, 270. 'airi 268. airib 262. ní airice 274. 'áirilli 451. áirilliud 414. iniviltin. in ilt nea 414. airind 452. airindi 452, 509. airissem 414. wirit 431. airitin 413. 464. airiu(i)b 262. airium 262. airium 400. airm 498. airmilis 68, 255, 439, dirme bis. airmi 434. · dirmi 450. airmitiu 62, 451.

ind airmith 299. airmtis 295, 439, airnaib 453. airndib 295, 438. airndin 295, 438. dwairngerat 26, 354. airnne 84. 204. ro airptha 49. airrin 262, 270. airthidih 407. airther 165. airtherach 212. airticuil 97. ais m. 41, 187. ais n. 41. 171. aisdís 109. aisdisnea 409. dwaisilbi 98, 316, aisndéis 409. 'aisndet 460. aisindiis 19. aisudis 409, 460. aisndisen 409. aisndissi 408. ·aisndius 385. con aitecht 321, 392. aith- 145, 246, 453 f. dowithbiach 332. aithche, aithchi 75. aithe 412. aitherrech 411. aithesc 453. aithgi 75. aithque 75. 412. 453. aithir 206. authirrech 411. aithirriuch 158. forur aithminset 386. aithre 207. aithrea 56, 94, 206. aititiu 450. aitribthid 98. con aittig 324. al 509. 290. ala 66. 291. alanile 200). j' ; alaque 74. 344. alaile 28, 66, 220. 290). alaili 290, 291.

alaili 39. alaill 107, 142, 147, 290. alanale 290. alanman 291. o. Alatto 185. albanach 212. alile 291. fo'álaim 450. alid 330, 421. g. Alisanu 52. 174. alis(s) 388. g. Alixie 181. all 91. all- 236, 291. -ull 509. dundalla 49. allaid 185, 218, Allato 185. k. allfro 291. g. Allobroges 44. 193. 291. k. allor 517. o. Alloto 185. allslige 236. alltar 165. alo 196. alt-, 'alt 106. 391. 405 Wice 218. altóir 517. altóirnat 169. altram 415. am 66, 89, 337, 434. k. am 469. um 23. amail 95, 108, 144, 299, 514, am(a)ires 102, 493. 4.9.4. amairis 102. amal 95, 108, 143, 144. 159. 200 301. 302. 484. 514. k. amal 484. b. amann 127. omarais 102. g. 'Aμβίλικοι 469.

g. Ambisontes 469.

g. Ambitoutus 469.

ambus 90. amein 28. ko. amenen 127. umhires 17. n. amhras 102. amin 28, 506. amires(s) 494. amlabar 494. amm 434. ammadar 398. ammail 90. ammi 67, 339, 434. ammin(n) 434. ammus 90. 101. 104. 187, 450, amnair 206. anne 28, 30. amnertach 494. unnist 494. amprom 494, 519. ad amr(a)igedar 314. amréid 494. ad amrigethar 77. amtar 441. amulach 494. amulchach 494. an Demonstr. 282. an 'indem' 501. b. ko. an 108, 269. ana 489. 'anac 395. anacht Akt. 391, 392. 'anacht Pass, 404, anacol 105. con anacuir 393. anacul 105, 415. anad 410. k. anadl 29, 33, anagogién 519. an(a)id 33, 314. anaim 203. anair 287. anáir 288. anál 29, 33. anall 287. anamchairtes 164. anamchare 203. anámtar 441. unarbsu 441. o. Anavlamattias 185. b. anacon 203.

anbal 493. unbsud 102. 218 493. b. ancon 124. uncreitmech 215, 495. ancretem 493, 495. ancretminch 59, 215. ancride 493, 495. Ancrist 517. k. anergn 517. and 262, 271, 473, andach 494. n. andara 150. g. Andecamulos 174, 473 g. Anderoudus 473. andess 287. g. Andetrogicis 473. andg(a)id 109, 494. g. Ανδοουνναβο 175. andracht 460. anechtair 288. 45!!. anechtar 288. unecne 493. unfir 493. anfissid 493. anfins 490, 495. anfochell 493. anfoirbthe 493. anfoirbthetu 493. angla)nd 109, 494. k. anahraifft 517. unglaine 494. anulan 494. angraib 78, 517. k. angraiff 517. aní 282. 292. ani t[h]úas 284. aníar 287. aniartúaid 467. 'anich 331. anim(m) 203. anirlatu 493. anirlithe 493. anís 287, 473, anisiu 284. b. ankon 124. o. ann 11. anm(a)e 55. 95. anman 86. anmand(a)e 212.

anman(n) 203.anmanna 205. anman(n)aib 203. annin 493. annman 81. anmmann 86. an(n)a 489, 501. annse 84. anóg 493. an-ro scríbus 282. an-ru 501. ans(a)e 493. ansam 225. ansom 262.anteirt 517. k. anterth 517. antúaid 287. b. anu 128. g. Anualonnacu 174. anúas 287. 477. n. aogasa 470. ap 20, 198, 524. apaig 88, 450. conid anail 461. apaltu 413. 443. 461. apgitir 184. ·apir 461. apstal 58, 61, 518. apthu 443. ar Präp. u. Konj. 66. 67. 95. 143. 144. 159, 234, 237, 246, 452 f. 471. 509. ar (= ol) 509.ar Possessivpron.148. 264. 269. k. ar 453. ár 73. ara Konjunkzion 27. 149. 247. 282. 295. 306. 506. ara Präp. 67. 296. 304. ar-a 26, 294. arach 194. ara chrinim 255. ara crinat 255. k. aradr 65. araile 28, 66, 115, 290. araili 291.

araill 290. arailiu 229. áraim 98. k. arall 291. áram 74, 97. 400. 450. araineut 471. lase aranneget 146.526. ará roét 31. ara roitmar 41. 296. 430. arathá 459 arathar 65, 76. arat muinfer 249. do árbaid 398. do árbas 404. arbed 68, 109, 439, arbemmis 439. k. arbennic 214. do árbith 398. arbor 206. do'árbuid 398. arbur 206. árcae 70. ar cessi 452. ar chách 228. dwarchiuir 454. ·archós 422. arco 338. ard 121. arda túaissi 252, 472. ardd 81. 121. ardis 68, 439. ardu 225. are 194, 195. g. Arebrigium 453. abn. Arecluta 453. g. 'Αρηγενούα 453. g. 'Αρηκόμιοι 453. g. `Αρηκομίσκους 453. aréli 291. áréli 32. g. Aremoricus -ici 47. 453. k. aren 127. 203. kaled. Αργεντοκοξος 134.arggit 21. argumeint 184. 523. argumentaib 184.

argumind 522. argumint 184, 522, 523. k. argywedd 353. arric 452. arid garad 251. ci arid aart 256. aridib 434. ·árilli 451. árilliud 414. ni arilset 323. arim 438. arimp 150. 295. 438. 439. arin 435. arind 247. arind chrin 255. arind epret 307. arind epur 251. 295. arin deroíma 251. arind fessid 251. arindí 301, 509. arin rogab 251. armad 439. armbad 68, 295, 439, armma 81. g. Armoricus -ici 47. 453. armthatu 162. arna, arná 26. 295. 489, 506, cid arna 295. arnach- 489. arnach aipled 255. arnachamm etarscarthar 245. arnachit rindarpither 253. arnachon 490, 506. arnacht fordincail 253.arnacon 490, 506. do'n-arnactar 400. arna epíltis 255. arnda beth 252. arnda cumcabat 247. arndam fuirset 251. arndid 435. arndip 438. arndom roib 250. ar neut 52, 425, 471.

i n-arrad 486. contarracht 405. árrachtu 450. arrainn 487. arrhartatar 452. 'arrc[h]éoratar 396. do arrchet 63. 64. 459 ma ar voéit 956 nád arroimsat 386. arromsa 441. arrot neithius 245. arru 501. arru dérgestar 296. arra predchad 282. arsat(a)e 212. arsin 284. art Subst. 112. 128. art Adi. 121. artá 452. k. arth 112. arthá 296. g. Artio 112. artocol 97. ártphersine 30. g. artuas 181. artucol 97. den 127, 203. arun'nethitis 249. 472. as. Präp. 66. 471. as (mit Pron.) 260. 461. as Kopula 67. 305. asa aninaim 461. as beir 461. con asca 446. asc(a)e 194, 198. ascadu 194. con ascar- 321. ascat(a)e 194. ascnam 110. as dloing 471. as fenimm 460. as foite 461. as anintar 461. ci asid biur 256. asid grennat 472. ci asid roilliset 257. asid rubart 247. asin biur 252.

asin chobra 252. asind bail 255. asind bathatar 255. asind biner 247. 252. 307.as indet 460. as ingaib 461. aslach 92, 411. as hui 461. asnacha tucad 995 asndon herat 95% as oirc 461. 'aspena 460. aspenad 113, 460. as ren 461. as roilli 451. as rubart 461. ass Präp. 461. ass (mit Pron.) 260. 271. 473. us(s) Kopula 305. assa (beim Komparativ) 152, 228, assa Präp. 296, 462. assa find 461. assa foiter 461. assa qúsi 461. Assair 103. ass'éirset 461. assid roillet 247. assrend 460. assu 225. as to a scther 461. as toidi 451. at II sg. 67, 434. at III pl. 434. at- 273, ata, atá III pl. 31.66. 67. 304. 434. atá III sg. 328, 427. 428, 451, atab sorchaither 250. Atac 103. atach 86, 87. ata comla 250. ataimet 87, 451. atairbert 454. atairbir 454. atam'arennat 250. atann'eirrig 250.

ata rimet 250. ata samlibid 250. atat airbined 355. at bail 255. at ballat 255. atbeir 250. at boind 476. at comla 250. atdom'indnastar 250. atdub'elliub 250. ate 492. g. Ateboduos 454. g. Atecinque 454. g. Atectorix 133. g. Ategnatus 454. ateich 472. g. Ateknati 174. g. ATEXTORIC. ath- 145, 453, áth 118. ath(a)ir 206. athar 206, 207. athargein 206. atharoirenid 206. athchian 454. athchumtach 453. athir 33. 53. 136. athiroircnid 206. athmaldachad 94. athramil 75. 206. 211. atluchfam 372. atlugud 77. 85. atoidind 451. atrab 78. 450. g. Atrebates 167. atrebea 83, 371. atrefea 83. 371. 372. atrob 59. at roillisset 256. atrub 59. at'tá 451. attach 86. 87. 411. 479 attligid 77. attlugud 77. 85. at(t)oibi 316. attoided 451. attotaig 250. án 42. 207.

inpauch 103. auctaru 523. audbart 474. audbirt 103, 450. andsud 451. nue 121. 150. augaire 122. Augustín 169. i. Anitoria 180. aupaid 451. aur 39. aur- 245. do'n-aurchain 452. do aurchanaimm 452. aurchoissed 452. aurlam 452. aurtach 452. aururas 416, 452. autsod 451. o. avi 11. 55. 174. o. Avittoriges 180. o. avvi 11, 55, 174. -b- 248. ba, bá III sg 31. 151. 277. 434. 439. 441. ba, bá 'oder' 144. 277. ·bá I sg 433. ·baa 421. ·baad ·báad 361. baan Adi. 18. baán I pl 437. ·baat 361. 376. k. bach 88. k. bachgen 88. b. badez 520. -b(a)e 123. 190. 433. bág 33. ·bágu 338. baí 'Kühe' 208. bai III sg 122. 433. -baid 437. ·báigin 338. at baill 129, 333, 443, bais 163. Baithéne 170. Baithin 169. baithis 520. baithsed 84. baitsid 520, 524. baitsim 83.

baitzisi 16. ball, báll 30. 172. at hallat 333. ban 127. banairchinnech 161. banb 119. bandálem 161. bandea 161. b. bann 127. bannám(a)e 161. banterismid 166. g. Banuo 119. g. Banuus 119. k. banno 119. bao 208. bar 264, 269, Barrfind 210. bás 171, 421. basamlid 84. bást(a)e 212. batar 399. at bath 323, 403, 443, at batha 403. at bathatar 403. bathius 520. batir 399. baupt(a)ist 520. dubber 86. 10 be 43. n. beag 88. ·beb(a)e 402. behaid 376. bebais 402. bebté 376. becán 168. Becán 168. bec(c) 88. 214. ko. bedaff 433. bedg 131. k. bedydd 520. k. bedyddio 520. béelre 35. bées 35. béesad 35. k. behet 456. beice 214. béim(m) 86. 414. béimmen 86. beir 351. 'beir 54. arbeir 444.

as beir 444. do beir 322, 444. beirthi 258, 270. beith 412. ar beittet 121. béiuil 51. béla 184. ·béla 377. ar bélaib 486. g. Βηλησαμι 180. g. Belisama 180, 226. bémen, bémmen 86. ben 177. frisben 333. ocuben 333. b. benaff 332. 355. ben(a)id 332, 333. 421. bendacht 413. bendachtan, -tin 413. Benén 169. bennach 212 béo Adj. 42. 122. 215. béo I sg. 42.  $b\acute{e}od(a)e$  212. béoil 51. ·béoigedar 314. béoigidir 122. béolu 36. béothu 122. ·beotar 398, 399, ·ber I sg. 55. 338. ber III sg. 334. ·ber Pass. 345. bera 55, 338, 340, ·bera 54. ·béra 376. 377. berad 335. ·berar 345. berat 106. berb(a)id 119. berde 304. 'bered 54. 348. berensdæ 524. beres 305. beri 339. berid III sg. 34. 58. 114. 322. 330. 443. berid Imper. 54. berid 340.

berith 340. bérle 110. ·berr 345. doberr 86. ·berra 315. herrthar 70. hert- 391. bert 392. ·bert 106. berta 392. bert(a)e 305. bertar 392. bertatar 392. berte 304. berth(a)ir 359. berthar 359. bérthi 258. bertis 348. bertit 258. k. berwi 119. ko. bes 456. bés Subst. 104. bés 'vielleicht' 230. 308, 310, bésa 190. bésad 162. bésai 190. béso 438. bés(s) 126. béssti 81. g. bessu 126. bést(a)e 83. 213. hésu 438. k. b. bet 456. betha 43. bethi 408. betho 43. bethu 122. 162. no betis 62. g. Betoregas 194. béu Adi. 42. 114. 122, 215, beu, béu I sg. 42. 432. b. bezaff, -an 431. b. bescoaz, bezgoaz 222. bi Adj. 121. bí (zu benaid) 398. cita bí 431. rom'bia 433. biad 61.

'biad (zu benaid) 378. nombiad 453. ronda biad 433. biáil 184. cita biut 25. bibdamnacht 164. bibhsa 384. g. Bibracte 164. bid 439. bidbethu 222. do bidcet 96. do·bidci 131. bied 61. bicid 61. bieit 61. biet 61. b. bihan 88. biid, biid 31, 311. 330, 431, 433, in tan m-bimmi 339. bind 127. bindius 163. bindiusa 60. Binén 169. k. bint 431. ·bir 46. 337. 339. birt III sg. 46. 392. birt II sg. 46. do birt 392. b. biscouz 222. bith 'Welt' 158. 188. bith 'Sein' 412. na bith Imper. 431. bith- 222, 230. bith Imper. 431. (ro')bith Pass. 404. fo bith 300, 202, 486. bithbéo 222. robithbéo 230. bithe 406. bithfotae 222. bithgolait 230. fu bithin 486. bithphennit 222. k. bit 431. g. Bituriges 43. g. Biturigas 194. bíu Adj. 43.

·bhu I sg. 43.53.118. 337. in binec 228. (do)biur 44. 52. 337. (do'm-)biurt 46, 392. biuth 158, 188, bine 118, 308, 431, o. Bivaidonas 54. g. Βλανδοουικουνιαι 181. bláth 33, 138. g. Blatomagus 33. bliad(a)in 178, 179. bliadn(a)ide 213. -bo 67, 433. bó 39, 122, 208, b. boas 126. ·bobig 394. at bobuid 394. boc(c) 88. Bodb 120. g. Boduogenus 120. g. Boduognatus 120. bóchaill 39. bocht 215. 'bocht 404. n. bog 88. boi 122. 433. 441. boicht 215. boill, boill 30, 47. boin 208. do boing 321. bonat 169. bongid 332. 422. ·bósad 369. both (Subst.) 179, 412. roboth 309. botha 433. bon 122. b. bourg, boul .s. bráe 189. brágía)e 200. braí 189. bráithrán 168. brúo 202. brataaisced 161. bráth 190. bráth(a)ir 72. 106. 206. bráthard(a)e 212. g. βρατουδε 190. 459.

brat(t) 88, 172. bran 202. n. breac 88. brecc 88, 132. brea 196. k. brefant 200. breib 518, 521, bréic 125. breith 412. 128. ·breth (Subst.) 179, 412, ·breth (Pass.) 404. brethae 405. bréthir 96. bréthre 96. k. brethyn 88. k. breuant 200. brí 196. ·bria 361. g. Briceius 132. g. Briccus 132. g. Brigindoni 180. Brigit 180. for brishedar 370. 374. brith 128, 179, 412, brith diring 229. brithem 167, 201, brithemandae 105. brithemon 105. 201. brithemnacht 164. g. Britation 107. k. bro 44. bró 202. i. Broccagni 74. 168. Broccán 74, 168, g. Brogimarus 44. broi 189. 192. broiténe 47. 170. brón 39. bronn 89. 203. bronnat 169. bronnid 361. brot 47. brothe 64, 82, brú 'Braue' 192. brú 'Bauch' 138, 203, frisbrudemor 343. bruinne 203.

bruti)nnid 331. o. Bruscos 189. o. Brusco 189. k. brwydr 96. k. brwyn 40. k. brych 132. -bu 433. k. bu 433. bú 208. buachaele 526. búachaill 39. búadach 214. búain 40, 415. búaith 78. budiqiu 225. buide 47. 114. bu(i)dech 214. buidechu 225. buidichiu 225. a buit sem 83. buith 179, 412, 443, bullu 47. hó bw rorbaither 318. burbe, burpe 21. g. Buscilla 180. k. bwy gilydd 456. ko. by 222. k. bychan 88. k. byddaf 118. 431. 433. ko. bys 456. k. ko. byth 222. ko. bythaf 433. ko. bythqueth 222. k. byw 42, 114, 122. k. cablyd 519. cace 88. cach 108, 220, 292, 993. cach n-díruch 229, cách 292. 293. cacha 180. 292. (= cach-ae)cacha 266.cachae 293. 'cachain 104, 394. cache 180. 292. cachla 68, 221, 290, cadéin 289. k. cader 196, 517. cadesin, cadésin 289.

cadesne 289. cáech 41. k. cael 415. k. caer 517. cáera 196. g. Caeracates 196. k. cafael 415. k. cafas 587. caich 292. caíchén 169. cailech 'Hahn' 103, cailech 'Kelch' 523. caille 520. caillecha 59. caimb 90. caimmse~81, 518, 523.cain (= ca-ni) 68. cain- 230, 324, 'cain'airlither 230. k. cainc 133, 182. cainchomrac 411. caindleóir 167, 523, cainro noibad 277. no cainte 349. cair 274, 278, cairchaib 196. cairchuide 196, 213. fo caird 397. cairddine 164. cairde 165. cairdea 124. caire 55. 117. cairib 197. cairigur 101. cairim 335. cairtea 124. caithir 195. calad, calath 102. k. calet 102. calléic 28, 511. callèice 28. camai 78. 510. camaiph 19. 78. 510. camall 103, 518, 523. n. cámall, camhall 523. camm 90.k. camm 46. 127. cammaib 78, 510. cammaif 19. 78. 510.

can 274.

k. can 455. canaid 347. ·canar 345. g. canecosedlon 107. k. canfod 455. cani 26, 277, 278, mit Kopula 436. canid 331, 422. for canim 337. canisin 289. canóin 179, 523, ko. cans 455. k. cant 110, 124. g. cantalon 107. g. Cantli 174. g. Cantlos 174. caplat 519. car 54. \*cara 107. cárachtar 518, 522. ko, caradow 408. car(a)e = 107. 199. 200.car(a)id 115, car(a)it 54. g. Carantillus 115. 200. Carantius 115. 200. carat 124. caratnám(a)e 200. caratrad 165. k. cared 55, 117. k. carfan 133. carmocol 519. cars(a)it 388. fo cartar 397. \*caru 338. k. caru 115. ko, casadow 408. g. casamo 167. case 520. cath 79, 103, 187. cate 276, 278, cateat 276. cateet 276. Cathall 71. cathir 195, 196, 517. k. cathl 65, 124, catte 276. g. Catur(r)igas 194.

g. Catuslugi 38. b. cazret 224. ce (Fragewort) 274. 275, 277, 293, ce 'obgleich' 32, 144. 512 f. (bith) cé 454. n. céad 20. 124. n. céadfaidh 73. ad cear 361. cech 220, 292, 293, cecha 180. 292. cechae 266, 293, 'cechain(n) 104, 394. cechan- 393. cechang- 394. cechlad- 393. ro cechladar 74, 376. ro cechladatar 74. cechlaiter 376. cechlastar 376. cechna 375. cechra 375. cechrait, cechrat 375. cécht 136. cechtar 293, 294. cechtardae 293. cechnin 104. ced (Fragewort) 142. 147, 269, 274, 275, 277. 278. ced (re 'obgleich') 438. ad'ced 361. cedardae 72. céetne 35. k. cegin 523. céit 51. 125. céill 158. fwceillfea 371. céim(m) 127. 204.414. céin 'so lange' 298. 306, 502, céin 'selbst' 289. ciine 502. for ceinnfitis 371. fo ceird 322.445. fo ceirt 445. ceist 518.

con céitbani 333, 455. céithuid 35. ceith 438. ·céla 376, 386. céle 36, 97, 173, 291, celebirsimme 388. o. celi 98, 174. g. celicnon 107, 174. celid 331, 422, celt- 391. cen 108, 143, 159, 454: 496. cen(a)e 261, 270. cenaib 261, 270. cenalpande 454. cene 261. céne 157. 298. 306. 502. k. cenedl 29. cenéel 35. cenéiuil 35. cenél 29, 74. cenéle 36, 165, cenéoil 35. cenéolu 36. k cenetl 74. cenévil 35. cenéul 35. ceni, cení 26, 512, cenid 436. cenita 436. ceníuil 35. ceníul 35. cenmá 455 venmanum 455. cenmatha 455. cenmithá 159. 454. 500. cenmithase 284. tar cenn 487. for cenna 315. cennmar 210. centar 165. 454. centarach 62, 212, centarchu 62. centat 169. k. centhliat 166. g. Centusmia 237. cenuib 261. cenut 261. céo 196.

ceol 172. k. cepister 518. cenu 144. 440. do cer 402, 448. ·cér 395. cerd 176. 401. do cerddatar 402. g. Cernunnos 174. forcerr- 91. cer(r)ic 274. con certa 315. do certhar 402. k. cerych 372. résad 86. cesí 275, 277. cesin 289. ceso 434. ad cess 130, 330, 404. céssad 86. cés(s) aid 126. cessi 275. césto 61. 83. cesu 142, 434. cét 'hundert' 20. 35. 110, 124, 233, 234, ·cet (Pass.) 405. cét- Präp. 31, 455. cét- 'zuerst' 125. 235. 237. ceta Präp. 31. 455. ceta 'zuerst' 236. ceta bi 455. cétal 65, 69, 124, 415. cétbaid 104, 455. cétbuid 104, 455, cétbutho 60. 179. céte 407. ad ceter 361. cétfaid 73. 455. ad ceth 361. cethar- 231. cethard(a)e 232. cethargarait 231. ad cethe 361. cetheoir 235. cetheoira 231. cetheora 150. cethir 111, 121, 231. cethorcha 233, 235. cether- 231.

cethramad 220, 236. cethramdin 238. cethramthu 238. cethrar 233. cethri 150. cethroch(a)ir 232. céti 408. cétl(a)id 166. cétmad 236. cétmus 236. cétna 220. 220. cétn(a)e 235. 237. 288. ceto 142, 434. cétsians 236. cetu 142, 434. cetu: 'zuerst' 68, 236. 237, 246, 324, ceturupridach 236. céu 196. n. cend 20. ceul 172. do ceurtar 402. chách 143. challèic 145. duun chanisin 142. chech 143. in chechtartid 293. cheitbada 35. fo chélfatar 371. imme chella 300. chen 145, 454. chen(a)e 145. inna chenél. -la 142. donaib chenélaib 142. ar chenn 487. chethrairib domaih 143. fo chétóir 39. at chichestár 379. atat chiqestar 378. ar chiunn 486. ara chiurat 378. chlain 89. chláinn 89. chloithib 407. ro chlúinetar 30. ad chodados 389. ara choided 353. in choisechar 73. imme chomairsed 363.

chomallaide 60. im chomarcair 393. attot chomnice 394. chomtúarcan 105. chon daigi 297. in chorpdid 72. nícon choscram 26. co chotabosad 250. b. c'houi 268. corro chraitea 51. 525. ara chrin 333, 403, 422. ara chrinat 333. chrich 143. in chruth so, sin 84. 158. in chrut so, sin 83. ar chuit 487. k. chwaer 121. k. chwant 521. k. chwech 235. k. chwi 268. k. chwiorudd 121. k. chwythu 131. ci (Fragewort) 67. 274. 275. 277. ci 'obgleich' 67, 512. ad cí 323, 324, 330, 444. cia (Fragewort) 35. 274, 275, 277, 278, cia (Konjunkzion) 32. 35. 108. 144. 256. 307. 320. 512 f. ciubo 440. ciach 196. cia chuin 278. ciall 130, 177. fo ciallathar 315. fo cialtar 344. cíamméit 275, 278. cían 454. ciaptar 144, 440. cíarbo 441. cíarpsa 441. ciar(r)ic(c) 274. 278. ciasa 434. cíaso, cíasu 434. ciatu: 236. 237.

cib 432. 'cich (Fut.) 384. cích (Prät.) 396. fo'cicherr 106. 383. fo cicherthar 383. cicleis 384. adveichitis 378. fo cichiur(r) 381.383. ad cichlus 379, 384. cíchnaigistir 388. fo cichred 383. fo cichret 383. fo cichur(r) 381, 383, cid (fragend) 142, 147. 269. 274. 275. 300. cid (mit ce 'obgleich') 434, 438, 439, 512, k. cialen 396. ciid 330. k. cil 40. k. cilydd 97. cimbid 90. cin 107, 197, 198, cin- (ce-ni) 438. cin 520. cindas 275. cindrummaim 184. cina 46, 198. g. Cingetorix 46, 145. cingid 46, 111, 115, 331, 422, cini 'nonne' 277. cini (ce-ni) 512. cinid 436. cinirbo 441. cinn Gen. 45. cinn 'am Ende' 53. 155, 487, ·cinni 315. cinnísin 274. cinnta 84, 197. cinta 125. g. Cintu- 68. g. Cintugenus 237. g. Cintugnatus 33. 237. g. Cintusmus 237. cip 438. cip 518. cir 130.

ciric 274.

Cirine 520. cis 518. cith 438. cit 438, 512. cita: Präp. 31. 68. 455. cita: 'zuerst' 236. cita bi 455. cita roba 455. citid tucat 252. cit n-é 148. 274. 275. ad'ciu 130. 337. ·cium 395. ciunn 45. claidbéne 170. cla(i)de 412. claideb 103, 170. cla(i)did 331. 422. claindde 21. 81. clainde 51. 96. clainnd '81. claisse 406. cland 520, 522. ·class 404. clé 56. 217. k. cledd 56. cléir 518, 523, cleith 412. clerech 518. ·cleth 404. clí 56. cliu 43. 56. clo(a)id 330. ·cloammar 362. ·cloatar 362. ·cloathar 362. cloc 83. clocenn 83. clóen 41. n. clog 83. ·cloi 390. ·cloid 362. cloifether 374. n. cloigeann 83. cloin 41. ·cloïs 390. cloithe 406. ·cloither 362. 'cloitis 362. 'cloor 362. rocloss 404.

cloth 43, 134, cloth (Pass.) 404. clothach 212. clii 208. clua 208. clúain 137. clinas 422. clu(i)che 100. ·cluichigedar 100. rocluinethar 77, 323. 324. 328. 333. 334. 355, 422, cluinte 328, 350. clúm 520. cnáim 183. cnámai 56, 100, cnó 189. cnoaib 191. n. cnoc 88. cnocach 212. cnocc 88. cnú 134, 189, co Prap. u. Konj. 'bis' usw. 108, 144, 151. 159. 229. 307. 455. 456. 503 ff. con Koni. 27. 247. 282, 295, 306, 320, 324. 456. 503 ff. con Präp. 'mit' 149. 158, 457, 'co Subj. 368. có 32. do coad 397. couir 120. ar'coat 353. 422. cobadlus 457. cobfodlus 120. coblige 120. cobodlus 120. 457. ad cobra 451. cobsud 103, 120, 218, cocad 103. cocart 456. cocéilsine 164. co cúal(a)e 324. cóeca 235. k. coeg 41. cóemainech 211. fo cóemallag 321.394. cóemem 225.

do chemnachtar 394. 400 k. coes 134. coaud 103. ar coi 366. 367. do coi 366, 367. 447. coibdelach 78. coibdelaa 78. coibnest(a)e 212. coibnis 188. coibnius 163, 188, coibse 202, 518. coic 136, 144, 148, 232. 235. coica 200, 233, 235, coiced 236, 237, 238, coicer 233. coich 274. coicsath 61. do:coid 397, 447, 457. ad coidemmar 398. coima Npl. 215. ·coima Subj. 108. 456. g. Coimagni 174. do coimarraig 321. du coimarraig 394. ar coimddin 338. coimdemnacht 164. coimdiu 199. coimdinecht 164. fo coimlachtar 100. 394. coim(m)chloud 108. coimnacmar 401. coimnactar 401. coimnacuir 394. ·coimnucuir 394. du colmrachtar 394. 400. coimthecht 108, 456. ar cointiu 338. coin 44. coindeulc 100. coindeulgg 100. coineas 52. coinmi 85. coir, cóir 120. co cóir 229. coirther 360. do coischifed 374. do coised 382.

do coisgedar 73. coisnimi 98, 190, in coissegar 73. di coissin 430. do coissin 430. coitchennas 164. coldde 213. coll 91. colláa 87. collbe 70 colléir 229. k. colles 387. collnide 84. coln(a)ide 213. colno 85 com- 321, 323, 324, 329, 456 ff. com(a)i 123. 352. comaicse 63. comainse 352. comairle 456. annad comairléciub 26. comairlle 84. 'comairsed 363. \*comairsem 368. com(a)itecht 470. comallada 76. comallaidi 257. comallnad 84. ·comálnabadar 371. comalnad 410. ro comalnada 59. comalnadar 76, 315. comalnaidi 408.1 comalnatha 77. comalnathar 76, 315. ·comalnide 360. •comalnisid 389. nos comalnithe 60. comalnither 105, 358. nos comalnnamar 84. ad comaltar 83. du comar 369. comarbus 163. im comarcair 397. comarpe 211. do comarr 457. du comarr 369. as comart 322. do comart 457.

fris comartat 392. ·comat 352. combach 411, 456. combag 411. do combaia 321. comchéthuid 457. comdithnad -natha comdlúthad 457. coméir 354. coméitaed 352. comét 413. cometecht 470. ·cométiq 352, 448, comfogur 457. comfulid 166. comid 26. comimmaircide 456. comitesti 408. adcomla 456. comlán 29. fo comlong- 321. comlugiu 100. comlugu 100. comma airic 68. commaith 229. commallaid 91. comman 438. do commar 397. 401. commenic 229. commim(m) is 90, 439. commin 439. commlith 412. commór 229. ·comnactar 394. for comnactar 394. comnessam 123, 223. 456. for comnucuir 323: 393. 394. comoicse 63. comollnither 105. do comorg- 321. fris comorg- 321. as comort 100. 392. comparit 217. 519. comrac 411. as comren 324. do comrig- 321. comroisr]cniu 415. comrorcan 105.

comrud 416. combuidiand 79, 457. 'comtacht 321, 392, comtetracht 404, 416. comtherchomracc 450. comtherchomrucu 411 comthinól 457. comthoet 352. comthururas 416. 459 comtis 439. 'comuir 368. fris comurt 100, 392. con Gen. 54. con. Präp. 107. 246. 457. con. Koni. 27. 247. 282, 295, 320, 456, 488, 503 ff. cona 26. 86. 295 489. 503 con accae 324. congru áigsetar 27. conbba 368. conboina 457. con certat 457. conda 436. condad 436. cond(a)e 212, 213. ad condaire 323, 397. 444 condamm'ucbaitis 251. condan 436. con dánice 504. condan samailter 252 condarrici 251. condat 436. conde 83. condeilgg 21, 81, condelc 21, 114, condelg 21, 411, 456. condelgg 114. condib 438. condid 435, 436. condid 247. condid moladar 251. condid tuctis 251.

condip 438.

con dositis 504.

condubitánice 252. con fodlaibid 457. Congal 176. for congarar 354. congnam 115, 456. congoite 407. for congrimm 354. for congur 26, 354. Conque 189. coni 26, 503 ff. con ic 457. conid 89, 435, 436, conid. 247. conid anail 255. conid chumscaiged 251. conid n-árraig 251. conid n-deroimed 951. conid rairlécis 252. conid reirb 251. conna., conná. 26, 86. 295, 489, 503, connách 436. connach. 489. connacha dánaiafea 253. connach gabad 253. connách moidea 253. connach'n-ingéuin 253. con(n)ac(c)on 490. connachon 490, 503. con(n)acon 503. connarbtar 441. con n-éta 504. connid 435 connid rerb 251. conn'oscaigfe 457. conro 503. conromicad 245. conrufailnither 27. con suidigther 457. contifea 457. do'cood 397. do cooid 397. cor 171. 410. \*corad 360. córae 120. du corastar 360. corathar 360.

o. Corbagni 168. corbu 438. coreur 520. corgas 519. coro: 503. corp 99. 171. corpach 212. corpd(a)e 212. corpp 81. corpth(a)e 212. corpthi 72. corricci 456. corriccise 284. corro 503. corthón 211. coru 503. córu 120. cosa: 26. cosacrub 524. cosc 171, 411, 453, ·cosca 446. coscitiv 446. in coscram 26. cose 30, 284. cosmail 104. cosmailainmmnechthech 213. cosmil 59, 62, 456. cosmile 163. cosmilius 60. cosmuil 59, 104, cosmuilius 60, 163, cosmulius 60, cosnaib 279. cosnam 96, 104, 126, 414 cosnama 98. cosrad 446. cosrid 446. coss 134. cossair 446. cosscc 81. cosse 284. ·cossena 377. cossin 284. cot- 273. cota 436. ad cota 323, 329, 356,  $ad \cdot cotad(a) e 329.389$ . ad cotadsam 389. ad cotadus 389.

ad colar 329. do cotar 397, 400. cotarsnai 217. cotaesnatu 162. cotarsnid 167. ad cotatsat 329, 389, cota nebat 250. cotd\*icc 21, 250. cote 276, 278. cot ecat 250. ad cotedae 389. coteeet 276. cotcet 276. Cothr(a)ige 520. cotlud 124. cot·n-erba 250. cotofuire 250. cotom erchloither 250. coton delcfam 250. cot oscalather 250. cotot nert 250. ad'cous 322. craide 99. crann 47, 172. cré 198. k. credadwy 408. k. credu 87. creicc 415. \*creit 390. creittem 86. \*cren 54. 355. cren(a)id 135. 332. 354 f. 422. creodae 213. forcress 404. ·cret 390. cretem 86, 414. creth 135 \*creti 390. cretid 87. 330. cretmech 213. rocretset 51. rocretsisi 84. cretsit 388. ·cria 361. criathar 74. criathraid 74. cride 99, 173. cridecán 168. crin 403. cró 37. 189.

eroch 523. ·crocha 315. cród(a)e 37. 213. b. croezr 74. croide 99. croich 44. crotha 135. crú 134, 189, cruich 44. cruim 135. cruimther 135, 520. craina 47, 135. Cruithne 135. k. cruitr 74. crum 47, 135. cruth 135, 158, 497, cruthach 44. cruthaigedar 314. cruthugud 59. cs. 24. cu 'bis' 151. 455. cu 'mit' 457. ·cu Subj. 368. cú 142, 201, 202, for cuad 120. 322. 457. 322. 398. ad cuaid 457. do cuaid 120, 397. ·cúala 123. ·cúal(a)e 40.73.190. 396. cuán 168. cúan 137. Cúanu 196. cúarsachad 77. do cuatar 397. cub(a)id 211, 457. cubaithiu 76. cubus 44. 120. 457. cucae 101, 261, 270, cucann 45, 523. cuc(c)ae 455. cucc(a)i 270. cuc(c)i 261. 455. cuccu 261. 270. 455. cuc(c)uib 261. 455. cuc(c)um 261. 455. euc(e)unn 455. cuc(c)ut 261. 455. cuclaige 101.

cucum 261. cucut 261. n. cudroma 124. cuibdius 163. cuibsech 213. cuic(c)e 101, 261, 270, 455. cuiclige 101. n. cuid 131. ad'cuid 398. cuide 79. n. cúia 235. cuimlin 96. cuimliucht 45. cuimrech 45, 96, 172, 411, 456, cuimrecha 76. cuimrechti 407. cuimrega 76. cuimregaib 172. cuimrigib 172. ·cuinchim 113. cuindia 45. cuingim 113. cuintea 113, 368, 458. cuintechti 113. cuintgim 113. cuire 352. ·eu(i)rethar 316, 322. 445. do cuirethar 445. do cuirifar 374, 445. cuirp 46. cuirthe 55, 352. cuit 131. ·cuitbi 45. cuitbind 456. ad cuitecht 321. 322. cu(i)the 520. du'cuitig 397. cúl 40. íar cúl 487. for cúlu 487. 'cum Subi. 368. cum- 456. cumacc 411. cumachtach 62, 156. 212.cumacht(a)e 56, 173. cumachtchu 63. 225. cumachte 62, 446,

eumachtaaib 63. cumachtau 225. cumactte 81. ·cumai 368. ad'cum(a)ing 446. cuman 46, 105, 457. cumana 411. \*cumcat 21, 109, ·cumcu 338. cumdach 411. cumgabál 475. cumgaim 338. 'cumgat 21. 109. cummasc 45, 87, 457. is cumme 514 f. cumsanad 456. cumsanfa 371. \*cumset 368. cumscaichte 85. cumtach 411. 475. cumtacht(a)i 408. cum(u)ing 445. cumung Adj. 111, 218. cumung Dat. 58. \*cun 337. for cun 47. 337. o. Cunagusos 53, 189, o. Cunalegea 185. o. Cunamagli 53. i. Curcagni 168. curp 46. cúrsachad 77. cúrsagad 77. g. Cutios 174. cutrumm(a)e 45, 124. 211. cutrummus 163. cuúrsagad 18, 77. k. cwd, cwt 278. k. cyfoeth 446. k. cynt 237. k. cyntaf 237. k. cyssedd 126. k. cywir 120. -d- 248. 273. 297. d' Präp. 482. -da- 248. 272. 273. k. b. da 'gut' 49. 221. b. da 'dein' 108.

dá 32, 142, 148, 176, 182, 231, 234, dă 23, 506. in dáas 31. -dab- 248, 272. da chotar 254. b. dacr 73. dáe 16. dag- 221. dagfer 221. daggnim 83. dagnim 83. g. Dagodurnus 49. g. Dagomarus 49. dagtheist 94. dáidbir 210. Daig 184. con daig 61, 458, con daigi 337. ·daim 354. fo'daim 114. 423. ·daimi 354. da(i)mid 114. 332. ·daimim 354. daingen 96. 216. dair 196. dairde 196, 212, dait 259. 483. dál 74. o. Dalagni 11. dálem 167. o. Dali 11. fo dáli 316. fo dálib sea 374. dalt(a)e 173. dam (Subst.) 114. dam 'mir' 259, 483. -dam- 272. ·dám(a)ir 393. 397. ·dámdatar 401. -dam(m) - 248.-damnamtar 401. -dan- 272. dán 33, 187. dana 507. danau 507. daneu 507. con dánice 146. daniu 507. -dan(n)- 248. g. Dannotali 174.

dano 28, 507. k. dant 106, 125, b. daoust 277. dar 108, 159, 480, k. dar 113. darach 196. con dárbastar 369. daro 196. k. darogan 452. darrat 249. dart- 391. -dat- 248, 272, k. datl 74. dathar 300, 429, k. dau 121. dáu 'zwei' 43. 121. 232, 234, dáu 'ihm' 259. 271. 483. da ucci 249. David 122, 521, daum 52. daur 113, 196, daurd(a)e 196, 212. de- Präp. 145. 458f. 495. de 'von ihm' usw. 30. 228. 259. 266. 271. 459, dé 259. dé 'Rauch' 198. dé Gen. 121. co dé 208. fri dé 43. 208. dé- 'zwei' 231, 234. dea 34. deac(c) 61, 234, 235, deacht 31, 99, 121, 163. 177. deacht(a)e 99. dead 122, 458, i n-dead 487. n. déag 235. déainmmneichthech 458. déainmmnichdechaib 31. dearc 79. no debthaiged 75. ·debthigedur 314. debuith 458. ·décammar 361.

décce 458. ·deccu 351. dech 84, 226, 227, ·decha 367. dechellt 81. dechmad 236, 238, ·dechommar 397. dechor 458. déchorpdae 212, 231. ·dechud 397. 'dechuid, 'dechuith 397 ·dechummar 397. dechur 458. dechutar 397. decming 470. k. decmint 518. -ded 436, 437, for dedag- 394. dedárntui 30. déde 232. g. δεδε 395. dédenach 62. 458. dée 18. déec 61, 234, 235, dees 163. deeth 219. deg Superl. 226, 227. deg- 49, 221, k. dea 111. dég 300, 486, 509. i n-degaid 149, 458, 486. degcomairle 83. k. deafed 238. deamaini 49. degnima 189. Dego 184. n. dé h-aoine 151. fri dei 43. 208. dái 43, 172, deib 231, 234, derb 31. dé(i)cce 352. deich 34, 51, 111, 128, 149, de(i)chenbor 233. deichenbur 145, 233, deichib 233. deichthriub 145. 187. 526.

ad·déicider 102, 361. déicsin 413. deid 219. deidbir 210. deilb 95. ní deintamladar 458 déinti 424. deirbbæ 99, 120, deirchointea 70. déirge 412. ·de(i)rgéni 390. deirgénus 390. deirgni 390. deit 234, 259, déit 125. deithbir 210. no déitnaiatis 35. del 113. delb 177, 314. delb(a)e 95. con'delcfam 371. con n-deloaddar 21. dellig 322. 397. -dem 436. demeccim 459. demn(a)e 172. demnithir 77, 124. demon 172. 518. 523. demun 172, 523. b. dena 113. ·déna 360. dénad 26. ·dén(a)im 351. denait 113. déne Subst. 162. déne Imper. 352. ·déni 458. dénithir 77, 224. dénin 224. dénmo 97. dénom 59. 97. 104. dénti, dénti 424. dénum 59. 74. 97. 104. 458. den 31, 57. deoch 78. 182. deol(a)id 210, 458. dephthiaedar 314. dephthigim 75. der- 223, 478. dér 54, 73, 188, 190,

'dér Fut. 385. déracht(a)e 496 nicon deraerachtatar 317. derb(a)e 163. ·derban 479. conda dercacha 317. dercaither 445. dérchoiniud 70. deregtith 167. forderet 353. ·dergaba 458. ní dergemor 343. dergénsat 390. dergini 390. ·dérig 458. for derisiur 387. ·derlaichta 85. dermár 478. dermat 413, 458, 479, ·derménmar 399, 401. dermet 413, 479, dernum 104. ·dernus 390. ·deroima 479. deroimed 479. derscaiget 459. ní derscaigi 26. ní derúarid 317. derucc 113. k. derwen 113. con'desat 382. deserbdi 495. deserc, déserc 79. désillabach 231. desin 284, 287, 288, desom 260. des(s) 287. desse 165. dessid 126, 322, 397. 470. dessum 260. ·destetar 397. -det 436. dét 106, 199, 200, 'dét Pass, 405. dét so 259. détbán 200. hóre déte 146, 301. deu 31. deug 78. 182.

g. Denognata 34. b. dez 208. di Präp. 143. 158. 246, 459, 482, k. di 108. di Präp, m. Pron. 259. 271. di 'zwei' 142. 181. 231. fo di 238. dw'di 367. di- 145, 458 f. 495. dĭ 23, 507. dia 'Tag' 151. 157. 208. dia Konj. 27. 149. 247, 282, 295, 306, 501, 508, di-a Präp, m. Rel. 26. 294. di-a Präp. m. Pass. 264, 482, 483, día 35, 121, 172, diachtaid 166. diachti 408. diad 122, 458. i n-diad 487. in tain diagma-ni 57. 146. diall 411. 458. dian 215. dian chomalninn 251. diand 247. diandam chondelc 245. diandes 287. diandid 435. diand remthiasat 251. dianechtair 288. 8. dia n- érbalam 255. dianim 211. diant 435. di-ar 264, 482, diarim 210. in diarim 458. Diarmait 211. diaru chretsid 27. dias 232. for diassatar 363.

du diastae 367.

do diat 353. k. diawt 182. dib 'zwei' 148. 182. 231, 234, dib linaib 157. -dib- Pron. 248, 268, -dib Kopula 438. dib 66, 259. dibirciud 131. ·dich 367. ·dichdet 382. durdichestar 369, 382. 'dichet 353. 447. dichlid, dichlith 96. do'dichsed 367. dictatóir 167. -did Kopula 437. -did- Pron. 248. ·didam 375. ·dídem 375. didenach 62. 458. didiu 28, 507. ·dídlastáis 383, 385, ·didma, ·didmae 375. didmat 375. ·didmed 375. didnad 458. didsiter 383. didu 56. 507. die 208. con dieig 61. 458. b. diet 182. k. dieu 208. ·dig 446. i n-digaid 458, 486. digaim 86, 184, 523, digal 409. digallre 84. dígbál 458. ·díaén 376. ·digénam 376. diglae 56. digl(a)id 166. in diglaid 229. ·dianea 376. digthim 447. 'digtith 85. 397. diib, diib 259, 272. diil 86. dil 49. dile 205.

dilem 49. dilgend 416. ·dilaibther 374. dilaotho 60. dílauda, -o 60. dilautha 60. dilin 49. diliu 205. 'dillem 94. dilse 61. dilsetu 162. diltud 78, 79, 410. diltuth 78. dim 259. ·dímea 94. dimeccither 459. dimiccem 414, 459. dimicthiu 225. -din- 248, 268, dinab 95. dinacon bi 295, 490. din(d) 279. for ding 332, 423. dingarthae 406. for dinginn 348. for dingrat 458. din(n) 259. dínním 77, 495. -dip 438. dínu 113. 200. k. dirfawr 478. dirinch 115, 218. diring 115, 218, 229, 458. diroabad 458. di róscat 458. ·dírrudigeddar 79. 344. dirruidiguth 91. dirsuidigud 79. diruch 229. diruidiand 79. dís 232. disin, disin 284. dis(s)i 259, 271, disund 284. dit 259. -dit- 248. 267. 272. dit 259. dite 423.

dith, dith 396. ní díthát 430. díthnad 75. dithrub 96, 458, 495. diti 408. ditin 413. 458. ·diúair Fut. 385, 475, fordfilúair Subj. 367. for diucuilset 368. dind 158. g. divertomu 189. divitius 163. diull 171. n. diúltadh 79. diummus 474. diunach 411. diunag 458. diupart 458. 474. ·diurat 353, 475. dint 218. do diut 353. k.-diwedd 122, 458. 'dixnigedar 17. 430. in dixnigedar 430. ·dlecht 423. dlegait 335. dlegtir 335. dlestar 369. dliged 112, 413. dliged 30. ro dligestar 335. 387. dligeth 112. dligid 335. 423. dligim 335. dligit 335. dligthech 61. as dloing 332. dlong(a)id 136. ·dlung 337. do Prap. 108, 143. 158, 246, 294, 443, 482. do Präp. (= di) 158. 459. do 'dein' 67. 108. 142, 263, 267, do- (δυς-) 145. 222. b. do 108. k. do 492. d6 zwei 43.232.234. dó 'ihm' 259, 270, 483. doacaldmach 482. do adbat 482. do(a)ib 259, 272, do arrchet 482. -dob- 248, 272, 273, Dobecóc 168. do beir 482. dob'emthar 249. dobriathar 481. dobus 222. dochenéulai 36. docheníuil 210, 222, dochor 222. dochrud 211. 218. dochu 100, 225. dochuirde 219. dochum 149, 486, dochumacht 211. doda aidlea 251. doda'essarr 252. dodcad 222. cía dod chommar 256. do dechuid 482. dod\*esta 256. do donaimm 458. do dúthraccair 329. doe 200. k. doe 113. do ella 458. dof ema 249. 268. do fonuch 458. doforbad 83, 249, do formaig 482. dofuibnimm 482. do futharcair 329. do futhraccair 329. do futhractar 458. dogailse 104. do guitha 482. do aní 458. doquilse 104. dóib 66, 259, 'doid 395. 446. do imchella 329. doinacht 163. doinde 212. do indnagar 482. doinecht 163.

doini 173. doinscanna 329 a doirsea 187. doirsib 51. o. dolatibigaisgob.. 175. dolb(a)id 314. dom 259, 267, -dom- 248, 272, 273, dommatu 162. domneiccither 459. dommetu 162. domuin 115. domun 43, 65, 115. domund(a)e 105,212. -don- 248, 272, 273, donaballaib 95, 280, donahí 281. donaib 68, 89, 279, don(d) 279. dondala 290. donda rígénsat 252. dond ecmaina 255. dondiccfa 254. Donnchad 71. donn'éicci 245. dono 507. do omlacht 322. do ommalg 322. do opir 458. doraid 102. doraidi 219. dorch(a)e 217. do roabad 458. doron donad 249. do róscat 458. dorus 103, 187, 190, dosin 284. con dositis 84. 365. dos m-bérthe 249. dos n-gniith 249. dos(s)om 259. 271.dósuidigthi 482. dosund 284. ·dotar 395. do tuit 329, 482. k. dou 42. ko. doy 113. k. draig 53. b. ko. dre 483. drebrang- 395.

do dúthris 310, 366.

drésacht 126. dretill 133. dringid 136. dris rogat 483. droch 133. droch- 221. drochdoini 221. drocho 221. drochomairle 83. drog- 221. droganím 83. drogním 83. dron 43. b. drouk 221. drúailnide 223. druad 123. drucht 138. druí 42, 123, 198, g. druides 42. druimm 133.183.184. druith 194. drummai 184, 186, k. druce 221. k. drwu 483. k. drythyll 133. du Präp. 57 f. 108. 482, dú 32. du 'dein' 108, 263, du- (δυς-) 145, 222, k. dú- 40. dú- 459. du-a 264. 482. duaib 259. Duaid 122. 'duaid 395, 446. dub 40, 218. -dub- 248. dubglass 210. g. Dubno- 65. g. Dubnocouirus 115. 120. g. Dubnoreix 43. 115. g. Dubnorex 115. g. Dubnotalus 115. Dubthach 71. o. Ducovaros 185. dwenitig 322. dud'esta 256. dud'uic 256. du'fuit 329. du futharctar 458.

g. dugiiontiio 305. duí 198. dúib 259, 268, 482, Duid 122. duinán 168. du(i)ne 173. duinén 169. duinenet 169. duini Dat. 57, 173. du(i)ni Vok. 55. duit 259. 267. dulb(u)ir 211. dulburin 104. dulem 49. dúlem 167. duliu 49. -dum- 248. in dumaichthin 229. du mmidethar 482. abn. Dumnocoueros 120. g. Dumnorex 115. g. Dumnorix 43. g. Dumnotalus 115. -dun- 248. duna rructhae 295. dúnattae 63. dundab·dúrgathar dundaib 68, 89, 279, dundalla 255. dundat mecetar 251. dún(n) 259, 268, 482, dunn'anic 249. dúrai 103. g. Durati 222 do dúrgimm 458. ·durni 315. du roimnibetar 458. duróscat 458. dús 66. 277. dus n-gní 249. dutairsetar 363. dwitet 482. dut fidedar 246. dúthraceair 329.393. 397. dúthraccar 458. 464. dúthracht 40, 413. dúthrachtan 413. dúthrastar 363.

k. dwy 234. k. du 108, 267. k. dydd 208. k. dyre, dyred 354. k. duw 208. k. dywawt 403. e, a Possessivpron. 272. b. e 272. é, hé, hứ 17. 43. 107, 242, 243, 266, 269, 270, 272, 277, 278. n. éadtrom 494. n. éag 20, 124. n. eagal 87. n. eagar 470. n. éagcosmhail 494. ebarthi 376, 385. ebarthir 376, 385. 'eblae, 'eblai 376. ·ebra 138. ebrae 216. abn. Eburacum 44. g. Eburodunum 44. g. Eburomagus 44. éc 20, 124, ·ecail 368. do écai 102, 445, 470, æcaillse 59. ec(a)ilse 179. ecailsi 408. ecailsid 166. dorecaither 361. ecal 87. 460. ecalsa 179. ·ecam, ·ecar 354. do écastar 361. ·ecat 354. æccne 85. ecenocht 520. ech 34, 121. echaire 167. echtar 159. 366. 459. echtargeinde 459. echtrann 523. ecquiste 461. ecquisti 21. 'écid 322. dwéciciqi 378.

dwéciai 77. ecilse 65. œcilse 59. 'eclainni 337. ecl(a)is 179, 517, 523. eclastai 408. æclis 16. écmacht 211. do ecm(a)ing 446. 470. 'ecm(a)i 368, 470. ·ecmi 368. do ecmoised 368. do ecmuing 323. écnae 470. écndach 78. ecne 85, 412, 461, écóir 494. ecolsa 179. ecolso 65. do écomnag- 321. do écomnacht 322. du'n-écomnacht 392. ecor 470. écosc 171, 470, écsamil 62, 494. écsamli 62 écsamlus 494. ed, hed Pron. 17, 147. 242, 269, 277, ed- Präp. 451. edbart 21, 412, 451, 474. ednonóen 288. ednun n-oin 288. edpart 21. 451. ee 18. k. efydd 44. ega 118, 184. ægeptacde 524. ægeptacdi 155. ar égi 25. egiptacdae 524. k. eglwys 65, 517. k. ehawc 196. 'éicdid 398. 471. do éici 445. éicndag 35. 78. con éicnigedar 314. con éicnisset 389.

k. eidaw, eidi 272. éillide 91. ad'e(i)lliub 371. do eim 46, 54, 337, eirq(4) 446. n. éiria 89. k. eirin 84. eirr 198, 470. ad'eirria 452. do éis 487. eisse 446. eissi 260. e(i)ssib 260, 271. k. eistedd 126. con éit 368. n. eite 88. con éitaid 352. k. eithur 459. éitsecht 472, 528. éitset 94, 470. héitsid 166. fo éitsider 344. ·éla 361. elachu 219. éle 291. k. elin 44. dud'éll 49. ad·ella 91. 314. ellach 90. 411. 470. i n-ellug 487. k. ellwng 481. k. ellynghaf 481. élnithid 166. élud 460. g. Eluontin 174. do'em 423. dum'em se 26. dwéma 370, 377. émechas 164. do emfea 370. émiche 164. emid 500. for émid 460. émige 164. b. en 270. én 29, 74, 88, 171, enair 518. én(a)irt 495. énartae 98. b. eneff 203. enggnatar 361. 469.

engn(a)e96, 115, 469.énirt 210, 460, énirte 98. b. entre 462. éo 196. Eochaid 185. Eochu 196. éoin 35. Eoin 43. éoit 35, 125, éola 219. eolensta 594. éonu 36. k. eor 517. epaid 451. ·epéltais 30. eveltu 413, 461 'eper 86. eperr 86. epert 412, 460, eperthi 408. 'epil 86, 333, 461, 'eníltis 30. ·epir 88. 460. epistil 179. epiur 101. g. Epona 181. epscop 171. 518. epscuip 171. 'epur 101. g. Equi 174. g. Equos 174. er- 145. 451 ff. k. er 453. ér- 223, 478. 'æra, 'era 361. 425. 'éracht 391. éraic 97. do źrbai 398. dia n- źrbalam 319. ·érbara 460. ní érbart 317. erbirigithir 77. 'erbirmis 347, 451, i. Ercagni 168. o. Ercaidana 54. Hercaith 54. erchisechttæ 81. erchissecht 451. 528. erchoat 65, 171, 353. érchoiliud 479.

erchoisse 422, 452. erchoitech 353. erchót 65. 353. erchre 412, 451. twercomlassat 389. 470. erdachtae 452. erdaire 451. ind erdaire 228. erdaircigidir 98. erdarcaigfes 98. erdarcu 100. 101. erdarcus 163. b. erderh 453. ere 195. erégem 29. k. ereill 115, 291. \*eresom 369. ergarthae 406. du érglas 404. remi ergnaitis 361. éric(c) 415, 460. do érig 425. erigem 29. 414. ·erissider 341. erite 407. eritin 464. Evin 203 erladaigear 52, 359. erlam 452. erlamaidir 77, 224. érmall 478. ermitin 451. ernaigde 471. Ernéne 170. eroim 464. ·eroima 479. erom 262. nom'érnimm 70. 'errat 383. hérredcha 460. errenaid 460. érrethcha 460. ersna 468. ersolend 474. ersoland 474. ertach 411. 'erthar 361. erthe 361. erthúasacht 472, 528, eruib 262.

erum 262. erunn 269 ·érus 365. dwærus 382. erut 262. es- 460 ff. es 'und' 499. dia ás 51. esartae 460. esartaid 166. esb(a)e 461. esbicuil 97. escar(a)e 460, 495. éscid 494. escung 202. dwesemar 344. esfoite 460. 'esgaibter 461. tar ési 149. esin 472. g. Εσκεγγαι 181. g. Εσκιγγορειξ 107. du'n-esmar 344. do esmet 341. twesmot 341. esnaisse 126. esngaba 460. esngarthe 406. esnid 412, 470, é són 243. espach 461. esrechtaid 166, 461, esreuth 460. ess- 246, 460 ff, 495. essamin 156. do essarr 382. esse 260. 271. g. essedum 126. esséirge 412, 460. hesséirge 17. esséirgu 56. essi 260. 271. tar és(s)i 487. es(s)ib 260. do essim 426. ·essiut 260. 273. essnatis 471. essoircnid 166. dod'esta 430. do esta 256. estar 446.

b. estid 126. estir 364. 366. estoase 65, 123, 171, estósc 65. 123. ét, hét 'Eifersucht' 86. 118, 125, ét 'Erlangen' 329. ·ét- Prät. 391. étach 172. ·étada 329. 'étade 329, 389, étaige 172. etar 145, 159, 246. 462 f. 'étar 329 etarcert 462. etarcnad 211. etarcnaid 211. etarcne 412. etardam dibitis 249. etardan roscar 462. etardibe 412. etaran(a)id 211. etargne 462. etar-n-dí 280. dwetarrat 353. etarro 261. 270. etarrogo 58. etarru 261, 270, etarru'suidiged 28. etarscarad 462. etar scartar 462. 'étaste 356. etarthothaim 462. 'étatsat 329, 389, étech 321, 410. eter 239, 240, 462 f. 499. eter-a 294. etercert 462. eter scértar 462. con étet 352, 448, 469, do etet 470. do eth 447. eth(a)e 446. 447. ethemlagas 164. etir Präp. 462 f. 499. etir Präp. m. Pron. 261. 270. 499. etir-a 294. etir gén 462.

etir scartar 462. etlae 88. b. etn 29, 74, 88. étoich 494. étrad 165. etrantach 462. etrocht 460. etrom 261. étromm 494. etron(n) 261, 273. etruib 261. 273. etrum 261, 273, étrumm 494. etrun(n) 261. etsad 451. étsecht 528. (h)étt 86. ette 88. ettorsondi 462. k. eu 272. éu 196. n. éug 20. éuin 35. éuit 35, 125, énla 219. éulach 219. éuin 35. Euseph 43. éut(t) 35, 125. b. evel 484. k. ewin 121, 127. g. Excingus 461. g. Exobnus 461. b. ez 307. -f- 248. fa 'oder' 144. 277. 513. cia fa 73, 438. fáas, faás 18. fácab 464. ·fác(a)ib 464. faceird 249. rofádatar 395. 447. fadéin 28, 289. fade(i)sine 289. fadéisne 289. fade(is)sin 289. fades 287. fadesin 289. fadésne 289.

fadessin 28. fadirci 48. fadisin 289. faelid 526. faeram 140. fail 429. du failci 481. failaib 196. faillsem 225. failnither 334. failsigud 48. fáilte 162. fáiltin 225. fair 48, 262. fair-e 264. fairggæ 48. 81. fairsingmenmnaige 25. faissine 84, 164. faith 397. fáithsine 84. 164. faitigus 163. fáitsine 84. 164. k. fal 484. fanis(s)in 289. fann 47. fannall 47. n. faob 131. far 'euer' 148. 264. far Präp. 67. 465. far cuimsitis 465. farqqaib 48. farid gellad 255. do farlaic 481. far-n-bendeilb 280. fascid 47. fás(s) 33, fathar 266. fathúaith 287. k. yn fawr 228. ·fé (zu fedid) 107. ·fé (zu in·fét) 367. féal 34. feb 182. febtu 163. d'fech 486. féchem 167. feda 200. fedan 415. fedb 43, 119. ad'féded 34.

Fedelmedo 63. Fedelmtheo 63. fedesin 289. fedid 331, 423, fedo 43. fedot 200. feib 158, 182, 299, 514. do feich 43. féid 158. feil 429. do feil 430. féil 517. féin 289. feir 52. confeiser 369. fe(i)sin 289. fe(i)sine 289. féis(s)in, fe(i)ssin 289. féis(s)ne 289, 512. do feith 447. féiuir 35. fel 95. 429. b. felc'h 137. fele 429. fellsube 84. felsub 78. 518. 521. ar fema 464. femen 519. femmir 400. 402. for fen 120. 332. im fen 332. feochuine 164. féotar 402. do feotar 395. fer 19. 43, 54, 55. 93. 170. ko. fer 137. forfera 256. feraib 105. ferán 168. féróil 517. ferr 226, 227. fers 521. fert(a)e Npl. 43, Gsg 524.fés 125. ·fesatar 381. fésin 289. fesine 289.

in fesmais 363. fess 'Schlaf' 402. fess Npl 188. ad fess 404. 423. du fess 366. rofess 43, 404. fessa 381, 384. fessaitir 381. du fessar 363. ·fessatar 381. in fessed 381. ceni fesser 369. ·fessid 381. fés(s)ine 289. festar 366. 381. fessur 366. 381. ad fét, in fét 120. 331. 353. 423. fetarl(a)ic 180. fetarlaicce 522. fetarl(a)ic(c)i 522. fetarlicce 522. fetammar 401. rofetar 401. 'fetar III pl. 402. rofetartar 401. fetatar 402. ad fether 378. fethid 447. fetor 401. k. #a 521. k. ffenestr 521. k. #er 137. k. ffern 137. k. ffrewyll 521. k. ffroen 39, 521. k. ffrwd 40, 116, 521, k. ffrwyn 521. k. ffust 521. k. ffwrn 521. 'fi (zu ad'fét) 381. 'fi, du'fi (zu fichid) 381. 385. flach 486. fiad 34. 143. 158. 463. fiada 'Herr' 200. flada 'Zeuge' 202. fiadaib 260, 272, fiadain 202. fiadam 260.

ad findar 34. ad'fiadat 331. fladcholum 90. fiadib 260. fiadnissai 173. fiadnisse 165, fiado 200. fiadu 'Zeuge' 200. 202. 463. fiadu 'Herr' 200. fial 34, 521. fiastar (zu fichid) 381. (ro) fiastar (zu fitir) 121. 363. 381. fib 158, 182, 299, 514. fich 398. fichatmath 236. fiche 199. 233. 235. fichetmad 236. 'fichi 337. fichid 111. fichimmir 394, 400. fid 'Holz' 188. amal fid Kopula 73. 439. dut fidedar 398. figor 52, 59, 521. ad fii 385. fil 427, 429. do fil 430. file 305. 429. 430. filedacht 164. filet(a)e 213. fili 197. 198. filus 258. fin 521, 524. find 36. 43. Findbarr 210. findfadach 73. fine 518. finn 84. finnad 328. rofinnadar 311, 333. 334. 355. finnamar 350. fir 36. 54. 93. fir 36. 120. fira 189. firbrithem 221. firián 519.

firiánamam 225. fíriánichthi 268. firiánu 225. fírién 519. firinne 519. firión 519. firmimint 521. firmint 521. firtu 99. firu 52, 53, 54. fis 86. 188. 413. fis 517. fiss Nom. 86. fis(s) Gen. 188. 413. fissi 423. fitemmar 401. fitetar 402. ·fitid 401. (ro) fitir 323. 328. 393. 401. 423. ·fitis 402. fiu, fiu 'schlief' 395. 402. fin Subst. 182. 514. assa find 353. flugor 52. 59. 521. roffugrad 52. for find 335. 354. fiur (zu fer) 54, 93. fiur (zu siur) 80. flurt 99, 521, 524. fius (zu fichid) 381. fius(s) Subst. 52. 54. 86. 92. 188. 413. flaith 120. 129. fla(i)thi 55. 186. flaithem 103, 167. flaithemnacht 51.164. flaithemnas 164. flathemnacht 51. flechod 59. fledtigib 83. fleteg 83. fleuchud 59. fliuch 218. fo Präp. 136. 143. 145. 159. 238. 246. 318. 463 ff. fo Präp. m. Personalpr. 262. 271.

fo Prap. m. Poss. 264. fo Präp. m. Rel. 294. fo-a 294. fo acanim 464. foammamugud 464. du fóbi 378. foc(c)ul(l) 519. fochaid 79. 413. 463. fochith 79. 463. fochrach 214. fochr(a)ic(c) 74.214. 415, 463, fochricnet 169. fochsul 17. fócre 475. n. fód 39. fod(a)il 59. 410. fordaim 464. foda raithminedar 245. 318. foda rorcenn 245.252. 318. fod era 256. fodil 59. foditiu 63. 413. 463. con fodlaibid 374. fodlaidi 408. fodlat 94. (ní) fodmat 26, 335. fod ruar 251. foæ 262. ar fóemat 41. fóetsecht 464. forfera 464. forfrith 328. fo fúair 328. ·foqbai 354. foglaim(m) 414. foglimthid 166. fogna 360. fognam 74. 104. fogr(a)igedar 314. fogur 105. foi 262. 270. foib 262. 272. foich 521. ·foichiurr 381. fris foichiurr 445. foichleóir 167. foichlid 70.

do foichred 70, 108, 445. ·foichur 381. ford 402. ro foided 64. foides 388. foidsi 84. 258. foiade 94. foil Subst. 196. ·foil 384. foilse 162. foilsi 61. foilsigedar 314. ro foilsigestar 58. foilsigidir 59, 61. foi lisitis 381. foiltne 169. arfoim 464. ar foimat 41. ara foimi 387. foimtiu 413. foindel 464. foirciunn 96. foir Prap. m. Pron. 262. 270. foir Imper. 354. 'foir Fut. 384. foirbthe 407. foirciunn 96. ·foircnea 96. arna foircnea 70. foircthe 407. foircthi 408. do foir de 109. foiret 463. foirggæ 16. 81. fo(i)rib 262. do foirmsed 382. do foirnde 57. 336. foirrce 81. foirsingigem 225. foisitiu 413. foit 64. foitir 82. foitsi 84. 258. im folangar 316.344. follaither 341. fo'llós 464. follus 86. 218. im folngar 344.

im folng(a)i 316. 464. folt 99, 171. foltbuide 210. ·foluassat 390. foluss 86. fomm'álagar 249. fomraid 413. dod'fongad 464. fonna 464. do fonuch 102. do fonua 102. do fonus 102. 381. for Präp. 143. 145. 159, 246, 318, 465, for 'euer' 67. 264. 269.for-a 26, 294. 270. for(a)ib 262. 271. for aithmet 413. forás 465. for ása 465. du forbad 404. forbaide 120, 407. du fórban 319. 333. forbbart 81. forbrú 189. 192. forcan 86, 96. forcanad 351. forcanti 408. forcen 86. forcenn 86. 96. forcetal 59, 65, 124, ar forchelta 318. do forchossol 106. forcital 59. 65. 124. 171. forcitlaidecht 164. conforcmat 27. for congair 465. forcunn 96. forda cain 252. fordiucail 368. fordiucailse 406. fordiuclaim(m) 414. fordob moinetar 250. fordom chomaither 249. fordon cain 250.

fordub cechna 252.

forgaire 60, 109. forgare 60. for gellat 255. forid tét 251. forin 279. forlán 29. im forl(a)ing 318. dianim for lainged 318. forloisethe 60. form 64, 262, du forma 384. do formagar 26, 344. du fórmastar 382. format 413. formbed 295. forna 279. fornda congair 251. forndob canar 252. forngaire 22. 109. 419. fornaarthid 167. forngarte 406. forn(n) 262. forr(a)e 262, 270. forrorbris 318. forru 91. 262. 270. forrwchongrad 28. forsa 26. 294. do forsailced 475. do forsat 318. 475. forsin 279. forsna 279, 281. fort 262. fortacht 465. fortachtain -tan 412. forta comai 250. forta conquir 250. fortan roichan 318. fortat tét 250. fortchide 72. fort chomi 250. fortét 465. fort gellat 255. fort gillim 255. fortgidin 72. forthacht 465. forum 262, 273. forun 262. 273. foscud 103. 171. fos didmat 249.

fosin 284. fos(s) 47. 104. fossad 103, 218, fot 47. fót 39. fota bothad 246. fot chridiather 249. fot dáli 251. fou, fon 262, 271. foxal 17. 106. foxol 17, 106. foxlid 17. fraig 184. frass 129. n. freagra 87. freccor 87. frecdaire 109. frecind(a)irc 22. 64. frecr(a)e 61, 87, 412. 466. frecur 87. frega 184. freisndís 466. frepaid 88. 466. frescachae 402. frescachtar 402. frescast(a)e 407. frescat 466. (niru) frescechtar 386. 402. niru frescisset 386. frescsiu 466. freslige 466. im fresnat 468. fresngabál 466. fretech 410, 466. fri 151. 159. 246. 288. 466. fria. 466. frib 261. frie 260. 270. 351. fridoirced 99. 466. frie 260. 270. frim 260. frin(n) 261. 268. frisa 26. fris alethar 466. frisben 466. friscitacomrici 236.

fris dúnaim 466. fris gair 466. fris aní 466. fri-sin 284. frisin (mit Kopula) 435. frism-biat 295. frisna 279. fris(s) 260. fris(s)a 294. fris(s) accat 466. frissid 247. frissid n-oirctis 251. 296. fris(s) oirc 466. fristait 466. fristarddam 295. fristoing 466. frita indle 250. fritamm'orcat 249. fritat n-iarr 247. frit curethar 250. 296. frith- 466 f. (fo) frith 328, 404. 445. frithalim 466. frithchathugud 466. frithdún 466. frithgnam 104, 466. frithgnamu 104. frithgnom 104. ind frithoircnid 229. frithorcaid 99. frithorcon 466. frithsuidigthe 466. frithtaised 466. frithu 474. frit(t) 260. 267. frittait 466. friu 261. 270. frium(m) 260. friut(t) 260. 267. froich 120. g. Frontu 52. fu 57. 238. 464. fú 31. fu-a (m. Poss.) 67. 264.fu-a: (m. Rel.) 26. 294.

(fo) fuair 323. 328. 395, 396, 445. dofúaire 464. do fuaircitis 347. fuand 247. fuand rogab 251. ·fúar 396. ·fúaramar 396. do fúarat 353, 475. ·fúaratar 396. do fúasailcet 475. ·fúasna 329. fubae 412. fudd era 256. fudumain 463. fudumnai 218. fudumne 218. fudumnu 225. fudumuin 463. fuerad 256. fu fúasna 329. fugall 100. fugell 100. du'fuibniter 334. 'fuidema 375. fuillecht(a)e 91. do fuircifea 374. fu(i)ri 262. 271. fuirib 44, 262, 273. ar fuirig 463. ar fuirset 381. do fuisémthar 377. dofuisim 475. du'fuisledar 342. dufuisledor 342. do fuismim 338. do fuismiu 338. du fuissemar 344. 329. 448. du'fuit 464. ·ful 368. fulach 411. fulacht(a)e 425. fulailiu 66. fulang 411. fulide 213. fwllós 464. 'fulngid 64. (ara) fulsam 27. 368. fur aithminter 465. ·furastar 369.

dofurcabar 354. du furcabar 481. dufurgaib 319. furi 262. fursundud 465. fut 48. 323. du futharcair 393. 397. du:futharset 382. du futhraccar 464. du futhractar 401. do futhris 310. 366. k. fy 267. ron(d) gab 427, 430. gabad 404. gabáil 161, 179, 415. gabál 97. 179. 415. atab gabed 26. gabor 74. 132. b. gabr 74. g. Gabromagus 74.132.g. Gabrosenti 74.124. 132. 'gabsat 386. ron(d) gabsat 430. gabsu 388. aabth(a)e 407. gabur 74. 132. ron(d) gabus 430. gach 108. gád- 396. ·gádammar 400. · gádatar 400. gáde 399. gáe 41. g. gaesum 41. k. gafael 415. k. gafr 74. 132. 'qaib Präs. 354. fo gaib 445. 'gaib Prät. 386. ga(i)bid 332. 423. gaibim 354. 'aaibther 354. gaíde 41. gaim 119. gaimred 111. 119. gainethar 127. 423. gainithir 332.

gair biuc 158. 'gair 354. fris gair 424. gairem 117. 400. ga(i)rid 332. gairm 414. gais 163. g. Γαισάται 41. g. Γαιζάται 41. gal 409. galar 171, 202. g. Γαλάται 167. b. gamblid 519. gammai 90. gan 108. k. gan 455. ko. gans 455. b. gant 455. gáo 42, 121, 177. b. gaou 121. k, garawys 519. garmain 133. gart- 391. tris gata 131. gáu 42. 121. 177. k. gauaf 111. 'aaur 354. gé 'obgleich' 108. 'qé III sg. 29. 367. ·aéba 377. gébtit 258. géc 133, 182. do gega 376. 'gegad 376. 'gegallar 376. ·gegalldathar 376. 'gegmais 376. do gegat 376. 'geglann- 393. 'gegoin 394. ·gegrann- 393. gein 127, 205, 415. 'qéin III sg. 396. nach géin 146. geinddae 213. ·géinset 390. geinti 96. 174. geintlide 174, 524. fo'geir 112. géis 125. (ad) géiuin 35. 396. gelid 331. gelt- 391. gemred 119. (ad) gén 74. 396. du gén 376. fu gén 376. (do) géna 376. 385. ·aéna (zu ·anin) 385. do génae 376. gén(a)ir 393, 394, 400. ·génammar 396, 400. ro aénartar 401. 'génat 376. ·génatar 396. ·aéni 390. genitiu 519, 523. genitne 201. ·aénset 390. ·géntar 376. génthir 84. genti 96. 174. 'géra (zu gairid) 377. 386. fogéra 377. \*gert- 391. 'ges 365. gescae 133. ·gess 424. gessi 92. 408. gessid 166. ·géta 377. · gétte 82. k. gen 121. (ad) géuin 35. 396. nu gaabad 151. g. Giamil(l)us 119. g. Giamon, 111, 119. 'gigned 375. gignethar 375. gignithir 375. gignitir 375. gigse 384. · gigsed 383. Gilla Odrá(i)n 71. gin 188. 'giuil 395. 'giulad 378. giulae 395. 399. gíulait 97. 378. giun 44. 187. 188.

ad glaasmar 356. ·qládastar 386. ad aládathar 331. 356. glaidsete 388. glainethat 169. glainine 169. 'alana 315. alanchoste 213. o. Glasiconas 192. glass 92. g. glastum 92. glé 121. 219. in gléis 363. glen(a)id 332. glenamon 415. alenn 207. gléo 199. aliaid 199. gliceu 101. fo gliunn 45. b. gloan 120. k. gloew 121, 219, b. gloiu 219. glúas(s) 39. k. glynaf 332. gnás 163. gnáth 33. 111. gné 207. 208. 209. da gné 352. gnei 208. \*gneid 360. 'qneith 360. ·gnén 360. gnethe 407. anéthid 407. (do) gni 351. 424. do gníam 31. 351. gniid 330. dos n-gniith 26. gním 104, 187, 414. gníma 190. gnímai 190. a animo som 57. gnimrad 165. 'anin 323. 355. ad gnin 111. 333. ass(a) gnin 424. asa gninaim 333. gnis 351. do uniter 346.

'quith Imperf. 351. anith Prät. Pass. 404. du'anitha 347. (do) aniu 55. 337. 351.asa anoither 361. go 'bis' 108. k. go- 465. gó Subst. 42. 121. 177. goa 122. goach 122. goba 205. aobain(n) 204. abn. Gobannio 204. g. Gobannitio 204. g. gobedbi 175. k. gobr 214. 'aóet 405. go h- 455. goi 42. 121. Goibniu 204. ·goit 405. gona 184. k. b. gor- 465. k. gori 112. Gormflaith 71. o. Gosoctas 185. Gossuctias 185. b. gou 465. b. a gouez 463. grád 519. graif 19. 521. graig 119. 184. gráinne 169. grammatic 184. grán 129. gránne 169. do grath 129 405. k. grawn 129. k. grawys 519. ·gré 366. grega 119, 184, greimm 205. ad greinn, in greinn III sg. 331. 424. ad greinn II sg. 337.

ad gréinn 30.

gremmain 97.

gremman(n) 205.

grem(m)ae 97. 205.

aréssach 156. grian 128. griastais 363. aribb 88. grién 34. grinnénu 169. arip 88. gris(a)id 128. b. groaff 108. b. groez 128. b. gruyat 108. ·qu(a)igedar 314. qu(a)iqidir 122. gúala 205. gubrithemnacht 122. aúalu 204. 205. gudid 51. que 122. guforcell 122. 'quid 354. gu(i)de 412. guidech 214. qu(i)did 46. 51. 332. 354. 424. 'quidim 354. guidiu 338. 354. quidme 304. quidmi 85. quidmit 258. quirid 112. b. guohi 521. k. guoraut 403. k. gwa- 465. k. gwan 47. k. gwarawt 403. k. gwas 47. k. gwasgu 47. k. gweddw 119. k. gweithret 165. k. gwelet 429. k. qwell 227. k. gwely 120. b. gwenneli 48. k. gwennol 48. k. gwin 521. k. gwir 120. k. gwirion 519. k. gwiw 182. k. gwlan 120. k. gwledyd, -ydd 186. k. gwnaf 108.

k. awnio 108. k. gwn 333. k. gwr 467. k. gwraf 108. k. gwrth- 467. k. gwyddiad 348. k. gwyl 517. k. gwyr 348. ko. gwythres 165. k. had 33. k. halen 523. k. haliw 49. b. hano 128. b. he 272. k. heddyw 208. k. hefyd 484. b. hegos 477. b. helw 119. k. hen 114. b. hent 29, 124. b. heor 517. k. b. hep 480. b. hiziu 208. b. ho 272. b. hogos 477. k. hun 137. k. hwy 227. k. hynt 124. i, i, hi, hi Präp. 17. 26. 31. 149. 159. 228, 294, 306, 472, .i. 24. i. hi Demonstr. 17. 144. 282. 284. 'i Subj. 366. ari 368. con'i 368. k. ia 118. 184. iach 196. k. ko. iach 37. b. iac'h 37. híairn 61. g. Iantullus 118. g. Iantumarus 118. 125. b. iaouank 118. iar 149. 158. 467 f. iaramgeindi 467. iarbunatattu 467.

iarfaichtheo 56.

iarf(a)igid 467.

iarfaigtho 56. iarma foich 468. iarmi 246, 467. iarmid oised 251. iarmi foig 467. iarmind ochad 252. iarmitha 428. do iarmorat 353, 467. iarmui 122, 467, iarmuidigthe 467. iarmuru sudigestar 468. iarmut 260. 267. iarn, iarn 64, 130. 'iarr 383. iarsin 284. iarsindi 503. iartestimin 467. iarthar 165. iarthúaiscerddach iarum 260. 270. iasc 171. · ib 375. ·íba 375. ibair 44. ibait 375. ibid 36. 114. 138. 322, 331, 424, ·ibset 386. ·ic 354. arric 323. con'ic 323. (h)ic 17. 86. 410. con·ic(c) 445. ro icc 124. (h)ice 17. 37. 86. 410. g. Iccauos 174. (h)icce 86. (h)ice 86. roiccu 338. don-icfad 374. ·icfea 370. ·icht 404. ichtar 165. 473. ind ichtarchu 229. ·ici 354. (ru) icim 338. 354. con icimm 338. ·icu 354.

-id- Pron. 248. id- Präp. 451. idbart 412, 451, 474 ide 286. idi 286. idi 72. idón 24, 242. idpart 451. g. Ientumarus 118. iern 61 ·hierr 383. k. ieu 226. k. ieuanc 118. iffirnn 81. iffiurn 100. ifurnn 81, 100. iicthe 19. iirr 383. il 44. 136. 218. ind il 230. ilar 232, 233, ilbeim 596. ilchathraia 145, 221, ildatu 162. ilgotha 189. illdai 84. ille 30. 287. 474. illei 43. 287. 474. ilur 58. im Präp. 143, 469. im- (fragend) 275. im (mit Kopula) 438. im 24. im(a)ircide 468. imb Subst. 114, 127. 205. imb- Präp. 145. 468 f. imb (mit Kopula) 438. imbechtrach 90, 468. imbi 261, 270. imbinth 114. imblin 114. imbrádud 90, 468 'imbresnat 468. imbressan 414. imcab 334. imcaib 334. imcaib 329. imcasti 408. con'imchlaim 352. dob'imchomartt 81.

do imchomora- 321. im comaire 469. imda 56. imdae 30. ·imd(a)igedar 314. imda'imyabam 252. imdihe 412. imdihed 404 imdibin 101. imdibu 101. ind imdu 228. imfognam 468. imgaib 329. im(m), himm Präp. 90. 145. 159. 246. 469. imma 296. 304. imma airic 255. immach 79. imm'act 469. immáin 415. immainse 65, 406. imm'airc 255. imm'aircet 255. du'immaircthe 349. immalle 28, 30, 474. immallei 28, 43, 474. immand airi 255. immanetar 463. imma'n-imcab 249. imma rádi 469. immargal 468, 479. immarmus 65, 479. do immarr 384. duimmarthar 382. immbi 81. 96. im(m)chomarc 468. ind immdae 228. immdogod 60. imme (Präp.) 90. 296. 304. (mit Poss.) imm-e 264. imme airc 255. imme airic 255. immechtar 166. immechtrach 90. 468. imme folingi 249. immelei 474. immelle 474. immenetar 463.

immenetor 463. imme rádi 469. immfognam 104. immib 261. immid aircet 255. immid forling 251. imm'imgaib 329. immine thabarthar 949. immin 279. immind ráitset 251. imm'luadi 469. immo: 469. immo forling 469. immognam 468. immognom 104. immolana 140. immolngi 464. immormus 65, 479. immua: 469. immúan 279. 469. immum 261. immum'ruidbed 245. immun Subst. 523. Präp. mit immun Art. 279. immun Präp. m. Pron. 90, 261, do immure 99. immurau 510, 511. immus acaldat 249. immut 261. 267. imniud 59. imp 438. impád 65. 361. 468. impe 261. 270. impesse 406. 468. impo 261. 270. impu 113. 261. 270. impúd 19. 65. 468. immude 113. impuide 79. impuud 19. 65. imr. 24. im rádad 296. im rádi 469. imrádud 90. 410. 468. imram 414. (nicon) imruldatar 322. 448.

im'soi 469. imthánad 189, 237. imthanu 189. imthánud 189, 237. con'inthæ 379, 384. 448. imthecht 109. imthimchell 329. imthrénugud 468. imthuae 90. im'timchella 329. imurgu 510. in Artikel 280. 281. in- Präp. 67. 246. 469 ff. nach Kompar. 223. 428. in Fragepartikel 26. 149. 247. 276. 277. 310. in . . ba, fa 277. 513. in . . in 277. 513. in (mit Kopula) 435. b. inaatoe 408. ind inaim so 158. in árbanar 471. in árbenim 89. inchaib 49. inchinn 211. inchlide 406. in cuaid 471. ind Artikel 108, 281. ind- Präp. 145. 246. 469 ff. ind- Präp. m. Pron. 262. 270. as ind Subj. 367. inda 89. 279. indaas 428, 429, indáas 31, 428. inda hierr 252. 'indail 385. indala 221, 236, 290, 294. indalammod 150. indam'erbainn 250. inda mmoidet 252. indan comairléce 252. indarb(a)e 89. 471. foundarlid 318.

indaron comarlécis 245, 252, fo indarpaide 378. indat (fragend) 148. indat (relat.) 442. indát(a)e 428. inddib 81. indé 'gestern' 113. indé 'entzwei' 231. indecht so 158. indect 158. indeirbbæ 120. inderb 210, 494. inderbannacht 164. inderbloe 190. inderbus 163, 494, as indet 353. ass indethar 353. indhí 282. indi 262, 271. indí 282. indib (Präp. m. Pron.) 262. 272. indib (m. Kopula) 438. indid 435. indid (Präp. m. Pron.) 247. indid epiur 251. indidit 471. indiib 262. do'indin 384. indip 438. indirse 470. as indisem 385. as indiset 367. indísiu 284. as indisset 385. indit moide 251. indiu 158. 208. indium(m) 259, 262, indiun(n) 262. indiut 262. as indiut 353. indlach 411, 471. indliged 494. in dlung 471. indnadad 351. do'indnagar 105.

indn(a)ide 412, 471. 473. do indnaia 321. 469. 473. doindnastar 369. indnite 82, 351, 471, indob fochad 252. indocbáal 18. indochál 63. 469. 475. indred 416. indreth 470. indrisse 92, 470. indrissi 408. indsamuil 471. induchál 63, 475. in-e 264. infecht so 158. do'infedam 132. do'infet 471. in fét 471. 472. infinit 217. 519. as ingaib 26. ingain(n)te 98. ingalair 210. inge 512. ingen 'Tochter' 17. 180. 471. ingen 'Nagel' 17. 115. 121. 127. n. inghean 17. ingnad 494. ingn(a)e 96.469.ingnu 158. ingor Subst. 517. ingor Adj. 494. ingraim(m) 414. 471. ingraimmim 30. ingrainned 471. ingraintid 166. ingramman 424. ingre 368. ingreim 414. 471. in greinn 471. ingremmen 424. ingrentid 166. o. inigena 17. 180. 471. inillin 224. inis 179.

Laissionas 192. 202. in longat 471. du'inmail 367. inmedónach 212. inmlemen 415. inn 435. inna Artikel 89, 150. 180, 279, 280, 281, inn-a (Präp. m. Poss.) 264, 472, 473, innach 436. inn'aci 276. in-nád 276, 490, innahí 282. innalaith 140. inn-ar 264, 472 inn árbanar 471. inne 497. innechaib 146. in neuth 471. inni 497 ind inni se 158. in-ni 490 in-ní nád 490. innid 435. innimmuimdetar 146. innocht 133, 158, innon(n) 'dorthin' 86. in(n)on(n) 'derselbe' 288. innriceso 163. inntsliuchto 81. innun(n)'dorthin' 28. 287. in(n)un(n) 'derselbe' 288. do inóla 469. 475. inonn 221, 288, inorchugud 471. inotacht 102. 'inotsat 379, 382, inpauch 90. inracus 105. inr(a)icc 105, 211. inrice 494. in ritulad 471. inruccus 105, 163, inru chumsan 317. inru etarscar 27. insa 494.

insamil 471. do inscanna 470. inse Adj. 493. inse Pron. 285. insin 285, 286, in snadat 471. in snåter 471. inso 285, 286. insorchuand. insor. chuqued 471. insuidiathe 471. int 112, 150, 280, do intá 361. dwintae 361. do intám 352, 471. intam(a)il 112, 471, intamil 410. 'intamlitis 359. du'intarrae 318, 390. do intarraí 390, 471. inte 262. 270. interiecht 522. inthí 282. intí 282, 297, intinnscann 411. intin(n)scanna 471. intinscann 329. in tinscanna 329. intísin 284. intísiu 284. intí thall 284. intiu 262, 270. intsamil. intsamil 471. intururas 416, 452. inuilliugud 60. inunn 288. b. iod 37. Iohain 43. n. ionnraic 89. ior 383. b. ko. iot 37. b. ioud 27. g. Iouincus 118. hi midchabat 276. ir- 145. 451 ff. (ro) ir 398. 403. irchlige 101. ·irchoi 385. irchre 412, 451. irdire 451.

irdorcu 100, 101. irdurcu 100, 101. ire 227. irea 227. irein 227. hires 17. hiresche 85, 162. (h) iressach 78, 103, iressich 78. (h)iressia 78. irisse 63. irin 204. irlam 156, 452. irlamu 225. irmadatar 398. irnichthe 471. irnigde 471. irnigdid 471. hiróin 517. nob irpaid 49. 'irr 383. irrúnaib 91. irse (3. irsolcoth 474. irtach 452. is Verb 86, 434. is 'und' 499. k. is 227, 473. is, his 143, 158, 227. 473. 'is IIsg. 365. isamlid 86. is boind 476. isel 216. k. isel 473. (h)isin 284. ísindí 502. isint 281. (h)isiu Demonstr. 284. hísíu Präp. m. Pron. 284. 'isligur 101. isna 279. isnaib 89. 279. isnanaicci 68. g. isox 196. Israhel 18. is(s) 67. 86. 92. 305. iss- 66. is(s)a 279.

·issad 383. is(s)el 473. issid 257. k. b. issid 307. is(s)in 279. is(s)in(d) 279. k. b. issit 307. issiu 284. issum 257. is(s)um 260. 'ist(a)is 383. 446. İsu 209. Ísucán 168. hisunt 284. it HI pl 67, 108, 434. it IIsg 434. itar 462. itar gén 462. iter 462f., 499. itae 473. ith 37. (h) ithall 284. ithe 412. ithid 323, 446, k. ithr 462. ithtiae 83. itib 526. ítige 83. itir 261, 462 f. itirnda dibed 252. itius 258. hituilsin 87. Inden, Indein 173. Indide 173. int 219. 'iurat 383. iner 383. ·iurthar 383. g. Iuuencus 118. o. Ivacattos 185. k. Iwerddon 203. kalde 16. b. kalet 102. g. καντεν 175. g. καντενα 175. g. Κατουγνατος 33. b. kentel 124. b. koraiz 519. k. kynduhet 224. la 67. 151. 159. 474. volá 107. 389. 445.

lúa 174. ro'laa 389. roland 445. labar 171, 202, 215. labr(a)e 211. labram(m)ar 341. labrar 359. ·labrastar 389. labrathar 341. labratar 341. lae 174. láechrad 165. láedib 158. laee 260. lagat 47. laigéniu 97. laigiu 47, 101, 226, ind laigiu 229. láim 51. rolaimethar 323, 328. 332, 424, laimir 328. ru laimur 59, 101. lainn 89. lais(s) 260. laisem 260. la(i)the 174. laitnóir 167. lám 129. ·lám(a)ir 393, 396, g. Λαμιεινουι 174. k. lamm 46. rolámratur 401. lán 129. lánamnas 164. lánbrón 210. lánfalid 210. láu 42. laugu 226. ro'laumur 52, 101. láo 42. láréne 170. lasa: 26, 294. lase 284. 298. 501 f. rolásid 389. lásin Präp m. Pron. 284. lasin(n) (m. Kopula) 435. lasin rubu 255.

lasna 68.

lass(a)id 137. lassar 137. lasse 284, 298, 501 f. lathide 213. lat(t) 260. l# 260. Leas 34. leblaing 138. leblang- 395. forruleblangtar 400. lebor 171, 519. lebur 171. lecán 168. ·lécea 55. led 79. lee Präp. m. Pron. 260, 270, ·lee Fut. 382. lega 118. ·léga 524. lég(a)id 518. 522. g. legasit 388. légend 416. lego 184. ·léic 359. léicfidir 19. n. léighidh 522. léim(m) 127. 414. lé(i)ne 199. 16ir 51. co léir 229. di léir 229. do léir 229. leiss 260. 270. 474. lelag- 394. ·leldar 395. 400. ro leldatar 401. leléle 66, 474. b. lemhaam 315. lem(m) 260, 267. len(a)id 332. 424. lenamon 415. lend 188. lenn 261. as'lennim 84. lenomnaib 106. leo Präp. m. Pron. 57. 261. 270. léo Subst. 203. leom 203. leon 203.

leomain 203. lérithir 77, 224. lés 137, 218. les(s) 260, 270, lestair 99. lestar 69, 116, 136, 172. lestrai 172. létenach 212. leth 'Seite' 51. 79. 207. 474. leth 'Hälfte' 238. letha 226. 227. lethan 128, 136. lethansciathach 212. lethidir 224. lethscripul 238. lethu 261, 474. létin 413. leu, léu 66, 261, 270, U 36, 121, lia Subst. 57, 197. lia, lía Kompar. 35. 226, 227, li-a Präp. m. Pron. 67. 474. liac(c) 61. 197. li(a)e 57. 197. liaic 61. liaig 61. 184. lias 363. lib 261, 268, libuir 99. lie 57. lieic 61. lieig 61. 118. 184. lige 412. ligid 115. liic 61. liid 330. liim 351. ·lil 395. ·lilastæ 383. ·lilastar 383. lile 378. liles 378 lilit 378. ·lilmatar 375. ·lilsain 383. lim(m) 260, 267.

k. limnint 340.

dulin 333. lin 36, 129, 189, lin(a)id 36. du'linat 333. lind 45, 188, lingid 46. 331. 424. lin(n) 261. linn 84. lintid 166. lir 224. g. Litana 128. g. litano- 136. g. Litanobriga 128. lithtai 82. litir 179. litre 179. litrid 167. lium(m) 260, 267. ·lius 365. rolland 151. k. llachar 137. k. llamm 127. k. llawer 122. k. lleidr 53. k. llestr 116, 136, k. llet 226. 227. k. llettaf 226. k. lliw. 36. 121. k. llu 38. fu'llug(a)im 46, 151. fo'lluur 123. 352. k. llydan 128, 136, k. llyfn 115. k. llyfr 114. k. llygad 198. k. llyw 123. k. llywio 123. 16 42. (fo)·ló 39. 366. 368. loathar 39, 65, 123. ·lobr(a)igedar 314. lobro 58. 225. lobru 225. loc 522. locc 81, 522. loch 47. lóchat 200. lóchet 200. lod sa 399.

·lod 398.

lodmar 400.

·lodmar 398, 400. lóa 79. b. logod 198. as lóin 361. folloing 332. 321. 424. loisethe 96. g. lokan 107, 181, lomm 89. rolomur 47. lón 66. londas 103, 164. lóndas 30. londassa 63. b. lonka 124. loor 122. (fo) lós 39. 363. loscaid 96. lotar 82, 399, ·lotar 398, 400, immelotar 448. lóthor 39, 65, 105. lóthur 65, 105, lotir 399. lóu 42, 271. b. louazr 65, 123. g. Λουκοτικνος 198. b. lounka 124. lour 122. lourtu 162. lúach 79. litad 38. lúaithred 165. luam 167. as luat 123. 352. lubgartóir 167. luce 123. luc(c) 45. 81. luc(c)u 45. luch 198. g. Luciacus 214. g. Lucotionos 168. g. Lucotios 198. g. Lucterius 133. Lug 190. lug- 47. lugae 100. 410. fu'lug(a)i 314. do·lugai 100. lugam 226. lugburt 110.

do·lugi 314. lugimem 226. g. Lugoues 190. lugu 47. 101. 226. ind lugu 229. o. Lugudeca 192. o. Luqudeccas 192. 195. Lug(u)id 195. as luí 123. 330. 352. heib 179. huic 45. luid 40, 51. 399. 446, 447. ·luid 398. do luid 447. luide 305, 398, 399, Luigdech 195. luige 100. 410. n. luighe 100. do·luigi 100. ind luindin 229. fulluinn 361. as luiset 390. b. ro-luncas 124. folling 337. 348. g. LVXTEPIOS 133. m', -m Poss. 142. 263. 267.-m- Personalpron. 248. in 22. ma, má 'wenn' 144. 256. 307. 507 f. 509, 511, má Kompar. 226, 227. ·má Subj. 366, máa 226. 227. máam 226. in máam 229. maánu 168. k. mab 88. mac 86. n. mac 89. macc 86, 89, 103, 171, Macc Bethad 71. macci 134. maccu 86, 107. o. maci 134. macrad 165. macthi 72.

macu 86. mad 438, 439, mad- 230. mad(a)e 123. in madae 228. b. madau 123. mad aénatar 230, 324. madm(a)e 95. Maedóc 168. máen 41. mag 79. 207. mág 31. g. Magalu 53, 174. i. Magli 74. maid 79. k. maidd 131. maidem 41. ma(i)did 425. maidm 95, 414. o. Mailagni 168. mailgea 195. main- 438, 507. main 41. mainbed 68, 123, mainethar 127. mainip 507. mair 335. mairnid 129. 335, 425, maisse 165. maiten 103. maith 33. 79. 51. 217, 221, maithi 51. mál 74. mala 195. maldacht 413. maldachtin 413. mall 215. mallacht 91. k. malu 115. b. malven 195. mám 226. manchib 59. manchuib 59. manetar 66. mani, maní 26. 32. 66. 507 f. manibad 159. manibbad 151, 493. manid 436.

manid chretid 256. manid tarti 257. mani ni nád 490. manin sóerae 249. manip 507. máo 118, 226, 227, o. magi 11, 134, 174. o. Magi-Ercias 185. o. Magi-Rite 185. o. Magi-Riteas 185. o. Magi-Ritte 185. o. maggi 11. 134. 174. o. Maggi-Ercia 185. o. Maggi-Qettia 185. már 33. 215. in már 228. mara 184. mára 315. maraith 335. marb 127, 215, ·marba 315. marbd(a)e 212. márchenn 210. marcir 82. g. Maro- 33, 49. g. Maroialus 221. marru feste 144. g. Martialis 185. g. -marus 33, 49. k. marw. 127. masa 434. mascul 519. masculinni 89. maso 434. mas(s)u 434. masu 142. másu 434. mat 438. matain 108. máth(a)ir 114, 206. mathi 51. máthir 33, 53. máthram(a)il 211. matin 158. matis 439. g. ματρεβο 175. matu 434. maull 52. k. mawn 40. k. mawr 33. b. me 267.

mé 29, 43, 242, 267, n meadar 522. n. meadhg 131. mebol 74. mebuir 519, 523. mebul 74. mec 90. meda 131. medondae 212. k. meft 74. meic 234. b. meid 131. romeilt 392. in meincán 168. k. meint 125. meisse Pron. 242. me(i)sse Part. 406. méit 125, 179, 498, meithleóir 167. ·méla 376. melid 115, 425. k. melin 523. g. Melissus 44. mellach 91. mellaleo 199. melltach 81. melt- 391. mema 362, 384. memad- 393. memais 379, 384. memdaitir 399. mem(m)brum(m)519.memsaitis 383. ·mén(a)ir 393. 394. in menicc 229. menma 56. menm(a)e 202. menmain 104. menmm(a)e 202. menmmann 202. menmuin 104. ménogud 60. mentar 359. Menueh 107. ·méra 377 mert- 391. mesai 190. mesar 519. mescc 81. mesc 242. ·mesor 381.

mes(s) 104, 187, 413. mess- Subj. 92. 'mess Prät. Pass. 404. messa 222, 226, 227, messammar 381. messatar 364. messe 242, 267, 268. messi 408. messimir 381. mestar 364, 369, mesur 381. mét 179. ·mét 405. metur 106, 522. k. meu 267. meulae 140. k. mi 267. mí 36, 107, 194, 208, mi- 145, 222, 228, 230.miaipir 230. miastar, miastar 381. miastir 381. míathamail 211. miathamle 79. mid 44. 113. ·míd(a)ir 393. ·mídar 389. midedar 77. midesmrecht 222. midethar 77. midithir 77, 332, 425. midiur 46, 53. 106. romidratar 401. ·midter 82. mídúthracht 222. mífogur 222. mignim 222. míimbert 230. mil 44. mil 'Tier' 36 mil 'Soldat' 198, 524. mile 233. milis 44. Miliuce 202. mílsi 30. milte 165, 198, mind 188, 190. mindaib 43. mindech 45, 214, 522.

n. minia 89. mir 37. 130. 205. k. mis 126. mís 126. mist(a)e 212. mithoimtin 999 mithol 222. mit'n-imret 230, 246. mitter 82. mlegun 415. mileth 400 mlichtae 99. mligid 322. mlith 128, 412. mliuchtae 99, 126. -mm Poss. 263. -m(m)- Personalpron. 248, 273, dommeiccither 341. mmoitha 150. do mmuinetar 151. mná 115, 126, 180, 181. mnai 180. 181. mo 142, 263, 267, mó 118, 226, 227, moam 226. Mobecóc 168. g. Moccilo 45. g. Moccius 45. g. Mocco 45. g. Mocconius 45. g. Moccus 45. moch 230. k. moch 45. mochtratae 85. mocol 519. mod 522. k. mod 518. n. modh 522. moidem 414. móin 40. moin 41. moinemmar 343. (do) moinethar 127. 332, 425. do moinfethar 370. do moiniur 25. (do) mointer 83, 342. moir 224.

moirb, moirb 47, 70. 215. moiti 258. ·molastar 389. molfait 371. (no) molfar 371. 374. molfath 371. 'molor 58. 342. montar 517. móo 226. móor 18. k. b. mor 47. mór 49, 227, in mór 228. mór Subi. 359. móra 215. ·móra 315. m'or(a) is 388. mórálus 163. mórate 60. mórchenn 210. morfeser 22. mórfes(s)er 80. 233. 235. g. Morini 47. g. Moritasque 131. mos: 230. mos riccub 230. móu 226, 271. mraithem 167. mrath 129, 413, mrechtnaigedar 315. mrechtrad 165. mruig 44. 126. mu 'mein' 263. mu- (für mos) 230. mucc 45, 182. o. muccoi-Dorrinias 185. mucde 72. múcnatu 162. o. mucoi-Dovinia 185. o. mucoi-Litos 189. mud 45. mug 45, 54, 187. mugsine 164. mui, muí 265. 267. 272.muid 45. muig 47. 207. mu(i)lenn 523.

muimme 100. muin 44. mu(i)nél 73. (do) muinethar 127. 332, 425, muinter 517. muir 47, 54, 183. Mumen 202. Mumu 202. muntar 517. muntaras 164. mir 40. mus: 230. mus creitfet 230. k. mwnwal 73. k. mynwgl 73. -n-Personalpron. 248. n 22. na, ná Negazion 107. 151, 152, 253, 301, 489 ff. 492. na 'irgend ein' 147. 150, 291, 292, na Artikel 66, 150. 188, 279, 280, k. na 492. ná Subj. 366. -nab 280. k. nac 492. nacc 491, 493. nacca 491. nacce 491. nach Pron. 67. 220. 291, 292, 294, nach-, nách- Negazion 26, 253, 489 f. 492. nach-, nách Neg. m. Kopula 436, 437. nacha 180, 291, 292, nacham dermainte 253. nachan soirainni 253. nách beir 253. nachib erpid 253. nachid chúalatar 253. nachid farcaib 253. nachin rogba 245. nachomairlécea 253. na chomalnid 249. nacon 26. 144. 490. nád, nad Negazion

nád, Neg. m. Kopula 436. nadchon 295, 490, nadcon 295, 490. nade 492. nadid chreti 253. nadip 438. k. nado 490, na aníu 245. k. nagu 492. na h-aill 18. nai 240. naib 438. naic(c) 491, 493. naich Gen. 292. náich Neg. m. Kop. 436. 437. naichid fitir 253. naich n-déirsed 253. naidm 64, 414. náimdea 123. náimtea 61, 123, 194. náimtide 213. náimtine 164. naintea 194. naithir 97. naithr 96. nám(a)e 200. g. Ναμαυσατις 167. 185. g. Ναμαυσικαβο 175. 181. nammá 227. 511. nan 436. nand 436. nand: 493. nanda tibérad 527. nandat 436. nanni 150. 292. nan rairigsiur 527. nant 150, 436. Nantonicnus 168. nant rochomairléic 527. nap 438. napo 297. nár 265, 269. narbo 441.

26, 253, 295, 297,

301, 307, 317, 489 f.

492.

naro pridchissem 27. nasc 331. nascid 331. nástar 369. nút, nat 436. k. nat 492 f. natat 436. náte 492, 493. nathair 97. nathar 265, 269, nathir 195, 196, nathó 492. 493. nathrach 96. b. nau 225. náu 122, 177. naue Subst. 122. naue Adi, 122. k. ko. naw 235. amal n-dondfoirde 301. b. ne 492. n. nead 131. arru neastar 109. 387. neb- 75, 495. nebaicside 212. nebairitiu 75. nebchretem 495. nebcongabthetit si 83. nebcongabthetu 495. nebdénum 75. neblescc 496. nebmaldachad 495. nebmarbtu 75, 162, 495. nebthabirt 495. nebthóbe 75. nebthúad 496. nebud 82. nech 291, 294. necht 136. nechtar 292, 293, 294, k. nef 46. k. negydd 492. k. nei 46. 136. 'neid 387. k. neidr 196. ar neigdet 471. neime 51.

neimi 160.

ne(i)mnech 160.

neith 387 neithius 387. 'neithset 387. nél 74. 171. nem 'Himmel' 207. nem 'Gift' 160. nemd(a)e = 212.213. 216. g. νεμητον 107, 174. nena 362. 384. nenag- 394. nenaisc 331. ar nenas 384. nenuse- 393. neo 291. neoch 52. nepbuith 82. neph- 75, 495. nephascnaidid 495. nephatdánaigthe 495. nephchenéil 35. nephchorpd(a)e 72. 495. nephchumscaichthe 495. nephdénum 75. nephdimdi 491. nephimmaircide 495. nephicthe 407. nephinotacht 75. 469. nephis 495. nephlax 496. nephní 291. 496. nephriagolde 19. nephthairismech 495. nephthóbe 75. nepuith 82. nern 265. nert 172. nerta Gen. 82. nerta 315. k. nertheint 340. k. nerthfawr 210. nertmar 210. g. Nertomarus 210. k. nes 227. nesa 86. k. nesaf 227. do nesbe 370. con'nesfea 370.

nessa 86, 226, 227, 237. nessam 226, 227, cot nessiusa 338. nesso 226. net 131. o. Netacari 174. o. Netasegamonas 54. 192. o. Nettasaaru 189. k. neu 'oder' 500. k. new vor Verben 399. neuch 52. neurt 46, 99. ar neut 353. in neuth 52, 351, 353, 425. neutur 106. k. newydd 114. ni Verstärkungspart. 240. 268. k. b. ni 268. ni, ni Negazion 26. 32. 151. 246. 248. 488, 489, 492, ní. ocus nach 491. ní 'ist nicht' 151. 152, 434, 437, 488, ní 'etwas' 147, 291, 292, 294, nī 24. ni(a)e 198. níb (m. Kopula) 438. nib (m. Personalpron.) 257. níbbá 438, 440, nibbu 441. nibo Subj. 438. nibo Prät. 441. nibu 441. nicon, nicon 26. 144. 254, 488, 489, niconda bia 254. nicond robae 254. niconru accobrus 27. nícos fúar 254. nidat 149. niæ 46. 47. 136. nieth 56. 198. nifo indarpaide 27.

do'nia 321. n. nighean 17. migid 111, 135. nim 46. ním charat 249. nime 46. nime 30. nimmalle 68. nímptha 428. nimtha 244, 428, nímun accammar 245. ní nád 488 f. 490. ni n-aithaéuin 249. nini 243. nin incébthar 244. nínni 243. 'ninus 381. o. niotta 46. 56. 198. nip 438. nipa-d 257. nipi 437. nipo 441. nipsa 441. niptar 441. nipu Prät. 441. nipu Subj. 438. nirbo 68, 441, nirbommar 441. nirbsa 441. nirbtar 68, 441. nirbu 441. niro imdibed 317. niru derchoin 323, nirum chomarlécis 245. niruthógaítsam 143. 318. nís n-ágathar 244. nit 435. k. nith 136. ni thabur 249. niu 291. níulu 36. niurt 46. -n(n)- 248. 273. ara'n-neget 526. no Verbalpart, 27.151. 245, 246, 295, 296, 301. 327. 328. nó, no 'oder' 23. 143. 144, 500, 514,

noa 122. nob auidet 245. nob soirfa 245. noch 511. noch is 511. nócha 233. nóchat 235. nocht 133. nochtchenn 210. ce nod chosmailigetar 256. Nodenti 200. Nodentis 200. nodon nerta 252, 296, Nodonti 200. noe 122. k. noeth 133. no gaibed 27. noi 149. 232. 235. noïb 122. noib 215. noibhriathraib 221. ·noibfea 371. nóichtech 233, 235, noidécde 145. noidenacht 163. noidenán 168. noídiu 202. Noindruimm 145. 526. noithiut 258. nómad 236. nom charat 328. nom'isligur 245. nónbor 233. nónbur 145, 233, nonda 436. nondad 436. nondan 436. non sóer 245. nos bered 249. nos gegoin 328. nos n-quid 249. not erdarcugub 245. notire 167. b. nou 500. g. Nouiacum 214. g. Nouiodunum 122. 221. g. Nouiomagus 114. 122. 221.

b. nouuid 122. nu Verbalpart. 57. 245. 328. nu 'oder' 23. 500. 514. nua = 57.Núadu 53, 200. nu(a)e 57. 114. 123. 917.nuaethintúd 221. nuai 57. nu(a)ide 212. núallaigem 350. ma nub baitsim 257. nuda chéiltis 252. nuda chelat 252. nudam chrocha 250. ce nuded 436. ma nudub feil 257. nufiadnisse 180. nui 57. nule 57. 114. 123. 217. nuíe tánico 230. nuiethicid 166. nunda bertatar 251. 307. ce nus labratar 257. ce nutad 436. nuu 123. k. ko. ny 492. k. nyt 482. k. nyth 131. b. o 467. ó, hó Präp. u. Konj. 17. 32. 38. 39. 143. 144, 158, 295, 307, 320, 474 ff. 502,  $\delta$  (=  $\delta$ -a Poss.) 66. 264.  $\delta \ (= \delta - a \text{ Rel.}) \ 294.$ ó 'Ohr' 42. 207. óa Kompar. 226. ind 6a 229. 6-a 294. oac, óac 118. óam 226. con'oat 122, 352, óbar 100. 105. ad obarar 21. obbad 474. oblae 519.

oblann 204. 519. oc 158. 476 f. oca 271. contocabsat 475. ocae 260. ocaib 272. óchál 474, 475. occ 476. oc(c)a 260. occae 260. 271. occ(a)i 260, 271. occaib 260. occi 260. oc(c)o m. Personalpron. 260. oc(c)o m. Poss. 264. occurrobae 477. con océba 377. b. oc'h 467. ocht 37, 111, 133, 149. 232. 235. ocht 38. ochtar 233. óchtar 165, 477, ochtmad 236. ochtmoga 233. ochtmugat 233, 235. ochtrach 172. ocin(d) 279. g. ociomu 189. óclach 65. óclachas 164. ocmaide 477. ocmanatar 477. ocna 476. oco 271. ocom 260. ocon(d) 279. oct 232. octarche 172. ocna 477. ocwbendar 477. ocubiat 477. ocuis 499. ocum 260. ocumtuch 87. ocunn 260. ocus Adj. 67. 218. 477. 499. ocus 'und' 23. 67. 143. 499.

ocus .. immurgu 510. ocut 260. 267. 283. od- 246, 317, 321. 474 ff. odb 131. k. oddf 131. ódib 259. hódid 72. odur 106. óegi 198. con·óei 352. óen 41, 222, 231, 232, k. oen 38. óena 288. óenán 168. benar 232. bencheillae 16. óenfecht 238. óenmad 235. bennat 168. a benurán 168. k. oer 38, 73. ões 40. k. oes 41. og 207.  $con \cdot \delta g(a)i$  108. ogom 9. g. Ogron(i), 38, 73. ogum 9. of Subst. 42. con oí 121, 330, 352, ó(i)béla 475. n. óibhéalta 475. oigedacht 198. oiai 198. oill(i)u 224. oin Zahlw. 41. 220. 222. 231. 232. 288. oin Subst. 519. oina Gen. 215. oina 524. oinar 232. oinchétfaid 73. oinchorp 70. ind oind(a)id 229. oinecht 158. oinmad 235. oinranndato 57. oinsyllabche 16. ointimthrecht 63. ointu 55. 162. 197.

oinur 233. oip 368, 474. oinh 19, 78, 79, hóir 18. oirbemandae 97. as birec 69. (fritamm) oirci 99. 337. oircne 95. oirdnide 76, 406. oirdnithe 76. ois 40. con oitechtatar 321. con óith 352. oitiu 162. ol 'quod' 287, 300, 509. ol nach Kompar, 223. 300. 428. 509. ol 'inquit' 244. 285. 509.k. ol 509. ól 509. in olaid 105, 448, hólailin 66. olais 509. ola m-bieid 300. olann 120. olc 215. Olcán 168. olc(c) 70. 81. 221. olchen(a)e 284, 455. 509. oldaas 146, 300, 428, 429. 442. 509. oldaí 428. oldáta 428. oldát(a)e 428. oldáu 428. oldó 428. oldoas 428. olfoirbthe 509. oll 509. ind oll 509. g. Ollototis 38. 45. ol ma 509. ol m-bátar 509. ol m-boi 300. olse 244. 509. olseat 244, 509. olsem 244.

olsi 244. olsmé 214. olsod(a)in 144. 286. olżuide 144, 286, 287. oltai 428. omaldóit 179. 517. do ommalgg 397. hómon 17. omun 40. (h)ómun 17, 40, ón 241. 269. 272. ónaib 279. hónai gabálaib 281. hónamainénaib 280. 6n(d) 279.6ndid 435. hónid 435. ónnurid 45. 'on 368, 474. opad 474. opair 100. adoparar 21. ad oparthe 349. do opir 474. g. Oppianicnos 168. 174. opt(a)it 519. ad opuir 100. 474. or 509. ór 'Gold' 39. hór 'Stunde' 39. orbam 167. orbe 37. orc 132. (fris) orcai 99, 337. orcain 95. orcid 331, 425, orcon 415. orcuin 95. orcun 95, 105, 415, ord 21, 524.  $\delta rd(a)e$  212. adordais 524. óre, hóre 38. 157. 298, 300, 302, 509, org(a)id 321, 331. 425. orgun 415. oróit 517. orr- 91.

orr, 'orr 106, 368. ·orrad 369. ort- 391. ort 109, 404. ort Subst. 21. ort(a)e 406. ko. orth 467. os 502. ós 'oberhalb' 38, 143. 158, 227, 477,  $\delta s (= \delta - as)$  66. ar osailci 474. oscar 171. con'oscaiget 60. con'osciget 60. ósib 260, 272, oslucud 474. óssar 223. ós(e)r 223. ósund 284. ot 502. do otar 395. in otgat 448. hóthá 428. óthathnat 169. óthud 39. in otsam 102. 382. g. Ουιλλονέος 174. g. Ουιριλλιο 174. oul 409. abn. Οὔξελλον 134. b. ouz- 467. oxal 519. oxalib 17. k. pa 278. n. paidir 522. Partholón 520. pater 522. Pátr(a)ic(c) 209, 518. k. paup 293. k. pebyll 520. peccad 78, 522, 523. peccath 78. 522. pecdachu 72. pecdæ 72. pecthach 212. k. pedeir 235. k. pedwared 238. k. pedwyryd 238. ar pe(i)tet 121. h. pemp 235.

b. penet 517. péneuilt 519. k. penglog 83. k. penn 45. g. Pennelocos 47. pennit 517. k. pennoeth 210. g. Πεννοουινδος 43. 45, 210, k. penwyn 210. k. penyd 517. b. pep 293. persan 178. k. petguar 111. 121. g. petrudecameto 238. k. peullawr 517. k. peunoeth 133. b. pevare 238. pherid 137. in phreceptóri 19. pían 34. k. pimp 136, 235, pina 35. b. piou 277. b. piou bennac 278. k. plant 520. n. pobal 522. póc 517. Pól 39. pólire 517. popul 520, 522. posit 217. 519. praidchas 278, 525. praine 50. precept 410. 518. 523. preceptóir 167. preceupt 410, 520. prechite 76. predchid 518, 528. predchimmi 339. \*predchissem 389. predchite 341. k. premter 135. k. prenn 47. g. prenne 47. b. *prenv* 135. ro priched 76. pridchad 347. ·pridchaisem 389. pridchas 524. pridches 524.

pridchid 518, 522, prim 237. primagid 237. k. primter 135. prithchas 524. no prithchib 374. proind 89. proinn 89. -prom 519. pronn 89. k. pryd 135. k. prydu 135. k. prydydd 135. k. Prydyn 135. k. pryf 135. k. prynaf 355. k. prynu 135. puball 520. k. pui 277. nupall 520. nurgatóir 520. k. pwy bynnag 278, k. pwy gilydd 456. k. pwyll 130. k. py gilydd 456. k. pyr 274. ko. pyw 277. o. Qeniloci 174. o. grimitir 135. quartdiall 237, quartdiil 520. o. Qvecea 185. ra- 48. im raad 352. 'rab(a)e 48. ·rabatar 48. fris racacha 323, 402. frit racatar 402. rád 410. im·rádaim 102. do radchínir 454. 'rádi Präs. 315. rurádi Prät. 390. ráed 42. ·ragbtha 48. 63. imme raí 352. ad ráichsetar 75. raid 330. im ráid 390. do raidchinir 454. ráidiu 338.

ad ráiasetar 75. ráin 30. a rainn 487. dunda rairaiurt 392. con rairlestar 321. du'rairngirt 392. rá(i)set 389. foraitbi 390. di ráith 486. foráith 403. roráitsem 83. ral 48, 361, 445. 'rala 361. ralad 445 doralad 445. ral(a)e 289. ra·lléic 249. (cani) ralsid 28, 48, 389. ra m-bia 249. rám(a)e 33. rán 30. ránac 479. imm·ráni 390. b. rankout 124. rann 47. ranna 315. ranngabáltaid 166, imm ránsat 390. in rárba 398. in rárpatar 398. dorat 33. rath 129, 413, (ro) rath 129, 405. ráth- 396. dorrati 33, 322. g. ratin 107, 185. dorat(t)i 444. rá·uc 249. re, ré Präp. 67. 149. 158. 478. ré Subst. 180. ·ré (zu rethid) 367. at ré 254. duré 366. furé, inré 382. do récachtar 317, 402. do récatar 317. 402. 445. recht 99, 115, 187, recht 404.

recht(a)e 406. recht(a)ide 213. recht(a)ire 167. na recte 188. rédid 331. ree 180. rega 379, 446. do rega 354. 447. rehe 18. reicc 415. réid 34. reil 156 521. reilced 479. nad reildisem 91. re(i)lic(c) 520. 522. n. reilig 522. réim(m) 90, 414. doreiset 405. in reith 353.  $r\acute{e}l(a)id$  521. ·réla 524. rélem 225. rem- 145. 477 f. remcaisiu 413. remdercachmar 402. remé 478. remé érbart 32. reme'n-wicsed 478. remeperthae 406. remeperthiu 217. remi 62, 260, 271, remi: 68, 478. remib 260, 272. remi'n-etarenaigedar 31. remi suidigddis 478. remita tét 246, 478. remšuidiaud 477. remthechtas 164. 477. remuidiathe 477. remunn 260. remut 260. ren(a)id 128. 136. 333, 425, rendaib 188. b. renkout 124. renn-a 478. do rérachtid 392. rerag- 394. con rerag- 394. imm'reræ 389.

horesarta 322. resin 284. resiu 284, 298, 302, 310, 320, 503, nad resngabsat 317. ress- 99. atamm'ress 382. rét 125, 187, dorét 106, 479. retae 82, 341. rétai 190. do retarracht 404. rétalu 205. adreth 389. rethae 82, 341. vethait 59 rethi 337. rethid 112, 331, 425, rethit 59. vétu 195. g. Rhenus 34. k. rhin 40. k. rhudd 38. ri 'vor' 478.  $ri \ (= fri) \ 145, \ 466.$ 24 Subst. 36, 107, 195. con rí 368. ·ria 361. rla Präp. 149. 478. riad 34, 165. ríadat 34. riagol 34. riam 260, 271, 478. vian 34. ríarfact 467. con rías 426. ·riastar 369. riathor 106. ric, rice Verb 124. 323, 424, 479, rice Subst. 415. conric(c)i 456. viccim 338. riches 184. richis 184. richisán 184. richsea 184. richtu 126, 413. ricu 338, 479. con'rig 25. 426. dorig 321.

riga 379, 446. doriga 447. ní rígad 379. rígain 179. rígan 179. rigd(a)e 213. rige 164. do riaéensat 35. do rígéni 390, 479. do rígénsat 390. con rigi 354. du'rigi 354. doriani 390. do rígnius 390. g. Rigomagus 145. 193. rígsuide 145, 195, rii 18. doriltiset 389, 479, rim 36. rímaire 167. arna rimfolngar 318. ad rími 25. 316. dorími 316. dorimthirid 416. dorimthirthetar 416. rind 45, 188, 190. rindárnai 398. as rindid 398. dorindnacht 322. rindúalad 469. (nad) rindúaldatar 317. 318. 475. as ringabsat 317. durinmaile 397. rinn-a 478. dorintai 318, 390, rir 395. rirastar 383. as riri 378. con riris 426. as ririu 378. as rirther 378. ris 479. risa 86. risíu 302. 503. ris(s)- 126. rith 188. 416. ·rith 404. rithe 407.

riucht 99.

rium 260, 478, riun 260. riut 260. riuth 45. 128, 188, 416. ar riuth 45, 353, ro 27, 145, 151, 223, 245. 246. 296. 301. 316 - 325, 327, 328. 433, 478 f. roa 402. doroacht 423. rob 438. as robair 320, 444. as robarr 320. robbia 249. robbu 438, 441, rob'car 249. rob hicad 244. robia 82, 249. robo Prät. 441. robo 'entweder' 438. 500 as robrad 46. robsa 441. robtar 441. robu Prät, 438, 500. robu 'entweder' 438. 500. robú 31. robummar 441. for rochain 394. do rochair 402, 448. atom rochoil 26. as rochoili 479. do rochoin 323. con rochra 28. . do rochratar 403. forochsalsat 17. do rochtammar 392. do rochuir semmar 445. as rochumlai 390. ro'cluinethar 328. 478. nicon rocmi 431. fos rocurt 392. ad rodarcar 323, 444. furrodamnatar 401. con'rodela- 321.

rod'n-dolbi 251.

rodho 438, 500. ar róet 464. ad róethach 396. ro fitir 328, 478. rogab 27. do rogad 404. rog(a)id 115. doroabaim 334. do rogbáinn 30. ara roabad 28. hi rogbath 28. nad rognatha 27. in rograinn 394. rogu 209. b. rogulipias 387. rohi 479. foroiblachta 405. roiccu 479. róich 479. for roichan 105, 108. fortan roichechnatar 394 arndam roichlis 318. róida 42. \*roig 478. do roiga 402. doroigad 404. 405. ad roigegrannatar 394. in roigrainn 108. roigthe 406. doroigu 402. arrofitid 392. adroilli 389. adid roillifet 374. adroilliset 323. furoillissem 389, at roillisset 389. ad roillin 352. mani roima 319. do roimnethar 479. formind 332. as roinnea 89, 97. 'róis 382. con roise 367. dom'roisechtatar 48. roissed 382. roisset 382. 'roissitis 359. arroit 464. 1.0-lii- 322.

rolad 445. rolaimethar 328,478. dorolaetha 59, 95. do rolgida 59. arnách róllca 70. (ni) rolsat 28, 389, rom 440. rómánach 212, 524, rómánd(a) e 212, 524. romár 478. rombo 441. rombu 441. romdar 441. romdis 440. rom'gab 244. romsa 441. romtar 441. dorónad 404. rondamm'icais 252. rond.boi 255, 442. rond chomallastar 959 ad roneestar 109, 387. ronn'hicc 245. ronn'icc 296. adroni 390. ró oirdned 32. roólach 478. rop 438. ropia 82. 249. ropo Prät. 297. 441. acht ropo Subj. 438. roppad 151. ropsa 441. roptar 441. ropu 438. 441. fororaid 394. imme roraid 390. hó bu rorbaither 355. do rorban 479. do rórpai 319. adrorsat 524. in rorthatar 396. in rorthetar 396. con'rosan 317. ro'saig 324. 479. do rósat 54. 318. 391. du róscaibea 371. du róscaifea 371. do réscaither 344.

dirósci 82. con rótacht 39, 475. con rótaig 102, 397, rotbia 244. con rótaatar 397. roth 37. 112. nís rothechtus 27. dorothuusa 365 f. ro-ui(c)- 322. g. Roudius 38. rous 389. dorrét 392. do rrigéni 151. ní rrobe 151. di rróggel 151. forroi 368. forróxul 17, 106. do rrúairthetar 396. forruastar 368. do rrubide 131. ru 57 f. 245. 316. 478 f. du'ruacht 423. ruad 38. Rúadri 71. in rualaid 322. 448. in rúaldatar 317.398. du'rúarid 317. dornarthatar 396. rub 438. 'ruba (zu benid) 398. ní ruba (zu biid) 57. rubad 44. ·rubai 100. arrubart 444. as rubart 27, 45, 54, 317. as rúbart 30. as rubartat 392. rubec 478. forubid 398. rubrícu 82. rubu 441. as ruburt 100, 392. rucad 479. trimi rucad 444. noco rucaim 324. rucc(a)e 87, 100, 494, ruc(c)ai 444. as ruchumláe 390. ruclé 223.

ruda'n-ordan 251. ma rud choiscset 256. etir rudib 398, 399. rua- 223. rugsolus 223. darwich 398. graruichíuir 396. ruicim 479. duda ruid 398. im'ruidhed 317. formigéni 479. ·ruildetar 401. formillecht 426. im ruimdethar 479. im'ruimset 382. rwlaimur 328. dorulin 333. as ruluus 390. dorumadir 398. dorumalt 46. rumtar 441. ar rumuinset 386. run 40. con ranes 321. runn, runnu 47. rup 438. dururgab 319. ad ruspén 460. ru tuirset 317. rúun, ruún 18. k. -rwudd 165. k. ry 324. k. rydec 128. -s- 248. 's 'mid' 499. sa Demonstr. 268. sa Verstärkungspart. 240. 267. sa- 283. -sa Relat. 149, 246. 294, 304, 306, 307, -sa Artikel 279, 280. 'sá Subj. 366. sabbait 184. sacarbaic(c) 517. sacard 103, 522, sacardd 21, 171. sadess 287. saele 49. sáegul 519.

o. Sagarettos 53. n. sagart 522. saibibem 223, 225. saichdetu 163. saichi 276, 278, 525. saidai 285. sáidbir 210. saidi 286. sa(i)did 113.118.426. saído 72. saiget 177. saigid Verb 118, 426. saiaid Subst. 118, 183. 413. saigith 413. saigul 519. sail 54, 195. sailiu 49. sain 220. int sain 228. sainemail 104, 211. 217.sainemlán 168. sainred, -reth 165. int sainriud 158. n. sainnseal 522. sair 287. sairse 165. k. Sais 53. rosáis 362. k. saith 136. sál 131. salann 523. sale 49. salm 64, 99, 171, 520. salt(a)ir 520. sam 127, 241. samaigid 131. sam(a)il 484. 'samlafammar 371. samlaib 261, 270, saml(a)id 229. 261. 484. 'samlasatar 389. in samlathar 471. \*samlibid 374. samlid 261. 270. samlith 261, 484, samlum 261. samlut 261. samrad 165.

sant 521. sapait 184. sar 265, 269, k. sarmi 131. ·sásad 362. fo sásat 362. sástum 258. sathúaid 287. k. sawdl 131. scách- 396. \*scairiub 377. k. scamnhegint 315. 340. scar(a)id 111, 127. scáth 129, 171. scé 196. scél 170, 409, sceo 499. con scéra 377. do scéul(a)i 97. 316. do scéulaim 36. sci 196. sciach 196. sciam 34, 522. scian 111. scis 163. Scith 71. scithigfar 374. scor 127. 410. screbal 522. screpol, -ul 518. 522. scriba 524. scrib(a)id 522. scríbdid 109. scribend 21, 416. k. scribenn 518. scribent 21. scríbndid 166. scrín 517. scrinire 167. n. scrìobhaidh 522. scrissid 129. ko. scriviniat 166. se Demonstr. 268, 283. 284. 285. se Verstärkungspart. 240. 267. sé 29, 148, 152, 232, 935

sea Demonstr. 283.

sea Verstärkungspart. 24(). n. seabhag 89. n. seacht 99. n. searc 131. seboc(c) 522. cut secur 524. secce 261, 270. seccu 261, 270, sech 159, 480, 491, 509. sech is, it 510. sech ni. ni 491. con secha 446. sechæ 261, 270, sechem 414. sechi 276, 278, 436, sechidi 408. sechimthid 166. sechin 438. sechit 276, 436. sechitat 148, 276, 278. 436 sechithir 111, 314. sechitir 72. sechmadachte 480. sechmall 171, 480. 'sechmalla 480. sechmi'n-ella 480. sechmo ella 480. secht 99, 128, 136, 149, 232, secht(a)e 232. sechtair 288, 459. sechtar 159, 288, 459, sechtmad 221. 236. 238. sechtmaine 519. sechtmogat 235. sechtmogo 77. 200. 233. 235. sechum 261. sechut 261. secndabb 237. con secraimm 524. sedait 118. sede 285. séde 232. segait, 'segat 118. · segur 118.

g. Segomari 174.

s. Σεγομαρος 174. seib 521. se(i)che 199. seichem 350. n. seididh 131. 'sé(i)migedar 314. do seinn 331. 426. seir 137. seire 95. sciss 382. se(i)ssed 236. se(i)sser 233. séit 125. k. seithfed 238. ko. seithun 519. 'sel 384. selau- 394. selaia 129. ·selas 379. selb 119. selq 137. selih 49. selos 379. sem 240, 241, 272, sen 114. senag- 394. con sén(a)i 391. senaia 129. senatharthae 72. senatóir 167, 523. senchaissi 190. senchassa 190. senester 521. senim 205, 331, 415. senistri 521. senmim 59. senmuim 59. sennid 331. Senomagli 74. séns 34. sentu 162. seo 283. séol 523. séotu 'Schätze' 125. séotu 'Wege' 125. do sepfainn 80. sephann- 394. septién 519. int serbu 229. serc 131, 409. serc(a)e 95.

serc(a)id 166. sercc 81. serc'h 131. sern(a)id 130, 333, con sernam 446. sérnn 446. 'sernte 333. serr 91. con'sert 39. sés 34. dwsés 363. \*sesaid 380. (du) sésáinn 30, 369. sesca 233. sescann- 394. sescot 233. sessed 58. sét 'Weg' 29, 124. sét 'Wertobjekt' 125. 172. sétche 51. sethar Subst. 207. sethar Pron. 265, 269. setharoircuid 207. sethracha 196, 207, sétid 131. sétia 178. séuit 125. séuti 36, 172, si Verstärkungspart. f. 241. 272. si ebens. II pl. 240. 268. sí 'sie' 242. 269. 277. sí 'ihr' 243. 268. sia, sia Kompar. 25. 226, 227, ·sia Verb 380. siacht- 391. (ro) siacht 106, 118. siam 226. síans 34. síansai 190. síar 287. siasatár 395. 'siassair 119.393.395. sib 'ihr' 243. 'sib Verb 384. sibra 384. sibsa 380, 384. side, sidi 285. 286.

siede 285. sifis 380. 384. sii 243. siide 285. ·sil 384. síl 36. fu silis 380. sin Demonstr. 283. 284. 285. 286. -sin, -sin(d) Art. 280. sine 137. siniu 44. 224. sinnchénae 97. sinni 242. sinonn 288. sinser 223. -(s)int 280. sinu 224. sinunn 288. sis 283. 287. 473. fo sisefar 374. sisi, sisi 243. sisni 242, 268. ar sissedar 92. 314. 494 fo sissedar 314. sissi 'ihr' 243. 268. sissi 'sie' 242. siu 'hier' 158. 284. -siu Demonstr. 268. siu Verstärkungspart. 240, 267. sium 241, 272, siur 46, 53, 55, 106, 121. 169. 207. \*sius 365. b. sizun 519. slaidred 165. slán 129. slántu 162. conru'sleachta 51. 'slecht 404. ·sléchta 524. slécht(a)id 521. ad sléi 43, 366. sleidmenaib 96. slemon 115, 214. slemun 115. do sli 330. sliab 114, 129, 207. fo'slig 426.

slige 412. sligid 130. fo sligim 426. slóg 38. 171. slogait 124. slóia 51. slond 410. slúag 38, 171. slucid 124. sluind 54. sluinde 87. 341. 'sluindi 316. sluindid 78. sluindite 311. sluindith 78. sluindiu 338. do sluinfider 109. smiur 44. 129. -(s)na 280. -(s)naib 280. snaid 330. snaifid 372. snám 129. snecht(a)e 112. 133. sni Verstärkungspart. 240. sni 'wir' 242, 268, sníni 242. snisni 242, 268, snissni 242. snigid 112. 130. snim 104. snithe 407. so Demonstr. 268, 283. 285. 286. so Verstärkungspart. 144. 240. 267. b. so 305. so- 145, 222. so(a)id 330. soas 352. 'soat 352. sobus 222. sochenéuil 210, 222, sochide 60. sochmacht 63. 211. sochoise 210. sochor 222 sochraide 162. sochrud 211, 218, sochude 60.

sochuide 60, 131, sochumacht 63, 211. sodin, sodain 285. 'soe 361. sóeras 388. sóers(a)i 388. sóersum 258. soi Subst. 198. 'soi Verb 352. sóid 352. 'soife 374. soilse 178. soinmiche 76, 77, 162. soinmige 76. 162. \*soinmigedar 315. soir 156. soira 315. soirbed 371. soirbidir 77, 224. soirbithir 77, 224. 'soirfea 371. soirfed 58. 'soisid 390. 'soisset 390. soither 352. sollumun 523. solves 218. som 240, 241, 259, 272. sommaimem 225. son 171. són 241, 242, 272, son(a)irt 210. sonartae 162. sonartaidir 77. 'sonartnaigedar 315. sonartu 100, 225. sonirte 65. 162. sonortu 100. 225. soraid 102. sorn(n) 521. soscélae 97. soscéle 36. na sothe 188. n. spiora(i)d 522. spirut 99, 189, 522. 524. spiurt 189, 524. srathar 131. 522. sreith 130. sreth 130, 333.

srethi 130. 468. srían 521. srithe 130, 333, 406, srogell 521. srón 39, 521. srúaim 38, 116. sruith 130. sruth 40, 116, 129, 521. du sscéulat 81. ni ssluindi 151. b. ster 517. stoir 184, 517. k. strotur 518. k. strutiu 130. su Verstärkungspart. 144. 240. 267. su- 145, 222. suaccubuir 210. suad 61. súaichnid 76. 211. súaignid 76. suaill 185. suaithribthide 222. súan 137. súanem 201. súas 287, 477 subaigthius 258. suba 101. subu 101. g. Sucarius, -ia 222. ad'sudi 46. súg 519. súgid 519. sui 198. suibi 101. su(i) de Subst. 44, 113. 411. su(i)de Pron. 285. ad'suidem 117.  $ad \cdot su(i)di$  313. la suidib 285. suidigedar 305. 'su(i)digedar 314. ro su(i) digestar 136. suidigetar 305. suidigthe 56. suidigthir 58. suidigtho 57. su(i)digud 60. 101.

súil 51. 183.

suilech 214. súili 51. g. suiorebe 175. silist 521. swithe 198. sulb(a)ir 104, 211. súli 51 sum 241. sund 284, 287. superl(a)it 217, 519. g. Suratus 222. sist 521. suthainidir 77. 224. o. Suvallos 185. b. suzun 519. k. sudd 307. ko. sythyn 519. -t- Personalpron, III sg. 248. -t- dass. II sg. 142. 248. t', -t 'dein' 142, 263. 267. ·t· 24. -ta- 151. 248. 'tá 130. 328. at tá 427. lassa tá 428. nin'tá 428. nob'tá 428. hó taat 428. hua taat 428. -tab- 248. 'tab(a)ir 48, 481. tabairt 161, 412, tabairte 98. tabart 412. tabartae 98. tabarthe 65. tabarthi 408. tabernacuil 184. tablaire 167. tacco 491 f. tacen 491 f. 493. tách- 396. táchatar 400. táchaitir 400. tachur 76. -tad 437. tadbad 482. Tade 71, 131, tadchor 94.

Tada 71. Tadgg 131. 'táeg 447. táet 447. 'taet 352. k. tafawt 127. tai Prop. 265. 'tai 366. manitaibred 26. taibsin 76. táich 399. taichur 76. táidán 168. taidbech 332, 411. taidbse 161. taidbsin 409. taidchrice 75. taidchur 94. taidmet 413. taidminedar 453. taidrius 416. taig 207. tuiq 447. 'taigat 109. taige 207. tailced 481. tailciud 481. tailm 184. in tain 158, 298, 501. táin 415. tainid 51, 525. tair Adv. 287. tair II sg. 354, 447. tair III sg. 447. 368. tairchital 452. tairgire 109. tairi 354, 368, 447, tairisem 86. tairissedar 92. tairissem 48, 86, 451. tairm- 145, 480, tairmchoslaid 480. tairmchrutto 480. tairmescc 480. tairmorcenn 480. tairmthecht 480. tairmthecto 412. tairngire 412. tairngirthe 406. tairrchet 63. 82. 452. tairse 261, 270, 481

tairset 354, 447, tairsin 261, 270, 481, taisbenad 76. taiscéltai 49, 185. taiscélud 49. taisilbind 450. taít II pl. 64. 352. 'tait III sg. 109. 352. 447. k. taith 130, 133. taithchrice 75. taithim 368. táithiunn 258, 429. taithminedar 453. tál 73, 130. o. Talagni 168. talam 127, 201, 202. talamaeindi 201. talamnat 169. tale 352. tall 283, 287. 'talla 'nimmt weg' 49. 323. 'talla 'hat Raum' 49. 91. in talmaidech 229. talmaidin 228. talman 201. talmand(a)e 213. -tam Kopula 436. -tam(m)- Pers.-Pron. 248. in tan 95, 298, 501. nach tan 501. k. b. tan 137. 198. tan(a)e 123. 126. tán(a)ic(c) 482. tán(a)ise 220, 235. 236, 237, h. tanan 123. in tánisiu 228. -tan(n) - 248. g. Tanotaliknoi 175. ko, tanow 123. tanu 123. 225. tar 159, 480 f. tarais 261, 270, 481, tar(a)isnech 48. tar(a)isse 48. tar(a)issiu 48. g. Ταρανοου 190.

tarat 48. fristarat 414. tarb 119. tardad 48. taraabál 48. tarla 48. tarm- 145. tarmi berar 480. tarmorcenn 480. 'tarmthíagat 480. tarrchet 452, 482. tart 109, 128, tarti 322. tartisset 63. 389. 'tartsat 63, 389. g. tarnos 119. k. tarw 119. g. Tasaetios 131. g. Tasgillus 131. tasgid 48, 73. -tat- 248. tatháir 453. táthunn 458. táthus 258. táthut 258. ·tún 42, 118. i táu 428. b. te 267. té 'heiß' 66. 219. 'té Subj. 35. 107. 366. n. teagasc 470. n. teaglamhadh 470. n. teagmháil 470. teccomnocuir 393. 394. tech Subst. 79, 207. as tech Superl. 84. teched 413. techid 331. 426. techt 130, 133, 176. 412. técht(a)e 126. techt(a)ire 167. techtairecht 163. techtaite 341. techte 341. tecmaingthech 214. tecmallad 470. tecmang 411. 470. tecmaistis 368. tecnate 82.

tecosc 470. tedbarthi 408. téde 352. tedmae 96. tednarthi 451. tee 46, 136, 219, teg 79. 111. 207. 'téged 34. for téaid 352. tealach 58, 78, 145. teglig 78. tealua 78. 'tegot 34, 54. ·téi 107, 366, do téi 43. teicht 52. teichthech 213. 'téia 34. 337. teilciud 481. teiland 481. k. teir 235. téis (zu téit) 366. 'téis (zu techid) 382. téisinn 348. teist 51. teistin 413. téit 322. 331. 352. 446, 447, ·téit 352. for téit 352. téit 31. telcid 481. 'tella 'nimmt weg '49. 393 'tella 'hat Raum' 49. 91. telma 184. tempul 105. Temrach 196. Temro 196. Tem(u)ir 196. ten 198. ni ténat 152. tene 137, 198. tenefolt 198. k. teneu 123. teng(a)e 127. 197. tenlach 198. téntide 30. b. teod 127. teoir 'vier' 235.

teoir Subst. 522. teora 150. tevairsiu 413. terc 99, 215. terchant(a)e 407. terchital 452. 'terga 447, 481. 'tergam 397. terissem 451. tertcobedan 237. tertpersan 237. tes Subst. 137. 'tes I sg. 365. k. tes 137. tesarbæ 461, 479. tesbanat 333, 434. tesbuith 461. tes(s) Subst. 187. tess 'rechts' 287. tessim 460. testa 256, 460. testat 333. teste 407. testimin 184. tét Imper. 352. 'tét III sg 352. do tét 322. 447. for tét 448. im tét 448. remitét 448. tetacht 470. tetarcor 462. contetarrat 353. téte 305, 352, tethag- 394. k. teu 267. g. Tentates 38. teuir 522. k. tew 44. k. teyrnas 164. ni tha 428. nim tha 428. tw thegot 124, 341. cía thes 366. do thíagat 124. 341. dun'thlaichiur 145. dwthluchedar 145. nim thorgaith 318. nothorisnique 298. thórnther 297. thúas 145.

or thous 193. k. b. ti 267. tiach Subst. 522. tiach Imper. 350. tiag Imper. 350. 'tiag Ind. 338. tiag(a)it 331. tiagar 309. 'tiagat 34. 54. tremi'tiagat 25. tiagu 34. 112. 130. 322, 338, 340, 446, 447. Tiamde 519 Tiamthe 519. tiar 287. tíarmoracht 404, 416. 467. tias 385. tíasu 365. tibér 377. tibéra 481. tibérad 377. ·tibéræ 377. 'tibértais 377. 'tibred 377. tic, 'tic 323, 424, 481. tichtu 201. 413. tidbarid 451. ticsál 415. con'tifea 83, 371, tige 46. 72. 79. tigiu 101, 224. tilchaib 49. 70. im'timc/h/élfam 371. 'timchella 329. timmargad 351. fo timmdiriut 353. timdirecht 416. timme 137. timne 90. timpne 90. timmorte 468. timtherecht 59. timthirecht 59, 63. 404. 416. timthrecht 63. 416. k. tin 40. tinaid 112. tinchosc 470.

tindarscan 470, 479. tindnacul 415. tindnagar 482. tinfed 131. tinfeste 407. tinfeth 132. tinfet 353. tinib 367, 471. tinnacul 89. in tin(n) scan(n) a 86.tinphed 131. tinscanna 329. tintáith 361. tintud 119 tintath 19, 471. tintwith 19. tipirsiu 413. tir 37. tirga 379, 447, 481, tirim 37. tírthat 169. tis 287, 473, titacht 470. tithis 426. natiubrad 21, 152. ting 44. 218. tlaith 136. tlen(a)id 333. tlenumon 415. dothucham 100. dotluichethar 100. tnúth 136. to- Präp. 145. 481 f. to, tó 'dein' 263. tó 'ja' 29. 107. 492. 'tó (zu 'tá) 42, 118. tó (zu tongid) 366. con'toat 352. -tob- 248. tobach 411.  $t \delta b(a) e 39. 412.$ n. tobar 475. tobarthid 167. tóbe 481. tocad 100, 124, 126. tócbál 474. 475. con tochmairt 26, 392. toceth 100. todernam 104. todiuschud 73. todiusgud 73.

todlaiger 105. ·todsat 365. b. toem 137. tóesech 42. do:tóeth 381, 385. 'tóetsat 381. -tof- 248. tofun(n) 411. togad 21, 124. togal 409. togais 410. ·togaítha 481. togarthith 167. toglenamon 59. togu 209, 416. toibned 80. toimseo 56, 61, toimte 407. toimtiu 62, 201, 413, a toiri 21. toirthi 188. toisech 42. 122. toisechem 225. toisechu 225. tolsegiu 225. toiseau 225. toisigem 225. toísigiu 225. tol 177. tól(a)e 39. 412. g. Τολιστοβώγιοι 33. -tom- 248. tomais 188. tomalt 412. tomil 26. arna tomnammar 26. tomnibther 62. 'tomnitis 359. 'tomontis 63. tomus 101. 104. 187. 481. -ton- 248. tón 40. tond:echomnuchuir 482. tongid 322, 332, 426, 464. b. tonket 124. tonnait 169. tooit 64. g. τοουτιους 189.

topur 475. torad 103, 188, tórand 39. toraisnigedar 314. 315. torb(a)e 412, 479. torban 479, 528. torbatu 163. torchar 403. torchartar 403. torchratar 403. ni torgaítha 318. torisniaiur 101. tórmach 411, 481, tórmag 481. ·tórmastar 382. tormult 392. toroe 390. asa toroimed 108. torthaiset 365. torthissem 365. torud 103, 188, torun(n) 261. torut 261, 267, n. tosach 475. toschid 73. ni toscéli 36. tosae 172. no to sngachtaigthea 347. tossach 172, 475, tossam 369. tossogod 58. tossuch 78. tossug 78. tosun 411. -tot- 248. totaim 414. g. Totatigenus 38. do:toth 365, 367. toth(a)im 414. 481. Tothal 38. 'totsat 365. to-uc(c)-322.i. touisaci 42. g. Toutati 38. g. Toutillus 38. g. Toutissicnos 168. 174. g. Toutodiuicis 38.

trá 28. 507. trachta 524. trachtaid 522. traig 54. 197. traigeddub 197. traiglethan 197. trait 50. traite 50. tre Präp. 143, 483. tre 'drei' 231. tre-, tré- 231, 235. trecatim 483. k. trech 227. trechenél(a)e 211. 231. trectaim 483. tréde 232. trédenus 231. tree 260, 270, b. tregont 235. b. treï 133. treit 50. treittell 133. trem- 145. tremamairesach 483. trembethe 483. treme thait 483. tremfeidliget 483. tremi 246. 483. tremi berar 480. tremitiagat 480. tremitíagat 252. trén 215. 226. o. Trenagusu 189. i. Trenegussi 189. treo 261, 270. treod(a)e 213. tres 221, 236, 237. tresa 294. tresa m-bi 295. tresind 247. tresinda bia 247. tresindippiat 252. tressa 226. 227. tressam 226. trete 50. treu 270. tri Präp. 143. 159. 483. trí Präp. 31.

trl, tri 'drei' 112. 118, 150, 185, 186, 231, 232, 242, tri- 231. k. tri 112. o. triamaga Mailagni 53, 175, trian 238. triar 233. trib 186. tricha 200, 233, trichatmad 236. n. trid 483. g. Trigisamum 226. triit 260, 270, 483, triit 260. trime 483. trimí berar 31. trimi rucad 480. trimsi 231. k. trindod 517. trindóit 517, 523. trindóti 179. triphne 137. trisa- 26. tris gat(a)im 483. trisin 284. trisindam robae 250. trisnan soirthae 247. tris(s) 236, 237. trít 260. trium 260. triun 261, 268, triunu 36. triuss 236. triut 260, 267. k. b. tro 133. trócaire 82. tróg 38, 130, trógán 38. g. Troque 38. k. troï 133. troich 196. trom 86. tróm 30, 86. tromm 86, 136. trost 517. k. trostan, trosten 517. g. Trougillus 38. trú 29. 196.

k. tru 38, 130, trúag 38, 130, k. trui 483. truip 45. k. trum 133. trumm(a)e 86. 100. trummu 225. g. Trutileni 174. k. trwy 483. k. truthull 133. o. Ttrenalugos 189. tú 242, 267. in túachall 211. túachil 39, 122, 211, túaid 287. túailnge 63. thaire 464. ar túaisbet 370. túalang 39, 156, 159, túalnge 156. túargab 317. 475. 482. túart(a)i 408. túas 38. 284. 287. 477. in túasailcthid 229. túasulcud 39, 475. túasulgud 475. t'uat(a)e 82, 213. túath 38, 54, 93, 177. túatha 54. Túathal 38 túathum 260. tucbál 475. tuc(ca)i 444. tucfa 372. twcrecha 482. 'tucu 338. k. tud 38. twercomlassat 482. twesmot 482. tugatóir 167. tuic 444. 'tuichesmais 448. fristuichetar 76. tuicse 406. twicsimem 223. 'tuidched 448. 'tuidchet 353. 'twidchetar 481.

tuidecht 72, 447, 481. tuidia 447. tuile 333. 412. tuillem 414. tuilsitir 388. tuirem 58, 410. tuissech 42. tuistid 166. tuistin 413. 'tuit 329. do tuit 448, 464. tultatar 398. -tum- 248. i. Tunccetace 124. o. Turanias 185. turcbál 481. turgabar 481. tusu, tusu 242. tussu 242. 267. 268. tu theaot 482. k. twym 137. ko. ty 267. k. tuwus 123. k. tywysog 42. (h)u 502. úa, húa Präp. 38. 39. 143. 158. 474 ff. u-a. (m. Rel.) 294. (h)ua 'seit' 27, 282. 295. 306. 602. ua Subst. 150. úabar 100, 105. húabéla 475, 476. fod úacair 475. húacht 38. úachtar 165. 366. 477. úad, húad 38. 259. 271. 476. uad 475. húadairberthach 475. húade 259. 271. húaderét 476. úadfialichthe 475. úadi 259. 271. 476. úadib 259. 476 huaere 526. (h)úaib 259. (h) úaid 259. 271. (h) úaidib 259, 271. úail 86.

juilbe 162. jailbetu 162. úaill 86. (h) úaim(m) 259. 271. (h) úain Subst. 415. (h)úain(n) 259, 268, úair 18. húaislem 225. úaisletu 162. húaislimem 225. úaisliu 51. (h)úait 38, 259, 267. 271. úaithed 38, 102, 232, 'úalchaigedar 315. nall 86. ·úallaigedar 315. namun 40. úan 'Lamm' 38, 135, húan 'Leihen' 74.415. húanafochaidib 280. (h)úan(n) 259, 268. úar Subst. 39. har Adj. 38, 73. (h)úaraib 158. (h)úare 38, 298, 509. úas, húas 38, 143, 158. 477. úasa 260. úasal, húasal 17. 103, 134, 216, húasalathrachaib 196. húasallieia 64. úaso 260. 270. g. Uassillus 47. g. Uassorix 47. g. uassus 47. úasum 260. nath 40. úathad 38. 102. 232. ind húathad 158. úathat(a)e 213. húatúasailethe 475. ubúll 30. uc Präp. 476. -uc Verb 100. cotabucabar 354. con ucaib 475. da'ucbaid 372. uce 476.

-uccai 100. douc(ca)i 444. dud'uccai 390. roda uccai 390. rouc(ca)i 444. da hucci 17. исси 87. 209. 474. k. uch 227. k. nichel 103, 134. ucht 45. nichtlethan 210. -ucsat 100. g. Ucuete 185. g. Ucuetin 107, 185, ucut 283. g. Ueragri 73. g. Uercassinellaunus g. Uercingetorix 465. k. ufelldod 517. ugaire 122. b. ugent 235. ni 42, 122. -uic 100. -nicci 100. -nicset 100. u(i)le, huile 17, 216. 220. dia n-uile marbae 394. u(i)len 44. u(i)li 157 f. uilliu, huilliu 45. 224. 509. wilt 519. uird 45. g. Uirilios 174. uisque 16. huisse 17. uissiu 225. i. Ulcagnus 168. o. Ulccagni 168. ule 221. nle- 230. nis n-ule mairbfe 230. huli 216. um(a)e 44. um(a)ide 213. humaithe 76. (h)umaldóit 18. 179. 517.

k. un 41. ung(a)e = 100.178. 518. 522. ungainet 169. g. Uoglanniones 465. g. Uoretus 465. i. Uoteporigis 520. ur- 452. úr(a)igedar 314. g. Urassis 129. n. urchóid 353. urd 45. usceán 168. con'utaing 102, 105, 423, 474, ar utais 382. con'utangar 344. ind utmall 228. con utuinc 102, 105. 423, 474, con utuina 332. k. uwd 37. g. Uxellodunum 134. k. val 484. o. velitas 198. o. Votecorigas 520. k. wrth 467. k. wy 270. k. wyt 434. k. wyth 111, 133. k. ko. y Verbalpart. 307. k. ko. y Poss. 272. k. yd 307. k. ydwch 434. k. ym- 469. k. ymdidanyssam 387. k. ymenyn 127. k. ynt 108. ko. unter 462. ko. yntre 462. ko. yot 307. k. yr 453. k. ysgar 111. k. ysgien 111. k. yspyddad 196. k. yssyd 307. k. ystyr 517. k. yt 307. ko. yth 307.





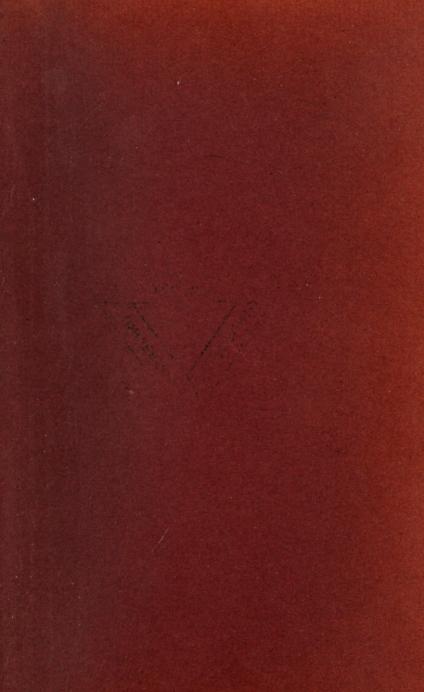



## PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

## UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

PB 1220 T5 Teil 1 Thurneysen, Rudolf Handbuch des Alt-Irischen



